

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Ger 26.2.3



## Marbard College Library

FROM THE PUND OF

## CHARLES MINOT

(Class of 1828).

Received 17 April, 1896.



# ° Zeitschrift

für

## Deutsche Kulturgeschichte.

Mene Malge.

Unter Mitwirtung namhafter Fachgenoffen rebigiert

nod

Dr. Afristian Meyer, gön, Freuß. Archivar I. gl. a. D.

Dritter Band.



**Berlin.** Berlag von Hans Lüstenöber. 1893. 15545.15

Ger 26.2.3

ARR 17 1825

LIBRARY.

Minot fund.

## Inhalt.

## I. Auffațe.

| Christian Meyer: Studien 3. Geschichte b. modernen Gefellichaft 1 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 241  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Rarl Bauer: Aus bem Tagebuch eines preuß. Mustetiers im 7jahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Kriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 128  |
| Mlois John: Bur Rulturgeschichte bes weftlichen Bohmens 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 273  |
| Billi Barges: Die Bolizeigesetzegebung ber Stadt Braunschweig im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Mittelalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194  |
| Alexander Raufmann: Thomas von Chantimpré über bas Burger=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| und Banernleben seiner Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 289  |
| A. von Epe: Alte und neue Reit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Chriftian Deber: Mus bem Lebensgang eines evangel. Geiftlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| und Gelehrten im 17. nnb 18. Jahrhundert 339 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 488  |
| Albert Richter: Hans Sachsens Fortleben im 17. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 355  |
| Theobor hutter: Die Bauernrevolutionen in Bohmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Rarl Biebermann: Gefcichte bes beutschen Ginheitsgebantens . 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| The state of the s | 20.  |
| II. Aleinere Mitteilungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Burthardt: Dottor Gifenbart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 133  |
| Floegel: Das entfpante haus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 228  |
| Meper: Aus einem alten Nachrichterbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 302  |
| Meper: Die Rurnberger Lebkuchen in fulturgefcichtl. Betrachtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Deper: Alte Sauferinfdriften in Franken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Meyer: Die mittelalterlichen Lofchanftalten ber Stadt Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 387  |
| Meyer: Stoffeufger eines hoftaplans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 389  |
| * * Auch ein Studchen Militarvorlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 449  |
| Bolter: Gin Überbleibsel altwendischer Rultur 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 526  |
| with the content of the content of 100 Dayson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
| III. Litteraturbericht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Bücherbesprechungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 391  |
| Eingegangene litterarische Reuigkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Antiquarifche Reuigleiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 314  |

# Studien zur Geschichte der modernen Gesellschaft.

Bon

## Chriftian Mener.

I.

## Die Entwicklung des modernen Städtebürgerthums.

Wenn wir heutzutage bie Worte "Bürger" und "Bürgerthum" in ben Mund nehmen, fo legen wir benfelben eine boppelte Bebeutung unter: eine politische und eine soziale. Die erstere bedt fich mit ben Begriffen "Staatsburger" und "Staatsburgerthum" - und, auf ben engeren lotalen Berband bezogen, "Ortsburger" und "Ortsburgerthum" -, die lettere fußt auf ber Ibee einer ftanbifchen Gliederung bes Gefammtvoltes und weift hierbei bem Burger eine Zwischenstellung zwischen bem Abel und bem Bauern= Doch vielleicht entspricht auch biefe Definirung nicht mehr genau unseren heutigen faktischen Berhältniffen, indem wir jest vielfach Burgerthum im Sinne ber modernen Gefellschaft überhaupt zu nehmen gewohnt sind. Db bice mit Recht geschieht. wollen wir hier ununtersucht laffen; wir werben am Schluffe unserer Erorterung näher barauf zu fprechen fommen. Nur das möchten wir schon hier hervorheben, daß es uns nämlich bunkt, als herrsche unter den heutigen Sozialpolitifern eine Unsicherheit in der Beftimmung jener Grundbegriffe, die fich wiederum barauf guruckführen ließe, daß unfer ganges gesellschaftliches Leben gegenwärtig in einer Umbildung begriffen ist, die jedem Klassifikationsversuche einen hartnadigen Wiberftand entgegensett. Das eine glauben wir jeboch als cines weiteren Beweisch unbedürftig aussprechen zu durfen: man wird heutzutage faum mehr von eigentlichen Ständen reden fonnen,

ba — soweit solche überhaupt noch erhalten geblieben sind — ihnen boch eines ber hauptfächlichsten Erfordernisse - ich meine die abgeschlossene Gebundenheit - fehlt. Der Uebergang in jede soziale Stellung fteht jest Jebermann offen: nur gang vereinzelt burfte es noch vorkommen, bag Geburt ober fruberer Beruf eine Schrante für ben Bormartsftrebenben ausmachen. Es ift bas moberne Pringip ber perfonlichen Freiheit, jener echten Freiheit, Die Jedem bas Seine nach bem Mage subjektiver Burbigkeit jutheilt, bie keine fünftlichen Schranten für die Geltendmachung bes Talents mehr anertennt. Es leuchtet ein, welch unermeglichen Ginflug bie Erlangung biefer Freiheit auf die Bertheilung ber Gutermaffen innerhalb ber Gefellschaft haben mußte. Bas bie Geschloffenheit ber alten Stände aufrecht hielt, war in erster Linie bie bamit eng verknüpfte Gebundenheit bes Besites: fiel biefe materielle Unterlage, fo mußte auch bas auf berfelben funftlich aufgeführte Gebäube rafch nachfturgen. Auf feinen meift burch Befet ober Familienstatut geschloffenen Landgutern faß ber gablreiche Abel: wie er ben Befig von feinen Borfahren übernommen hatte, so übergab er ihn seinen Rachkommen, bis fich fchlieflich eine lange ununterbrochene Rette von Befigern aus berfelben Familie gebilbet hatte. In analoger Beife hatte fich ber Bauernftand entwickelt, nur bag felbstverftanblich bie Gigenart feiner perfonlichen Berhältniffe und feines qualitativ und quantitativ verschiedenen Besitzes eine Reihe abweichender Formen erzeugen Einen ähnlichen Gang nahm endlich die gesellschaftliche Entwidelung des Burgerftandes: auch hier tam es - wenn auch bei weitem nicht in bem Dage, wie bei ben beiben anderen Ständen - feit bem Mittelalter mehr und mehr ju einem geichloffenen Rörper burch gleichen Beruf jufammengehaltener Glieber.

Dies waren die drei Stände des vorrevolutionären Zeitalters. Der heutzutage sogenannte vierte Stand der Arbeiter ist erst eine Schöpfung unseres modernen Industrialismus. Aber wo blieben die Geistlichen, die Gelehrten, die Krieger, die Beamten, kurz alle Diejenigen, welche durch ihren Beruf vorwiegend einem öffentlichen Interesse dienen? Die Antwort hierauf wird erst dann genügend verstanden werden, wenn wir vorausschicken, daß der uns jest so geläusig gewordene Begriff des öffentlichen Interesses und Dienstes im Großen und Ganzen ein moderner ist. Wie man noch im vorigen Jahrhundert erst sporadisch das Wesen des öffentlichen Amtes aus

bem Scsichtspunkte bes allgemeinen Interesses bes Staatsganzen zu betrachten begann, bis dahin aber in demselben — ganz entsprechend den allgemeinen Anschauungen über Staat und Staatszweck überhaupt — fast ausschließlich das privatrechtliche Moment einer dem subjektiven Träger verlichenen Berechtigung ins Auge gefaßt hatte, so konnte man auch nicht geneigt sein, diese Inhaber einem besonderen, lediglich auf ihren Beruf gegründeten Stande zuzuweisen. Wan reihte sie daher meist da ein, wo ihre sonstige soziale Stellung hinneigte, d. h. bei dem Bürgerstande. Wir demerken übrigens hierbei noch, daß die Zahl Derzenigen, welche aus einem Amte ihren eigentlichen Ledensberuf machten, früher eine bedeutend geringere war als heutzutage. Es war dies namentlich in den meist autonomisch verwalteten Städten der Fall, welche nur Ehrenämter, die ihre Inhaber häusig wechselten, kannten.

Wenn ich oben gefagt habe, bag bie zuerft in ber frangofifchen Acvolution mit elementarer Macht hervorbrechenden Theorien der Reuzeit das alte Ständewesen beseitigt haben, so gilt das felbst= verständlich nur von der rechtlichen Form, in welcher basselbe bis dahin eine alle Lebensverhaltniffe bominirende Macht befeffen hatte. Geschichtliche Gestaltungen solcher Art entwickeln sich nur langfam ju ihrer vollen Bluthe, aber fie befigen auch eine Lebensfähigkeit, die nicht fofort dem erften Anfturm weicht. Gin Blid auf unfere heutige Gefellschaft genügt, um uns bie Thatsache flar zu machen, bak bas ganze Staats- und Gefellichaftsgebaude ber vorigen Sahrhunderte in fich gufammengebrochen ift, bag aber tropbem eine Menge von Ueberbleibseln bes alten Baucs fich bis in unfere Reit berein erhalten hat. Daneben forgt ein zweites großes Befet aller geschichtlichen Entwickelung bafür, bag niemals etwas völlig Reues an bie Stelle bes Musgelebten treten wird: ich meine bie Beftanbig= feit des Wefens einer Sache, ben Sat, bag mohl die außere Erscheinungsform wechselt, bas Wefen, bie 3bce aber bleibt. alten privilegirten Stande konnten untergeben, aber bie naturliche Berfchiebenheit ber Menfchen, die lette Urfache jeder Rlaffengliederung, blieb bestehen und mußte alsbald eine neue Form für ihr Beraustreten in die reale Welt annehmen. Und so wird es bleiben, fo lange ce Menfchen mit verschiedenen Anlagen und Fähigkeiten giebt. Ja wir burfen noch einen Schritt weiter geben und behaupten, bag gewiffe allgemeine Grundlinien ber gefellichaftlichen Ordnung immer

und überall wiederkehren mussen. Und zu diesen Grundlinien gehört jene Eintheilung der Gesculschaftsglieder in eine durch hervorragende Eigenschaften ausgezeichnete Aristokratie, in ein auf Handel und Industrie, Runst und Wissenschaft basirtes Stadtbürgerthum und endlich in eine der Bearbeitung des Bodens zugewandte Landbevölkerung. Diese Dreitheilung sindet sich — immer mit den Modifikationen, welche die Verschiedenheit der Natur, der einzelnen Bölker und ihrer Kultur mit sich bringen wird — durchgängig bei allen Bölkern, welche zu dauernden Niederlassungen gelangt sind.

Ich beabsichtige, im Folgenden die Entwicklung des modernen Städtebürgerthums darzulegen. Der hohe Werth, den eine richtige Erkenntniß dieses vornehmsten Trägers der sozialen Bewegung namentlich auch für die Sozialpolitik der Zukunft hat, scheint mir einen solchen Versuch als der Beachtung eines größeren Leserkreises nicht ganz unwerth zu machen. 1)

Fragen wir nach ben geschichtlichen Grundlagen unseres modernen Bürgerthums, so müssen wir bis auf die Zeit der Entstehung unserer Städte zurückgreisen. Nicht weiter zurück reichen die Anfänge des deutschen Bürgerthums. In der ältesten Zeit, bis zu welcher unsere Kenntniß germanischer Zustände hinausreicht, sinden wir noch keine Spur städtischer Ansiedlungen. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus, der uns zuerst über Leben und Kultur unserer Borfahren eine einzgehende Schilderung hinterlassen hat, bringt diese Sigenthümlichseit mit dem start ausgeprägten, allem engen Zusammenwohnen seindelichen Freiheitsbrang der alten Germanen in Zusammenhang.

Die Ursache jener Erscheinung ist jedoch eine tiefere. Städte begegnen uns überall und zu allen Zeiten nur da, wo Gewerbe und Handel auf einer gewissen Höhe der Entwickelung angelangt sind. Nun erscheinen aber die alten Deutschen bei ihrem ersten Eintritt in die Geschichte als ein vorwiegend, ja fast ausschließend ackerbauendes Bolk. Während die benachbarten Kelten ihr Land mit einer Reihe wohlbeseitigter Städte überzogen hatten, die neben ihrer Eigenschaft als seste Waffenpläte zugleich Mittelpunkte einer blühenden Industrie

<sup>1)</sup> Benutte Literatur: Heusler, Der Ursprung der deutschen Stadtverfassung; Bait, Deutsche Berfassungsgeschichte Bb. V; Arnold, Berfassungsgeschichte der deutschen Freistädte; Schmoller, Strafburgs Blüthe und die volkswirthschaftliche Revolution im 13. Jahrh. und Strafburg zur Zeit der Zunfttämpfe; Riehl, Die bürgerl. Gesellschaft.

und eines ausgebehnten Sanbelsverfehrs maren, fagen bie Deutschen ohne engeren Gemeindeverband auf gerftreuten Gingelhöfen, die einfachen Bedürfniffe ber Birthichaft burch eigene Arbeit befriedigend; bochftens an den Grenzen fand ein durftiger Austausch einzelner Landesprodukte ftatt. Erft die Bolkerwanderung führte einen Umschwung der wirthschaftlichen Berhältnisse herbei und bahnte badurch ben Weg für das Aufkommen städtischen Lebens. Zwei mächtige Faktoren waren es, burch welche bic Deutschen zu einer neuen Rulturepoche herübergeleitet murben: Die antite Welt und bas Chriftenthum. Die Berührung mit ber erfteren brachte unseren Borfahren eine große, ungcahnte Fulle von Bildungsstoff zu, das Chriftenthum manbelte bie Gemuther um und machte fie fabig gur Aufnahme bes bargebotenen Materials. Balb nachbem fich bie Stürme ber großen Wanderung gelegt haben, bietet fich uns benn auch ein von ben altgermanischen Buftanben scharf abweichenbes Rulturbild bar. Bor allem bemerken wir ba in bem neuen und großen frankischen Reich Anfage eines noch roben, aber boch ichon festen Staatswesens. Beber noch fo unvolltommene Staat fest aber einen Berwaltungsmechanismus voraus, der von einem Mittelpunkt aus geleitet wird. Das Charafteriftische ber alteften beutschen Staatsvermaltung besteht nun barin, bag ber Sit ber Reicheregierung nicht, wie heutzutage, an einem bestimmten Orte fich befand, fondern je nach bem Aufenthaltsort bes Ronigs wechselte. Das beständige Bin- und Bergichen von einen Endpunkt des Reichs zum andern brachte es mit sich, daß allenthalben Balafte (Bfalgen) entftanden, in benen ber Ronig zeitweilig feinen Sit aufschlug. Die alteften Bfalzen treffen wir in den Römerstädten am Abein und in der Gegend der oberen Donau. Der Berfall biefer Stabte war faft allenthalben ein vollftandiger gewesen. Dieselben ober wenigstens bie fie umgebenben Mauern waren bei ber germanischen Eroberung zerstört und ihre Einwohner zwar nicht alle getöbtet ober aus bem Lande vertrieben, wie man bies lange Beit geglaubt hat, aber boch größtentheils im Lande gerftreut worben. Und erft einer fpateren Anfiedelung, wobei bie germanische Bevölferung überwiegend mar, verbantteu fie wieber ihre neue Entstehung. Bor bem fechsten Sabrhundert tann von bem Bieberaufbau ber Stäbte nicht wohl die Rede fein. Meift wurden bie römischen Namen beibehalten, boch schon bald verbeutscht. Man tonnte bei ber Anlage bes Ronigshofes bie Refte ber romifchen

Mauern, Thore, Wälle ober Gräben benutzen; dazu kam die meist günstige Lage jener alten Städte an Flüssen ober an sonst zur Bertheidigung bes Landes geeigneten Punkten. Um die Pfalz herum siedelte sich das königliche Gesinde an, bestehend aus Kriegsmannen, benen die Bewachung des Platzes gegen seindliche Ueberfälle anverstraut war, und zahlreichen Wirthschaftsbeamten und Arbeitern, welche für die leiblichen Bedürsnisse der Hoshaltung Sorge zu tragen hatten. Vorerst waren jedoch diese königlichen Pfalzen nichts anderes als große Bauernwirthschaften: ein Fortschritt lag nur darin, daß die Ansiedelungen meist befestigt waren, und in den bedeutenderen Pfalzen wenigstens zahlreiche Handwerker für die verschiedenartigen Bedürsnisse des Hoses arbeiteten.

Noch an einer anderen Stelle ber veröbeten Romerftabt erwuchs neues Leben. Die Orte, wo einft mabrend ber Chriftenverfolgungen bie Märthrer geblutet, murben wieder aufgesucht und zu Sammelplagen ber Glaubigen beftimmt. Balb erhoben fich über ben Grabern ber Beiligen bie ersten beutschen Rirchen. Die merowingischen und frantischen Ronige beeiferten fich, benfelben Schentungen an Land und Leuten zuzuwenden, fo daß auch hier, wie bei ben foniglichen Bfalgen, fich balb ein reges wirthschaftliches Treiben entfaltete. Die perfönlichen Berhältniffe biefer Pfalge und Rirchenleute waren giem= lich diefelben. Bier wie bort gab ce ein engeres hofhöriges Befinde, Sandwerter und Rolonen. Bu biefen unfreien Clementen gefellten fich jedoch schon bald andere, welche in keine perfonliche Berbindung mit bem Königshof oder ber Rirche traten. Es waren bies theils Raufleute, theils freie Grundbefiger. Die Maffen gläubigen Boltes welche an ben Beiligentagen an ben Rirchen gufammenftrömten, mußten von felbst eine Menge von Sandelsleuten nach sich loden. Auf bem freien Blat vor der Rirche erhoben fich rafch die Buden berfelben, angefüllt mit ben verschiedenartigen Erzeugniffen ber damaligen Induftric. Es fonnte nicht ausbleiben, bag aus biefen beständig ans und abstromenden Maffen fich allmählich ein Rieberschlag fester Ansiedler bilbete. Ueber die perfönlichen Berhaltniffe diefer alteften Sandelsbevölkerung unserer Städte find wir nicht hinlanglich unterrichtet, jedenfalls mar fie perfonlich frei, ba ber Sanbel zu keiner Beit eine Beschräntung feiner Bewegungefreiheit gestattet bat. Wie vor ben Rirchen, fo breitete fich auch vor ben Bfalgen frühzeitig ein reges Marktreiben aus. Bu biefen forberte ber Ronig fein Scer und bie Bewaltigen

feines Reiches; herren und Mannschaft tamen mit großem Troß und suchten außer bem Obbach auch die Genuffe, welche die Zeit bot. Am besuchtesten waren natürlich biejenigen Märtte, welche außerbem noch an gunftigen Buntten (an Flugübergangen, an Munbungen großer Ströme, an ben Lanbesgrengen ic.) gelegen waren, ba gu biefen immer auch eine Menge fremder Raufleute gusammenftromte. Dies war meift bei ben alten Römerftabten ber Rall, von benen einige noch ben weiteren Bortheil haben mochten, daß fich in ihnen ein Reft ber alten Bevölferung über bie Bolfermanberung binaus erhalten hatte, ber bann für die einwandernden Raufleute einen bequemen Anknupfungepunkt bilbete. Enblich fiebelten fich um bie Ronigshöfe und Rirchen herum auch freie Grundbefiger an; benn nicht aller Grund und Boben gehörte bem Ronige ober ber Rirche, im andern Falle mare es unmöglich, daß ichon in ber altesten Reit Schenfungen von liegenben Gutern burch einzelne Freie an Rirchen und Rlöftern ftattgefunden hatten.

Gin beutliches Bilb biefes altesten städtischen Lebens giebt bas Mainz bes 8. und 9. Jahrhunderts. Die erften Anfänge biefer Stadt verlieren fich im grauen, teltischen Alterthum. Unter Augustus und Drufus murbe fie von ben Romern tolonifirt und gur Sauptftabt ber fogenannten Germania prima gemacht. Die Sturme ber Bölferwanderung legten fodann am Anfang bes 5. Jahrhunderts auch Maing in Trummer. Lange Beit lag die Stadt fo barnieder; erft unter ber Herrschaft bes Frankenkönigs Chlodwig famen wieder beffere Beiten. Unter ben Berfen bes letten romifchen Dichters Benantius Fortunatus, ber ein Zeitgenoffe Gregors von Tours mar, befinden fich mehrere, welche auf ben Zustand ber von den Franken eroberten, ehemals römischen Stadte Bezug nehmen. Man erfieht aus ihnen, daß in erfter Linie Die Rirche für Wieberherftellung ber verfallenen Stadt Sorge trug. Schon im 7. Jahrhundert jog fich eine Handelsftrage über Maing nach ben öftlichen flavifchen Ländern. Um bie Mitte bes 8. Jahrhunderts geschieht ber Stadtmauern von Mainz Erwähnung. Garten, Biefen, Beinberge und Meder lagen bamals noch innerhalb der Stadt. Außer ben Rirchen und Rlöftern von Raing felbft maren auch auswärtige Rlöfter in ber Stadt begutert. So befaß bas Rlofter Lorich eine Reihe von Baufern und Sofftatten, welche an handwerter und Raufleute vermiethet waren.

Bir haben im Borftebenden ein Schema ber Entstehung unferer

ältesten Stäbte zu geben versucht. Es ift selbstverftandlich, bag im einzelnen eine größere ober geringere Abweichung von diefer allgemeinen Rorm ftattfindet: ber reiche Individualismus, der das mittelalterliche Städtewesen tennzeichnet, tritt auch schon bei ben ersten Anfängen besfelben bervor. Balb überwog bei ben Städtegrundungen bas firchliche Element, manchmal fo febr, bag ber gesammte Grund und Boben ber Stadt den geiftlichen herren gehörte. Die Stadt Münfter in Beftfalen, die noch heute vielfach einen geiftlichen Charafter gur Schau trägt, mag als fprechenber Belag hierfür bienen. Der im Jahre 792 gegrundete alte Dom gab die erfte Beranlaffung jur Gründung ber Stadt. Der Domhof mit ben bagu gehörigen Gebäuben war früher ichon mit einer Mauer umgeben. Um ben Domhof herum wohnten bie hofhörigen Rolonen; zu biefen gefellten sich bischöfliche Dienstleute und andere freie Anfiedler, welche die alte Sauptfirche und ber burch fie hervorgerufene Berkehr angezogen hatte. Da aber auch biefe auf grundherrlichem Boben fagen, fo mußten fie bon ben ihnen eingeräumten Saufern und Sofen einen Grundzins bezahlen. Die Anfiedelung murbe im Anfang des 12. Jahrhunderts mit Ball und Graben umgeben. Auch in Silbesheim bat fich die Stadt um bas Domftift herum nach und nach gebilbet. Die alte Burg bestand aus bem Dom mit bem bischöflichen Sof und ben Wohnungen der Kanoniker. Sie war mit Mauern umgeben und mit brei Thoren verseben. Um biefe Burg herum wohnten bie Burgmannen und Börigen bes Bischofs. Im 11. Jahrhundert ward auch diefe Anfiedelung mit Mauern umgeben.

In anderen Städten gehörte der gesammte Grund und Boden dem Könige (Nürnberg, Franksurt, Ulm u. A.). Dagegen ist der Fall selten, daß eine Stadt, gleich ursprünglich frei von aller Grundsherrschaft, nur von freien Bürgern bewohnt war.

Die Art ber Entstehung ber Städte ist für unsere Aufgabe beshalb von entscheidender Wichtigkeit, weil wir nur durch eine genaue Renntniß berselben einen Einblid in die Lage der ältesten Einwohnerschaft gewinnen können. So lange nun die Städte nichts anderes waren als große Bauernwirthschaften, die sich an einen königlichen oder geistlichen Herrenhof anlehnten, so lange blieben auch die persönlichen Verhältnisse der Einwohner denjenigen der landsässischen Rolonen gleich. Die ganze Einwohnerschaft bildete eine unfreie Gemeinde und stand unter dem Hofrecht des Herrenhoses.

Icder Fronhof, jedes Kloster und Stift hat seine Anzahl höriger Sandwerker, wie fie jum Betrich ber Gutswirthichaft nothig find, alfo Schmiebe, Bimmerleute, Bagner, Maurer ic.; für bie eigentliche Hauswirthschaft begegnen uns Bader, Roche, Schuhmacher, Beber, Schneiber 2c.; für bie beiben lettgenannten Gewerbe werben inbeffen an manchen Stellen noch, wie in ber alteften germanischen Beit, ausschließlich hörige Frauen verwendet. Reben biefen Grobgewerben ftogen wir aber auch auf Golbschniede, beren Behraelb itete ein wesentlich boberes ift, als bas ber übrigen Sandwerfer. So bestimmt bas burgundische Boltsrecht, baf, wer einen romanischen ober barbarischen Aderinecht ober Schweinehirten erschlägt. 30 Schillinge bezahlen foll. Der Mord eines auserlefenen Golbichmicbes wird mit 150, ber eines Silberschmiebs mit 100, ber eines Grobschmiebs mit 50 und ber eines guten Bagners mit 14 Schilling gebußt. Man hat mit Recht die Frage aufgeworfen, woher biefe Berthichatung eines Luxushandwerfers tommt bei einem Bolf, bas erft zu ftaatlicher Bilbung fich emporarbeitet, und bie Antwort gang richtig in bem Umftand gefunden, daß die Germanen beim Umfturg bes Römischen Reiches ungeheure Beute an eblen Metallen gemacht haben. Als die Beftgothen unter Alarich 410 Rom einnahmen, mußte ihnen laut bem Zeugniß bes Bosimus eine Branbschatung von 5000 Pfund Golbes und 30 000 Pfund Silbers bezahlt werben. In langen Bagengugen ichleppten fie bie errungenen Schape fpater nach Subgallien und Spanien. Nicht viel geringer fann die Beute gewesen sein, welche bie Sueven, Alanen, Burgunder, Banbalen und Franken in den von ihnen besetten Provinzen machten. Ich bin überzeugt, daß in den Seeren des Cortez und Bizarro fein Sandwert gesuchter war als bas bes Golbschmiebs. Im gleichen Falle muffen fich unfere Altvorbern vor 13 und 14 Jahrhunderten befunden haben.

Was die persönliche Lage jener Hoshandwerker betrifft, so ist bei ihnen ein stusenweises Fortschreiten von niederen zu höheren Graden der Freiheit und des Rechts unverkennbar. Ursprünglich wurden sie zu den unfreien Knechten gerechnet und unterschieden sich in keiner Weise von den Feldknechten. Im Lauf der Zeit und in dem Waße, als unsere Altvordern die verseinerte Kultur der unterjochten romanischen Völker kennen lernten, wird damit bei ihnen auch eine größere Werthschätzung der Handwerker Platz gegriffen

haben. Wir haben oben schon aus bem burgundischen Bolksrecht einen Beleg über bie bobe Schapung eines geschickten Goldschmiebs beigebracht: ein ähnlicher Fortschritt läßt sich bei allen benjenigen Stämmen nachweisen, bie ein ausgebilbeteres Gewerbewefen aufzeigen. Inwieweit biefe Hofhandwerter genoffenschaftlich unter fich verbunden waren, barüber laffen fich jest nur noch Bermuthungen aussprechen. Namentlich tann nicht mehr beftimmt nachgewiesen werden, ob fie fcon zur tarolingischen Beit nach ihrer gleichartigen Beschäftigung in Aemter eingetheilt waren. Bahrscheinlich ift bies fo gewesen, indem an der Spite eines jeden Dienstzweiges ein Auffeber ober Meifter geftanden hat und bie unter ihm arbeitenden Leute, wie im fpateren Mittelalter, feine Diener genannt worben find, jeber Meifter mit seinen Dienern also ein eigenes Sandwerksamt gebilbet ju haben scheint. Die Natur Diefer Dienste mar noch bie bes Frondienstes, bie Leute arbeiteten ohne Lohn, höchstens konnte ber Unterhalt an Roft, Schuben, Rleibungsftuden zc. als Bezahlung angeschen werben. Es lag ihnen gewöhnlich nur die Pflicht ob, ihrem Berrn zu dienen; fie tonnten nicht gezwungen werden, unentgeltlich für Fremde gu In ber erften Zeit war es ihnen auch gar nicht einmal gestattet, für andere als ihre herren zu arbeiten. Jedoch tam es schon in ber vorfarolingischen Zeit bisweilen vor, daß ber Sofherr scinen Borigen erlaubte, öffentlich ihr Sandwert zu betreiben. pflegte bann für ben von feinen Dienern gestifteten Schaben aufzufommen.

Aber — so wird man fragen — wer sorgte benn neben diesen Handwerkern der königlichen Kammergüter, der herrschaftlichen und kirchlichen Fronhöse für die Bedürfnisse Derer, die nicht zu jenen Verbänden gehörten? Wer hat für die in keinem Abhängigkeitse verhältniß Stehenden — meist kleine Grundbesitzer, Rausseute u. A. — gearbeitet? Nur freie Handwerker können dies gethan haben, da das Arbeiten der hörigen Handwerker für den Markt erst in eine verhältnismäßig späte Zeit fällt. Nun ist allerdings richtig, daß, gleichwie die Kömer, denen nur der Großhandel als eine anständige Beschäftigung galt, während sie den Zwischenhandel und die Handwerke schmutzige Künste, unwürdig eines Freigeborenen, nannten, so auch die alten Deutschen die Beschäftigung mit einem Handwerk als freiheitschmälernd verachteten; aber wie schon dort die enge Versbindung des Handwerks mit dem Landbau die Inkonsequenz im Ges

folge hatte, daß ingenui beispielsweise als Schuhmacher uns namhaft gemacht werben, so begegnen uns auch bei ben germanischen Bolterschaften vereinzelt vollfreie Sandwerter, wie jener Barifer Schneiber bei Gregor von Tours. Spater, unter Rarl bem Großen und Ludwig bem Frommen, finden wir bann eine Maffe freier Sandwerter, und zwar auf bem platten Lanbe, ermahnt. Sierbei find es brei verschiedene Beifen, in benen freie Gewerkleute auf bem Lande fich nahrten. Entweder bewarben fie fich um ein Lebengut und entrichteten ben Bins in Erzeugniffen ihres Gewerbes, ober fie nahmen ein But in Bacht, gablten bem Grundherrn mit barem Belbe und verfügten bann frei über ihr Gewerbe, ober endlich murben fie Sandwertspfrunder ber Stifte und Rammerguter, b. h. fie arbeis teten täglich in ben herrschaftlichen Wertstätten und empfingen bafür einen festen Lohn, fei es in Gutergenuß, fei es in Lebensmitteln. Und in einer Wormfer Urfunde vom Jahre 830 find ausdrücklich Sandwerfer erwähnt, bie mit felbstverfertigten Baren Strome und Fluffe befahren und entlegene Martte besuchen, alfo freie Leute, benn nur folche fonnen Sanbelsreifen machen. Ebenfo werben alle biejenigen Runftler und Sandwerfer, welche Rarl ber Große an feine Königshöfe und Billen zog, freie Leute gewesen fein, ba fie fonft nicht hatten herbeigezogen werben konnen, wenigstens nicht ohne Buftimmung ihrer Berren.

Die zu Aemtern organisirten hörigen Handwerker ber weltlichen und kirchlichen Fronhöse im Zusammenhalt mit den freien Gewerbtreibenden bilden den fruchtbaren Keim, aus dem sich der mittelalterliche Gewerbestand entwickelt hat. Die ersteren boten für diese Reubildung die nothwendigen äußeren Formen dar, die letzteren gaben das Ferment ab, das jene mit einem neuen Geiste beleben, anderen Zielen zusühren sollte. Ohne den sesten Stützpunkt der Fronhoshandwerker würden die vereinzelten freien Handwerker wohl schwerlich zu einem engeren Zusammenschluß gekommen sein, wie andererseits die Ueberwindung des Hosrechts ohne jene freien Elemente jedensalls nicht so bald und vollständig hätte durchgesührt werden können.

Solchergestalt sind die Anfänge unseres Handwerkerstandes, besjenigen Standes, ber in ber zweiten Hälfte des Mittelalters fast in allen deutschen Städten das Uebergewicht erlangte und benselben ihr charakteristisches Gepräge verlieb. Bon geringerer Bebeutung

für bie Entwickelung bes fpateren Bürgerftanbes find bie übrigen unfreien Rlaffen ber älteften ftabtifchen Ginwohnerschaft. Die toniglichen und bischöflichen Dienftleute find fpater mehr und mehr aus bem Stadtverband ausgeschieden und auf bas platte Land übergefiebelt; nur in wenigen Städten läßt fich mit Sicherheit bas Batrigiat von jenen Ministerialen bes Königs ober ber Kirche ber-Auch biejenigen Unfreien, benen bie Bewirthschaftung bes herrschaftlichen Grund und Bobens übertragen war, tommen für bie Geschichte bes Stadtburgerthums nur infofern in Betracht, als fie später, nachdem burch bas Aufblühen von handel und Gewerbe bic Landwirthschaft mehr aus ben Stadtmauern berausgebrängt worden war, sich ben bürgerlichen Erwerbszweigen zuwendeten. Die Lage berfelben war bie gleiche wie bic ber hörigen Sandwerker; eine Befserung gegenüber ben Letteren lag jedoch barin, daß sich bei ber Bebauung des Bodens leicht eine gemiffe Erblichkeit des bestehenden Rechtsverhaltniffes entwickeln tonnte, die wiederum auf die Berbefferung ber perfonlichen Lage bes Rolonen von forberlichem Ginfluß jein mußte.

Bürden unfere Städte bei biefem rein landlichen Buftand ber Hofverfassung stehen geblieben sein, wie es in der That bei manchen ber Fall gewesen ift, jo wurden wir von dem gangen und großen Städteleben des Mittelalters nichts wiffen. Das charakteristische Merkmal ber Stadt gegenüber bem Dorfe besteht barin, bag bic Stadt ein Clement ber öffentlichen Gewalt in fich aufnimmt und verarbeitet und damit nicht mehr blog um örtlicher Interessen willen ba ist, sondern, birekt den staatlichen Zwecken bienend, einen Theil der Staategewalt verwirklichen und fruchtbar machen hilft. Das gilt nicht nur für bas Mittelalter, es gilt auch noch - allerdings in ber Beschräntung, welche bie ben Städten übergeordnete Staatsgewalt forbert - für unfere Reit. Der erfte Bruch ber hofrechtlichen Berfaffung erfolgte ichon baburch, bag außer ben im Sofverband stehenden Unfreien sich freie Grundbesitzer und Raufleute im Stadtgebiet anfässig machen. Diese unterlagen nicht der Berichtsbarfeit des hofheren, fondern ftanden birett unter ben foniglichen Beamten. Denn schon in den früheften Zeiten (theilweise noch unter ben Mcrowingern) hatten namentlich die Kirchen für ihren Befitz an Land und Leuten die sogenannten Immunitate-Brivilegien erlangt. Diefes Recht ber Immunität knupft an ben altgermanischen Begriff

bes Sausfriedens an: wie ber umichloffene Sofraum gegen jeden gewaltthätigen Ginbruch burch ben beilig gehaltenen Sausfrieden geschützt war, so war in noch höherem Grade jede Kirche mit ihrem Borhof bicfes Friedens theilhaftig. Diefer Rirchenfriede wird ichon in ben altesten Urfunden Immunitat genannt. Der urfprüngliche 3med besfelben bestand wohl ausschließlich barin, die geweihte Statte vor bem Geräusch wirklicher und oft tumultuarischer Sandlungen gu Spater wurde nun biefer Begriff bes Rirchenfriedens dabin fortgebilbet, daß derfelbe über die eigentlichen firchlichen Gebaude hinaus auf bas gesammte Kirchengut ausgebehnt und ben öffent= lichen Beamten jebe Ausübung weltlicher Handlungen auf bemfelben unterfagt murbe. Dasfelbe war bei bem Ronigsgut ber Fall. Durch biefe Erweiterung ber Immunitat mar jede birefte Berbinbung awischen den Sintersassen bes Königs und der Rirche und bem öffentlichen Richter abgeschnitten. Der herrschaftliche Boat, der bisber nur eine hofrechtliche bisziplinare Berichtsbarkeit befoffen hatte, trat nunmehr zwischen bie öffentlichen Beamten und bie unfreien Sinterfaffen, indem er die Bertretung berfelben vor bem Boltsgericht übernahm. Dagegen blieb die alte Berbindung bestehen bei den freien Elementen ber Stadtbevölferung, fo daß man am Ausgange ber Rarolingerzeit fast in jeder deutschen Stadt eine unfreic, hofrechtliche, aus bem alten Berband mit ber öffentlichen Berfaffung berausgeriffene, und eine freie, einzig ben öffentlichen Richtern unterftellte Berichtegemeinde unterscheiben muß. Diefe Spaltung war der fruchtbare Reim, aus dem heraus sich - allerdings auf einem großen Ummege - die Stadtfreiheit entwickeln follte.

Die Entwickelung unserer städtebürgerlichen Freiheit hängt in allen ihren Stadien auf's engste mit den jeweiligen Wandlungen der Reicheverfassung zusammen. Dieser allgemeine Sat gilt in besonders hohem Grade für das Zeitalter der letzten Karolinger. Es ist zur Genüge bekannt, in welch hohem Grade durch die Schwäche der Letzteren die öffentliche Ordnung und Sicherheit gelitten hatte. Das Anschen des Königs war auf's tiefste gesunken. Insbesondere waren es die weltsichen Großen, die mit allen Mitteln der List und Gewalt ihre Macht auszudehnen suchten. Am härtesten wurde durch diese Gewaltthätigkeiten der Stand der Freien heimgesucht. Als nächste Hüse erschien den Bedrängten die bischöfliche Herschaft. Daß unter dem Krummstad gut wohnen sei, ist ein Sprichwort, das

feinen Urfprung ber bamaligen Beit verbankt. Die bisher frcigebliebenen Stäbte-Einwohner fuchten vor ben Bebrangungen burch Die weltlichen Grafen ben kirchlichen Schut, indem fie fich maffenhaft unter bie Bogtei bes Bischofs begaben. Bar schon früher in Folge ber getheilten Gerichtsbarkeit bas Berhaltnig zwischen ber Rirche und ben weltlichen Grafen ein gespanntes gewesen, so wurde basselbe burch jenes maffenhafte Austreten von Freien aus ber öffentlichen Gerichtsgemeinde ein unerträgliches. Damit war auch ben Königen der Weg gewiesen für die Regelung der Rechte in der Stadt; maggebendes Riel mußte ihnen fein, die tirchliche Bogtei cinerfeits zu schüten, andererseits aber auch ihr eine bestimmte Grenze, bie nicht zu überschreiten mar, zu seten, alfo bie Erweiterung der Grafengewält zu hindern, diefelbe aber auch nicht gang ju gerftoren, mit einem Worte: ben Dualismus ber ftabtifchen Bewalten auf einem vermittelnben Woge ju Gunften bes Reichs ju verwerthen. Diefer Gefichtspunkt leitet und zu ben ottonischen Brivilegien binüber.

Der Ausbrudt "ottonische Privilegien" ift die Bezeichnung für jene hauptfächlich von den fächfischen Königen ertheilten Urkunden des 10. und 11. Jahrhunderts, wodurch ben höheren geiftlichen Bürdentragern für ihre Immunitatsgebiete bie Gerichtsbarteit übertragen wurde. Der Unterschied zwischen ben alten Immunitäts= und diefen neuen ottonischen Privilegien liegt flar zu Tage. Bährend ber Inhalt ber Immunität wesentlich negativer Art war: daß auf den Butern ber Rirche feine frembe Berichtebarteit ausgeübt werben burfe, enthalten die Brivilegien ber fachfischen Ronige eine birefte Berleihung ber Berichtsbarfeit an bie geiftlichen Fürsten. Der Rirchenvogt, ber bisher nur ben Vermittler zwischen Rirchenhörigen und öffentlichem Gericht gemacht hatte, wurde nunmehr jelbst Richter über die Ersteren. Die Erlangung der Gerichtsbarkeit war bas erfte Glieb in ber Rette von Brivilegien, bie in ihrer Bosammtheit ben Begriff ber Staatshoheit ausmachten und mit benen bie firchenfreundlichen Ottonen bie Bifchofe befchentten. Balb folgte ihr bie Berleihung bes Mung., Roll-, Befteuerungerechts u. f. w. nach, fo bag am Ausgang bes zehnten Jahrhunderts die Bischöfe fast überall als mahre Reichsfürsten gelten konnten. Wie wir schon hervorgehoben haben, ift ber innere Grund diefer Emporhebung ber geiftlichen Gewalt nicht blog in einer perfonlichen hinneigung ber

fachfischen Könige zu ben Interessen ber Rirche zu suchen, er liegt vielmehr in bem Beift ber bamaligen Reichsverfassung. Die weltlichen Großen hatten schon langft begonnen, ihr Amt erblich ju machen und mit einer Herrschaft als beren Unner zu verbinden; ber prinzipielle Unterschied zwischen Grundherrschaft und öffentlicher Gewalt ward badurch, wenn nicht verwischt, so boch verbunkelt, bie Grafenrechte ruhten felber fchon auf Grundbefit, und ber Ronig burfte angesehenen Grafengeschlechtern gegenüber nicht mehr als ber unbeschränkte herr auftreten, ber bas Umt verleihen und entziehen fann, fondern mußte fich burch bas Lebensband bie Oberherrlichkeit Da lag ihm nichts mehr baran, bie Immunitat in alter sichern. Beife aufrecht zu erhalten und bie Großen gegenüber bem firchlichen Immunitatsgebiet in einer Stellung ju laffen, die jest von ihnen nicht mehr im Intereffe bes Reichs gewahrt, sonbern zu eigenem Bortheil ausgebeutet murbe. Dagegen erschienen ihm bie geiftlichen Großen als ein festerer Salt ber Reichsverfassung, weil fie fur ihr Bohl feinem maßgebenden Ginfluß unterlagen, mahrend die welt= lichen Großen, trot ihrem Umtstitel, alle ihre Rechte erblich gemacht hatten. Ja gerade die Bifchofe und Reichsäbte galten in der fachfischen Kaiscrzeit vorzugsweise als befähigt, die fortschreitende Untergrabung ber alten Reichsverfaffung aufzuhalten und bie alte Bebeutung der Graffchaft als eines Amtes fortzupflanzen, indem burch Uebertragung von Graffchaftercchten auf fie bas Reich bie Doglichfeit behielt, bei jedem Wechfel bes Inhabers berfelben ein ent= icheibenbes Wort mitzureben.

Mit ben ottonischen Privilegien tritt die Geschichte des Stadtbürgerthums in ein neues Stadium. Der Bischof ist jest nicht
mehr bloß Grundherr über einen Theil der Einwohnerschaft, sondern
zugleich Stadtherr, mit anderen Borten: die ganze Einwohnerschaft,
Unfreie und Freie stehen unter seiner Bogtei, er ist den Bürgern
gegenüber an die Stelle des Königs getreten, indem er sämmtliche Regierungsrechte desselben ausübt. Diese Zeit der bischssslichen
Herrschaft ist für die deutschen Städte eine Periode materieller
Blüthe gewesen. Nichts ist falscher als jene besiebte Darstellung,
welche von vornherein das bischöfliche und das städtische Interesse
als zwei einander entgegengesette Faktoren, als zwei seinbliche
Elemente behandelt, beide nur auf gegenseitigen Abbruch vermeint=
licher und wirklicher Rechte bedacht sein läßt. Diese Ansicht macht

aus den Bischöfen die beschränktesten Kleinpolitiker und aus den Bürgern die krassesten Revolutionsmänner, beides mit großem Unrecht. Denn die Bischöfe waren nicht so bornirt, der Stadt einen frischen Ausschwung zu mißgönnen, und die Bürger waren nicht so verwegen, wohlbegründete Rechte des Bischofs anzusechten.

Die gange städtische Ginwohnerschaft wird in patriarchalischer Beife unter bem Begriff einer Familie jufammengefaßt. Bischof ift bas Saupt berfelben. Mit feinen Beiftlichen und Dienft= mannen pflegt er Rathes in geiftlichen und weltlichen Angelegen= heiten, mit ben Letteren leiftet er bem Konige bie fculbigen Rriegsbienfte. Die Geiftlichen und Bafallen nehmen in ber Rangftufe bie erfte Stelle ein. Bunachft biefen tommen bie Bürger, b. h. bieienigen freien Ginwohner, welche bem Bifchof nur als Stabtherrn, nicht als Grundeigenthumer unterthan find. Sie zahlen zum Reichen ber Unerkennung ber bischöflichen Stadthoheit einen Grundgins von ihren Baufern und leiften auch fonft mannigfache Dienfte, jeboch - und bies ift für ihre Stellung gegenüber ben unfreien Bestandtheilen ber Einwohnerschaft von entscheibender Bichtigkeit nicht perfonlich, fondern insgesammt in Form einer Pauschquantums, So nußten die Strafburger Raufleute Botenbienfte thun, immer 24 gur Beit und jeder breimal im Jahr, doch nur innerhalb bes Bisthums und auf bes Bifchofs Roften. Bu Augsburg hatten bie freien Burger bem Bischofe von ihren Sofen einen Grundzins von vier Bfund Pfennige zu entrichten. Neben biefer regelmäßigen, all= jährlich am Michaelistage zu zahlenden Abgabe konute ber Bischof aber noch außerordentliche Beden von den Burgern fordern; bei jeber Soffahrt, die er auf Beheif bes Konigs jum Rugen feiner Rirche unternimmt, sowie bei jeder Romfahrt, auf die er fich mit bem Reichsheer ober jum Empfang ber Ronfefration begiebt. jenen Fall ift ber Betrag ber Bede ein für allemal auf gehn Pfund feftgeftellt, für bie Romfahrt wird er jedesmal befonders gwifchen Bifchof und Bürgern vereinbart.

Ginc Stufe tiefer als die freien Kaufleute und Grundeigensthümer stehen die Handwerker: gegenüber den alten hofrechtlichen Berhältnissen sind fie jedoch weit vorgeschritten. Früher waren sie in Arbeitshäusern detinirt, wie unsere Sträflinge, hatten keine selbstständige Existenz, kein eigenes Bermögen, empfingen Kost, Kleidung, Wohnung von ihren Herren, sie arbeiteten nur, was der

Herr von ihnen verlangte, und nur für ihn, waren ihm aber zu ungemessenen Diensten verpflichtet. Auch jetzt noch haben sie dem Bischofe persönlich Dienste zu leisten, aber gerade aus der Besschaffenheit derselben ersehen wir deutlich, daß dieselben nur mehr eine Art Rekognitionsgebühr, eine Abfindung für frühere härtere Berpflichtungen sind.

Aus biefen Diensten und Abgaben vermögen wir auch ben Fortschritt zu erkennen, den bie Emanzipation der handwerker von ben Banden bes Hofrechts gemacht hat. War basselbe ursprünglich in ben Städten burchweg in feiner anderen Stellung als auf ben Berrenhöfen, fo machte boch bas gesteigerte Beburfniß an Arbeit, ber Aufschwung bes Handels und ber gewerblichen Technik, bie Berührung mit ben zahlreich einwandernben Genoffen vom Lande und noch manche andere Umftande, die ich hier nicht weiter namhaft machen tann, eine totale Umgeftaltung ber Berhaltniffe nothwendig. Runachft wohl ließ es ber Berr geschehen, wenn ber Sandwerter neben ber Arbeit, die er fur ben Berrn zu beforgen hatte, fich burch andere Arbeit einen Nebenverdienst verschaffte. War boch bie Berbefferung ber materiellen Lage ihrer Sandwerter, Die jest bei ber auftommenden Geldwirthschaft burch eben jene Rebenverbienfte möglich wurde, auch im Intereffe ber Dienstherren. Arbeiteten ihre Unfreien auch für Andere und erwarben fich baburch ihren Unterhalt, fo brauchten bie Berren nicht mehr wie ebedem für benfelben gu forgen. Die Berren erhalten jest bie für ihr Bedurfnig erforberlichen Arbeiten nicht mehr gegen Roft und Wohnung, fondern gang umfonft geliefert. Je mehr bie Bahl ber Bandwerter gunahm, befto weniger ward ihre Rraft für ben herrn in Anspruch genommen, befto mehr gewannen fie freie Beit, auf eigene Rechnung zu arbeiten. Sowie die Sandwerter bem Gewinn nachgeben konnten, mußte sich ihre Berbindung mit bem herrschaftlichen Bofc lodern, fie lernten auf eigenen Füßen fteben und begannen für fich zu wirthschaften. Dazu tam bie unendliche Steigerung bes Bobenwerthes, bie jest baburch erfolgte, daß die herren ber Stadt ganze große Grundflachen, die bisher bem Ackerbau gebient hatten, ju Bauplagen für Die fich mehr und mehr vergrößernde Arbeiterbevolferung verwendeten; benn nun warf ber Boben eine Rente ab, die ber Wein ober bas Getreibe nie gebracht hatte; Sauferbau ift immer bie intensivste Art ber Bobenbestellung. Die Berren begunftigten baber wieberum

bas Bachsthum ber Stäbte und ben zunehmenden Wohlstand ber Handwerker, ba sie aus ber steigenden Nachfrage nach Baupläßen innerhalb ber Stadt ben größten und unmittelbarsten Nutzen zogen.

So weit dürfte im allgemeinen bie Emanzipation bes Sandwerferstandes jur Beit ber Nicberschreibung bes Mugsburger und Strafburger Stadtrechts fortgeschritten fein. Bergegenwärtigen wir uns noch einmal turg ben Bang biefer Entwickelung! Aus zwei verschiedenartigen Elementen sett fich ber mittelalterliche Gewerbcftand ber Stäbte gufammen: aus ben alten Sofhörigen ber Bfalgen und anderer Herrenhöfe ber Stadt und aus neu vom Lande ein= wandernden Freien. Die Ersteren bilbeten ben Grundstod; ihre Entwidelung zur Freiheit erfolgt unter ben allgemeinen wirthschaftlichen und politischen Umanderungen, welche im 11. und 12. Sahr= hundert die Städte aus großen und ftart bevölferten Berrenhöfen zu Mittelpunkten eines ausgebreiteten Berkehrs machen; namentlich wirft hierbei bie Berührung mit ben freien Sandwertegenoffen fördernd auf jene Umbildung ber hofrechtlichen Bandwertsämter ein. Der erfte Schritt geschieht immer burch bie Erlangung ber perfonlichen Freiheit, ber erft fpater Die Freiheit ber Arbeit nachfolgt. Bei biefem letteren Stabium laffen fich wieber mehrere Stufen unterscheiden: die Sandwerfer find nicht mehr blog unfreic Sof= arbeiter, die auf bem Berrenhof Arbeit und Unterhalt haben; neben das früher ausschließliche cotidie servire ist das foro rerum venalium studere getreten; man hat ihnen erlaubt, nebenber für ben Markt zu arbeiten; ihre Dienste für ben Sof find bereits firirte feste Naturalleistungen. Gine weitere Stufc murbe fobann baburch gewonnen, daß diese Naturalabgaben und Dienste in geringe Gelbabaaben umgewandelt werden. Gleichzeitig erreichen es die Bandwerter, daß ihre Meifter ihnen nicht mehr aus ber Bahl ber Dienft= lente, fonbern aus ihrer Mitte felbst gefest werben, bis bann folieflich ber Stadtherr fich verpflichtet, ben Sandwerfern bie Bahl ihrer Borfteber gang freizugeben. Früher als biefe alten hofrechtlichen Innungen find die von Anfang an freien Sandwerter ju unabhängigen Berbanden gefommen. Da fie niemals einem Sof= recht unterstanden, ihre etwaigen Abgaben nur eine Art Retognitionsgebühr ber ftabtherrlichen Schuppogtei waren, fo hatten fie, um zu einem forporativen Zusammenschluß zu gelangen, keinen Wiberstand der Stadtherren zu überwinden. Wir begegnen daher solchen freien Bereinigungen bereits zu einer Zeit, wo andere Handwerker — meist solche, die schon auf den Kammergütern der Karolingerzeit namhaft gemacht werden — noch unter einem, wenn auch sehr gesmilderten Hofrecht stehen. Im Berlause der Zeit hat sich dann, wohl zunächst unter dem Einfluß jener ersteren, die Fortbildung dieser letzteren zu dem Charakter freier Genossenschaften vollzogen. Die freien Handwerker borgten, um ihre Bereinigung zu gewinnen, von den unfreien Innungen die nothwendige Form, die letzteren von jenen den neuen Geist und das neue Leben, um den Schritt von der Unfreiheit zur Freiheit machen zu können.

Schlimmer war bagegen die Lage der Kirchenhörigen, die meist aus Colonen, Tagewerkern und niederen Bediensteten bestanden. Aur leise Spuren deuten auch bei ihnen eine Besserung der ursprünglichen Berhältnisse an. So ist es wohl ein Fortschritt zu nennen, daß dei dem Tode eines Kirchenhörigen nicht mehr der ganze Nachlaß an den Herrn siel. Dies geschah jetzt nur noch, wenn der Hörige keine Erben zurückließ, sonst war es allgemein Sitte geworden, den Uebergang auf die Erben zu gestatten und nur einen Theil der Habe zu fordern; das war das Butcil oder Sterbefallrecht, eine Quote des Nachlasses, womit die Hörigen die Erbschaft von dem Herrn loskauften.

Diefe patriarchalischen Buftanbe konnten nur fo lange anbauern, als bas Berhältniß ber Rirche jum Reich ein engverfnüpftes blieb. In dem Augenblid, in welchem fich der alte Freundfchaftsbund löfte, mußte an ben Gingelnen die Frage herantreten, für welche ber beiben ftreitenben Barteien man in ben Rampf eintreten wolle. Diefer Moment war mit bem Regierungsantritt Raifer Beinrichs IV. gekommen. In bem großen Rampf zwischen Hierarchie und Raiferthum, ber bas Leben biefes Raifers gur tragifchen Sobe hinaufhob, gingen bie Bifchofe, welche bis bahin treue Anhanger bes Reichs gewesen waren, auf die Seite bes Papites über. Für biefen Berrath fielen aber bie Stabte unvermuthet von ihnen ab und ergriffen die Bartei des Raifers. Das feitherige Berhaltniß ber Städte zu ben Bischöfen beruhte auf ber Gintracht ber Letteren mit dem König. So lange biefe mit ihm Sand in Sand gingen, fehlte es ben Stabten an allem Grund gur Opposition; die Bischöfe waren nur die Bertzeuge bes Ronigs, um die Stabte ju fchugen bas Bachsthum ber Stäbte und ben zunehmenben Bohlftand ber Handwerker, ba fie aus ber steigenben Nachfrage nach Baupläßen innerhalb ber Stabt ben größten und unmittelbarsten Nuten zogen.

So weit burfte im allgemeinen bie Emanzipation bes Sandwerkerftanbes gur Beit ber Nicberfchreibung bes Mugsburger und Strafburger Stadtrechts fortgeschritten sein. Bergegenwärtigen wir uns noch einmal turg ben Bang biefer Entwickelung! Mus zwei verschiebenartigen Glementen fest fich ber mittelalterliche Gewerbcftanb ber Stäbte gufammen: aus ben alten Bofborigen ber Bfalgen und anderer Herrenhöfe ber Stadt und aus neu vom Lande ein= manbernden Freien. Die Ersteren bildeten ben Grundstod; ihre Entwickelung zur Freiheit erfolgt unter ben allgemeinen wirthschaftlichen und politischen Umanderungen, welche im 11. und 12. Jahrhundert die Städte aus großen und ftart bevölferten herrenhöfen zu Mittelpunkten eines ausgebreiteten Berkehrs machen; namentlich wirft hierbei die Berührung mit ben freien Sandwertsgenoffen fördernd auf jene Umbildung ber hofrechtlichen Sandwerksämter ein. Der erfte Schritt geschieht immer burch die Erlangung ber perfonlichen Freiheit, ber erft fpater Die Freiheit ber Arbeit nachfolgt. Bei biesem letteren Stabium laffen fich wieber mehrere Stufen unterscheiden: die Handwerfer sind nicht mehr blog unfreie Hofarbeiter, die auf dem Herrenhof Arbeit und Unterhalt haben; neben das früher ausschließliche cotidie servire ist das foro rerum venalium studere getreten; man hat ihnen erlaubt, nebenber für ben Markt zu arbeiten; ihre Dienste für ben Sof sind bereits fixirte feste Naturalleiftungen. Gine weitere Stufe wurde fobann baburch gewonnen, daß diese Naturalabgaben und Dienste in geringe Gelbabgaben umgewandelt werden. Gleichzeitig erreichen es bie Sandwerter, bag ihre Meifter ihnen nicht mehr aus ber Rahl ber Dienft= leute, fondern aus ihrer Mitte felbst gefett werben, bis bann folieglich ber Stadtherr fich verpflichtet, ben Sandwerkern die Bahl ihrer Boritcher gang freizugeben. Früher als biefe alten bofrechtlichen Innungen find die von Anfang an freien handwerter ju unabhängigen Berbanden gefommen. Da fie niemals einem Bofrecht unterstanden, ihre etwaigen Abgaben nur eine Art Refognitionsgebühr ber stadtherrlichen Schutvogtei waren, fo hatten fie, um zu einem forporativen Zusammenschluß zu gelangen, keinen Wiberstand der Stadtherren zu überwinden. Wir begegnen daher solchen freien Bereinigungen bereits zu einer Zeit, wo andere Handwerker — meist solche, die schon auf den Kammergütern der Karolingerzeit namhaft gemacht werden — noch unter einem, wenn auch sehr gemilderten Hofrecht stehen. Im Berlaufe der Zeit hat sich dann, wohl zunächst unter dem Einfluß jener ersteren, die Fortbildung dieser letzteren zu dem Charafter freier Genossenschaften vollzogen. Die freien Handwerker borgten, um ihre Vereinigung zu gewinnen, von den unfreien Innungen die nothwendige Form, die letzteren von jenen den neuen Geist und das neue Leben, um den Schritt von der Unfreiheit zur Freiheit machen zu können.

Schlimmer war dagegen die Lage der Kirchenhörigen, die meist aus Colonen, Tagewerkern und niederen Bediensteten bestanden. Rur leise Spuren deuten auch bei ihnen eine Besserung der ursprünglichen Berhältnisse an. So ist es wohl ein Fortschritt zu nennen, daß bei dem Tode eines Kirchenhörigen nicht mehr der ganze Nachlaß an den Herrn siel. Dies geschah jetzt nur noch, wenn der Hörige keine Erben zurückließ, sonst war es allgemein Sitte geworden, den Uebergang auf die Erben zu gestatten und nur einen Theil der Habe zu fordern; das war das Butcil oder Sterbesallrecht, eine Quote des Nachlasses, womit die Hörigen die Erbschast von dem Herrn loskauften.

Diefe patriarchalischen Buftanbe konnten nur fo lange andauern, als das Berhaltnig ber Rirche jum Reich ein engverfnüpftes blieb. In dem Augenblick, in welchem fich ber alte Freundfchaftsbund lofte, mußte an ben Gingelnen bie Frage herantreten, für welche ber beiben ftreitenden Barteien man in den Rampf eintreten wolle. Diefer Moment war mit bem Regierungsantritt Raifer Beinrichs IV. gefommen. In bem großen Rampf zwischen Sierarchie und Raiferthum, ber bas Leben biefes Raifere gur tragifchen Sobe binaufhob, gingen bie Bifchofe, welche bis babin treue Unbanger bes Reichs gewesen maren, auf bie Seite bes Bapites über. Für biefen Berrath fielen aber bie Städte unvermuthet von ihnen ab und ergriffen bie Partei bes Raifers. Das feitherige Berhaltniß ber Stabte zu den Bifchofen beruhte auf ber Gintracht ber Letteren mit bem König. Go lange biefe mit ibm Band in Sand gingen, fehlte es ben Städten an allem Grund gur Opposition; die Bischöfe maren nur bie Bertzeuge bes Ronigs, um bie Stabte ju fcuten

und ben weltlichen Abel zu beschränken. Sobalb aber bie Bischöfe vom König abfielen, war auch ein Grund für ben Abfall ber Stabte von ben Bischöfen gegeben. Dazu tam noch, bag gerabe in biefe Reit ein rafches Emporbluben ber Stabte fallt. Bahrend auf bem Lande ber stabile Rustand bes Landbaues bie Abhängigkeit bes Colonen von Grund und Boben immer fester begrundete, und biefc bingliche Abhängigkeit mehr und mehr die perfonliche nach fich zog, cröffneten fich in den Städten neue Aufgaben und neue Thatigfeiten. Der Raufmann ber Städte regt fich mehr und mehr und gewinnt im Sandelsverkehr nicht nur bas Gefühl innerer Rraft und perfonlicher Sclbständigfeit, fondern auch die gewichtige materielle Unterlage von Wohlftand, felbit Reichthum. Wir geben uns felten gehörig darüber Rechenschaft, was für eine durchgreifende Umwandlung bes inneren Lebens ber Stabte fich im Laufe bes 11. Jahrhunderts vollzogen hat. Rein äußerlich betrachtet ist cs schon ein Greigniß, daß sich in biefer Reit um bie Altstadt eine neue Mauer ansest, ber Umfang ber Stadt um bas Doppelte vermehrt wird. Wie heutzutage bas Landvolf in bie Fabrifftabte wandert und für die Fabrikbevölkerung große Arbeiterquartiere ent= fteben, fo maren bamals bie Stäbte das Biel gablreicher Wanberungen, nicht bloß, wie man gewöhnlich annimmt, ber vor ben Berwüftungen bes Burgerfrieges unter Beinrich IV. Flüchtenben, sondern auch folder, welche überhaupt im ftabtischen Bertehr eine reichere Entfaltung ihrer Thätigkeit und eine beffere Befriedigung für ihre Arbeitsfraft suchten. Bor unfern heutigen Stadtvergrößerungen hatten die des 11. Jahrhunderts einen doppelten Borzug voraus: erstens waren ce lebensträftigere Elemente, die einwanderten, und zweitens burchbrangen fie alle Rlaffen ber Bevolkerung. Aus bem Steinhause bes Ebelmannes auf bem Lande (bes Mittelfreien bes Schwabenspiegels) kam ber jüngere Sohn, ber neben bem bas But übernehmenden erftgeborenen Bruder feine ihm angemeffene Stellung und Beschäftigung mehr fand, in die Stadt und erhielt am bischöflichen Sofe Aufnahme in die immer glanzender fich entfaltende Dienstmannschaft; aus bem Dorfe ber Umgegend fam ber freie Bauer und baute sich Haus und Speicher in ber Stadt, um ben Ertrag feiner Birthichaft an bem Centralpunkt großen Berkehrs zu verwerthen und ben gunftigen Konjunfturen eines ausgebehnten Marktes nabe zu stehen; mancher freizugige Landsaffe, der fich auf

seinem Mansus nicht recht vorwärts brachte, mochte in die Stadt tommen, felbst um sich einer Sandwerter-Innung beizugescllen, und ihm schlüpfte beimlich ber Borige nach, ber in ber Stadt eine beffere Geltendmachung seiner Sähigkeiten hoffte. Schon bas ift bierbei von Bichtigkeit, daß die auf bem Lande vorherrschende Starrheit ber Standesunterschiede in ben Städten baburch theilmeise gebrochen wirb. Glieber besselben Sauses finden wir als Mittelfreie auf bem Lanbe, als Ministerialen und Burger in ber Stadt, ber freie Bauer auf bem Lande läßt feinen Sohn ein ftabtisches Kornhaus bauen und leiten und bamit vogteipflichtigen Raufmann bes Bischofs werben. Wirklich entscheibend für bie gange stäbtische Entwickelung ift aber die stetige und mächtig anhaltende Durchbringung ber städtischen Ministerialität und ber eigentlichen Bogteipflichtigen mit neu vom Lande zuströmenden freien Glementen. Wie fehr biefe bie ftabtifche Ginwohnerschaft vor Berabfinten in größere Abhangigkeit bewahrt haben, ift gar nicht zu ermeffen. Am meisten wurde die Dienstmannschaft gehoben, jumal da vicle Chelleute der Umgegend mit ihren Schlöffern und Dörfern in biefelbe eintraten, je ftattlicher die Hofhaltung wurde und je mehr bas ftille Leben auf bem ländlichen Gute bavon abstach. Aber auch ber in größerem ober fleinerem Maßstab handel- und gewerbetreibenbe oder fonft nach alter Beife ben Uder ober ben Beinberg bauenbe Burger murbe burch folchen Zuwachs geftärkt, nicht nur an Zahl, fondern auch barin, daß bas Bewußtsein ber alten Freiheit mach erhalten, bic Abschließung auf einen beschränkten und beengten Bebanken- und Gefichtsfreis, wie fie in Bogteiverhaltniffen bes flachen Lanbes nothwendig war, verhindert und eine allmähliche Ausbehnung ber herrschaftlichen Rechte barum unthunlich wurde, weil sonst ber Bufluß in die Stadt aufgehört hatte, der doch der Berrichaft felbit vortheilhaft war.

Wie endlich ber Handwerker in dieser Zeit den Grund zu seiner späteren Befreiung legte, mag man leicht ermessen, wenn man bedenkt, wie anders der Schmied und der Sattler, welche dem Bedarf einer glänzenden Dienstmannschaft zu genügen hatten, und der Kurschner und der Schuster, welche das Pelz- und Schuhwerk für die Reisen der Kausleute rüsteten, jest dastanden, als da ihre Thätigkeit nur dem Dienste des Herrn gehörte, und wie gerade das Arbeiten für eigene Rechnung und die Ausstellung der Hand-

werksarbeit auf offenem Markt die Handwerker zusammenführte und ihre Bereinigung in freien Zünften vorbereitete, während auf dem Lande die Handwerker der verschiedenen Herrschaften keinen Berührungspunkt und keinen Bereinigungsanlaß fanden und jede Hofgenossenschaft für sich in ihren engen Berhältnissen ihre Existenz fristete.

Auf biefen Grundlagen materieller Wohlhabenheit erhob sich allgemach ber ftolge Bau ber Stadtfreiheit. Den außeren Anftog jur Loslösung von ber bischöflichen Berrichaft gaben bie Rampfe zwischen Bapstthum und Raisergewalt unter Beinrich IV. Es wird uns berichtet, daß gleich bie ersten Beere, mit benen Beinrich gegen die Aufrührer ins Felb zog, vorzugsweife aus Raufleuten und Sandwerkern bestanden. Dies weist bereits beutlich auf eine starte Lockerung ber alten Banbe bin. Für ihre ausharrende Treue suchte bann wieber ber Raifer bas Auffommen ber Stabte zu beforbern, indem er fie mit wichtigen Rechten und Freiheiten beschenkte. Diefe Berleihungen wenbeten fich allen Ginwohnerklaffen zu. Den freien Bürgern war es in erfter Linie um Aufhebung ber bischöflichen Bogtei und ber baraus entspringenben Berpflichtungen, in zweiter Linie um Antheil am Stadtregiment zu thun; Die Hanwerker und Unfreien verlangten Abschaffung der hofrechtlichen Laften und Berftellung ber perfonlichen Freiheit.

Der große Freiheitsbrief für die Stadt Speier vom Jahre 1111 mag und hier als Mufter anderer ahnlicher Brivilegien bienen. Derfelbe zerfallt in zwei Theil: ber erfte, welcher bie Aufhebung bes Buteils ausspricht, tam nur ben nieberen Stanben ju gut, ba bie Dienstmannen und Bürger biefer hofrechtlichen Abgabe nicht unterworfen waren. Ueber bie Art dieser Abgabe haben wir schon oben Mertwürdigerweife erfolgte die Aufhebung ohne Entgesprochen. schäbigung, weil — wie ber Raifer fagt — ein Herkommen, bas Armuth zur unausbleiblichen Folge habe, abscheulich und gottlos Ungeschmälert follte fortan bas Bermögen auf bie Rinber und im Kalle finderlofer Che auf die nächften Erben übergeben. Berren wollten zwar die Abgabe in milberer Form aufrecht halten, indem fie aus der Erbschaft das beste Stud Bieh ober bei Frauen bas beste Gewand wegnahmen, allein Friedrich Barbaroffa gab neue Privilegien und gewährte ber Stadt auch die Freiheit vom Befthaupt und Gewandrecht. Diefer erfte Theil ber Urfunde wurde, bamit er nicht in Bergeffenheit gerathe, mit golbenen Buchstaben und bem Bilb bes Raffers in bie Borberfeite bes Domes eingegraben. Der zweite Theil ber Urfunde enthalt bie Berleihung einer Menge einzelner Freiheiten, welche nicht ausschließlich fur bic hörigen Ginwohner bestimmt find, fondern auch auf die Altfreien fich beziehen. In der Stadt follen die Burger frei fein von allem Roll. Die Bau- und Schulpfennige, welche gur Anerkennung ber bifchoflichen Bogtei gegeben wurden, find aufgehoben, ebenfo ber Bfeffergins, ber von ben in ben Stadthafen einlaufenben Baarenichiffen entrichtet wurde. Riemand foll außerhalb der Stadt vor Bericht fteben, noch von feinem außerstädtischen Gute Leiftungen machen. Rein Beamter des Bischofs ober eines anderen Serren barf von ben Badern ober Meggern ober fonft Jemanben wiber ihren Billen etwas wegnehmen. Riemanb barf in ber Stabt ben Beinbau ausüben ober die Burger zwingen, ihre Schiffe zum Berrenbienft herzugeben. Wer feine eigenen Waaren auf eigenen ober fremben Schiffen führt, hat feine Abgabe ju gablen. Ohne Buftimmung ber Burger barf bie Munge nicht leichter gemacht werben. Bürger find gollfrei im Bisthum Speier fowie an allen toniglichen Rollftatten. Wer Jahr und Tag in feinem Saufe unbehindert gefeffen hat, foll nachber von jeglicher Forderung unbehelligt bleiben. Sierher gehört auch die in ben Freiheitsbricfen allerwarts vortommende Bestimmung, daß fein Boriger, ber Jahr und Tag unangefochten geblieben fei, von feinem Beren gurudgeforbert werben tonne. Es war bies eine ber wohlthätigften Anordnungen für bas Aufbluben ber Stäbte, bic Taufenbe von Landborigen in bie Mauern trieb und dadurch einen Rig in die Schroffheit ber alten Beburtoftanbe machte, ber von ben beilfamften Folgen für bie Umbilbung ber gesellschaftlichen Rustande begleitet war. Früher konnte ber herr feinen entlaufenen Borigen, vielleicht nach Jahren, wieber als fein Gigenthum gurudfordern, was besonders bann hart für ben Betroffenen war, wenn fich berfelbe verheirathet und Vermögen erworben hatte. Icht bilbete fich bagegen ber formliche Rechtsgrundjag aus, daß Stadtluft frei mache - ein mertwürdiger Sat, inebefondere in ber Gegenftellung ju jener altgermanischen Auffaffung, welche die Städte als Bollwerke ber Anechtschaft ansah.

Bon den focben aufgeführten Privilegien war keines fo wichtig für die Entwidelung ber Stadtfreiheit als das des ausschließlichen

Gerichtsstandes der Bürger vor dem Stadtgericht. Erst durch diese erhielt der Begriff der Stadt seine endgültige Erfüllung. Die städtische Einwohnerschaft war nun eine rechtlich gesicherte Gemeinde, die sich aus allen Beziehungen zum unfreien Lande losgelöst hatte. Damit war der Boden geschaffen, auf dem sich nach Erlangung der perfönlichen Freiheit der einzelnen städtischen Einwohner die dem Mittelalter eigenthümlich gebliebene sogenannte Stadtsreiheit ent-wickln konnte. Nur in slächtigen Zügen können wir hier auf die hauptsächlichsten Momente dieses Prozesses eingehen.

Die Stadtfreiheit in bem Sinne einer vollständig autonomen, nur Raifer und Reich unterftellten Gemeinbeverfaffung bangt mit ber allmählichen Bilbung und Entwickelung bes Stadtraths gufammen. Etwas anderes ift nun ber Urfprung bicfes Stadtraths, ctwas anberes bie Fortbilbung besfelben ju einem fouveranen Stadtrath. Der Ursprung bes Stadtraths ift in bem bischöflichen Rath und in ber Gerichtsverfaffung ju fuchen; Die Entwickelung und Musbildung erfolgte durch bie allmähliche Erwerbung ber verschiebenen öffentlichen Regierungerechte. Schon in ben Urfunden bes 11. Jahrhunderts begegnet uns jener Beirath, ber nach Berfchiebenheit ber Fälle verschiedenartig jusammengesett ift. Wo ce fich um rein geistliche Angelegenheiten handelt, werden ausschließlich Geiftliche beigezogen, bei gemischten ober weltlichen neben diefen auch die Ministerialen ber Rirche. An eine feste Form biefes Rathe barf man freilich nicht benten: Die Geftalt besselben andert fich je nach ben betreffenden Berhältniffen. Für unfere Untersuchung ift es nun von größter Wichtigkeit, baß schon im 11. Jahrhundert in lokalftabtifchen Angelegenheiten neben ben Beiftlichen und Dienftleuten auch Burger auftraten. In welcher Beife biefe Beiziehung geschah, läßt fich aus ben gleichzeitigen Urfunden beutlich ersehen. Anfangs verfuhr ber Bischof sicherlich völlig frei in ber Auswahl ber Rathgeber, geleitet einzig durch Rudfichten bes Wohlwollens und ber Rlugheit. Rach und nach tam eine gewiffe Beftanbigfeit in biefe Rathsbesehung, der aufftrebenden Burgerichaft wurden für geringfügigere tommunale Ungelegenheiten fleine Befugniffe eingeräumt. Woher aber nahm ber Bischof biefe Rathgeber? Wir antworten: aus den Gerichtsichöffen. In der erften Balfte bes 12. Jahrhunderts, in welcher bie erften Spuren eines Stadtrathe fichtbar werben, waren bie Schöffen längft ftanbige Gerichtsbeifiger geworben, icon barum, weil viel zu viel Berichtsfigungen ftattfanden, als bag man genügenbe Theilnahme tuchtiger Ceute batte bem Bufalle überlaffen burfen. Diefes Schöffentollegium faßte in fich bie gefammte flabtifche Intelligen; wenn baber ber Bischof bes Rathes lotaler Rrafte beburftig mar, so war ce gang natürlich, daß er fich an jene bereits bewährten Manner wandte. Bu biefem mehr außerlichen Moment tritt nun auch ein innerer Grund, ber bic Berftammung ber Raths- von ber Berichtsverfaffung natürlich macht. Das gange Mittelalter hindurch fommt nämlich bie Betheiligung bes Bolts am öffentlichen Leben wesentlich in ben Gerichten gur Erscheinung. Richt bie Marteraufammentunfte und Dorfgemeindeversammlungen - wie Maurer annimmt -, fondern die althergebrachten, aus ber frantischen Centenverfassung in bie neuen Berhaltniffe berübergeretteten Gerichteverfammlungen find die Trager bes öffentlichen Lebens gemefen und geblieben; nicht bie Autonomie in Festschung ber Marknugungen, nicht bie Fragen, wie viele Rube ein Burger halten, wie viel Bolg er beziehen burfe u. f. w., find bie bewegenben Rrafte und frucht= bringenden Reime im ftabtischen Leben gewesen, sondern ber Bufammenhang mit der öffentlichen Gewalt und die Ausübung öffentlicher Thatiafeit unter Borfit eines öffentlichen Beamten. Es lag baber gang nabe, daß bei allen Angelegenheiten, bei welchen die Bugiehung eines Raths aus ber Bürgerschaft munichenswerth erschien, Die Berichtsschöffen bagu berufen wurden, jumal ba in ben Gerichten auch andere Dinge, (3. B. Musftellung von Beugniffen über Schenfungen, Räufe u. f. w.) verhandelt wurden. An eine Organisation biefer fo zu Rathe gezogenen Stadtburger burfen wir freilich vorerft nicht benten; bieselben fonnten entweder für ben einzelnen Fall zum bischöflichen Rath berufen werben, in bem bann im Verein mit ben Ministerialen und Geistlichen verhandelt wurde, ober ce brachte ber Bischof bie betreffenbe Angelegenheit in bic Berichtsverfammlung, in welcher außer ben Bürgern auch Geiftliche und bischöfliche Dienst leute anwesend sein konnten. Allmählich überließ bann ber Bischof bem Rath eine gewiffe Berwaltung; es erklärt fich baraus bas lang andauernde gute Einvernchmen der beiben, was nicht stattgefunden hatte, wenn der Rath in Opposition gegen die bischöfliche Gewalt entstanden ware. Der Bischof begte noch tein Difftrauen gegen feinen Rath, nicht nur weil ber Rath ihm noch bie gebuhrenbe Unterthänigkeit bewies, sondern - was noch wirksamer war -

weil die Interessen von Bischof und Stadt nuch nicht auseinander liefen.

Immerhin ging biefes Intereffe ber Bifchofe nicht weiter als bis zur Ginräumung einer Berwaltung rein tommungler Angelegen-Bare bie ftabtische Entwidelung bei bicfen ftchen geblieben, jo wurben wir freilich nicht von einer Stadtverfaffung ju reben wiffen, wie wir fie une jest benfen, wenn wir von Stabtemefen und Stabtfreiheit bes Mittelalters fprechen. Die Städte blieben eben nicht babei stehen, ber bischöfliche Rath wurde nicht nur ein Stadtrath, fonbern er fchritt über biefes von ben Bifchöfen gern gewährte Biel hinaus und murbe ftabtifche Obrigfeit mit landesherrlichen Acchten. Darin besteht bie Stadtverfaffung bes Mittelalters. Faffen wir bas Gefammtbilb einer Stadt wie Roln ober Strafburg im Mittelalter ins Muge, bann muffen wir, um uns ben Organismus ber weit geglieberten und mächtigen Bermaltung beutlich zu machen, auf tiefer liegende Urfachen als die einfachen Bedürfniffe einer Ortsmartgemeinde gurudgreifen. Wir burfen bann nicht mit Maurer zum Beweis ber Abstammung ber Stadtverfassung von ber Markverfassung, z. B. in Basel, bie Thatsache anführen, bag es nach einer alten Rathsordnung einem jedem Bafeler Burger erlaubt war, zwei Rihe zu halten, aber teine Beigen. Sollte wirklich die Bafeler Berfaffung barin beftanden haben, bag ber Rath über bie Rube und Geigen seiner Burger Ordnungen machen durfte? Nein, ber Rath von Bafel hat nicht nur die Rube feiner Burger tontrollirt, fondern auch Rriege auf eigene Fauft geführt, Bunbniffe in eigenem Namen geschloffen, die Reichstage beschickt, die Bflichten gegen Raifer und Reich wie jeber Reichsfürst geübt, ein Unterthanenland erworben, Lehnsleute gehabt, furz, alle bie Rechte befeffen, bie jest jedes Sandbuch der deutschen Rechtsgeschichte als den Inbegriff ber Landeshoheit bilbend aufgezählt; und biefe Befugniffe tommen boch wohl in Betracht, wenn man von Stadtverfassung spricht, nimmermehr bie Ueberbleibfel bes alten landwirthschaftlichen Bufammenlebens.

Aber wie war ber Uebergang ber landesherrlichen Rechte vom Bischof auf den Stadtrath möglich? Der Schlüssel hierzu dürfte in dem Umstande gefunden werden, daß die bischöfliche Herrschaft in der Stadt nie den Zusammenhang der Bürgerschaft mit Kaiser und Reich abgeschnitten hat. Auch inmitten der Blüthezeit geistlichen

Regiments hatten bie Stabte Reichspflichten ju erfullen (Hecrbann, Reichssteuer u. f. w.). Dieses Doppelverhältnig blieb so lange gefund und natürlich, als bas gute Einvernehmen ber beiben Faftoren, Raiser und Kirche, andauerte; es mußte unnatürlich und binfällig werben, sobalb bie Bischöfe in Opposition gegen bie tonigliche Gewalt traten. Diefer Moment war mit bem Regierungsantritt Beinrichs IV. gefommen. In bem ausgebrochenen Rampfe zauderten bie Stäbte nicht, bie Bartei bes Konigs gegen ihre Stadtherren ju ergreifen. Rum Dant für bicfe Treue begabte fie fowohl Heinrich IV. als auch beffen Rachfolger mit wichtigen, birett gegen bie bischöflichen Rechte gerichteten Freiheiten. Dazu tam im Laufe des 12. Jahrhunderts bas rasche Aufblühen ber Städte, bem jedes entgegenstehende Sindernig der öffentlichen Berweichen mußte. Im Laufe bes 13. Jahrhunberts waren fodann bie Stabte innerlich fo erftartt, bag felbft bie Wirren ber faiserlosen Beit in der zweiten Balfte bicfes Jahrhunderts bie ertampfte Freiheit nicht mehr umzustoßen vermochten. Allerorten war nach bem Untergange bes alten Raiferthums bie Macht ber Landesfürsten und Territorialherren gewachsen: wo sie noch nicht zu selbstherrlicher Macht auf bem Wege von Brivilegien ober ber Familientradition gelangt waren, suchten fie jest burch Bereinigung größerer Berrichaften fich unabhängig gegenüber bem Reiche gu machen und die kleineren Stande fich zu unterwerfen. Auch die geistlichen Fürsten erhoben sich jest noch einmal zu bem verzweifelten Berfuch, die verlorene Bosition wieder ju gewinnen. Fast gleichzeitig feben wir in allen bischöflichen Städten die Bischöfe ihre ftart geschwundene Macht zusammenfassen und im Berein mit bem Abel die Baffen ju einem letten Stoft gegen bas Burgerthum ergreifen. Es waren fühne und hochstrebende Manner, voll feltener Rraft bes Beiftes und Willens, die in biefem aussichtslosen Rampf mit einem in scinem innerften Lebensnerv bebrohten Gegner eintraten: in Strafburg Balter von Geroldeck, in Roln Ronrad von Bochstaden, in Speier Friedrich von Bolanden, in Augsburg Sartmann von Dillingen. Alle Mittel ber Lift wurden herbeigezogen, mit vieler Rlugheit für bie nicberen Stanbe, die man fonft feitwarts hatte liegen laffen, Bartei ergriffen, Bann und Interbift gegen Ginzelne und ganze Stabte und Lanbichaften gefchleubert. Die Bürger blieben unerschütterlich foft. Run murbe gum außerften,

jum Burgerfrieg gefchritten. So fam es in Strafburg nach längerer Feinbseligteit am 8. März 1262 zur Entscheibungeschlacht. In der Frühe des Tages war ein Theil der Burger ausgezogen, um ben feften Thurm von Mundolsheim ju gerftoren. Als ber Bischof bavon Runde erhielt, ließ er fogleich in Mundolsheim Sturm läuten: alsbald läuteten alle Gloden ber Umgegend bis nach Schlettstadt, Rheinau, Zabern und Sagenau, bas bischöfliche Beer erhielt von allen Seiten Zuzug und wuchs auf 300 Ritter und 5000 Mann Sugvolt an. Die Strafburger aber fchickten Eilboten nach ihrer Stadt und ließen bier ebenfalls mit allen Gloden alarmiren. Da radte alles, was Waffen tragen fonnte, ben Ausgezogenen zu Bulfe; fo groß mar bie Menge, bag - wie ber Chronift fagt - "man taum bas Relb mochte feben vor Leuten. Als bie Burger nur noch eine Aderlange von ben Bifchöflichen entfernt waren, hielten fie stille und ordneten und machten ihren Spit und ftarfeten einander und mahneten bie Fugganger und fprachen: feib boch heute ftarten Gemuthe und fechtet unerschrocen um unserer Stadt Chre und um ewige Freiheit unferer felbft und unferer Rinber und aller unferer Rachfommen." Bei bem Dorfe Oberhausbergen wurden bie beiben Beere handgemein. Bon beiben Seiten ward mit hartnädiger Tapferteit gefochten. Der Bischof fclbft ftritt wie ein "frommer Ritter"; zwei Bferbe wurden ihm unter bem Leibe erftochen, auf bem britten ergriff er bie Glucht, bie Seinigen folgten ihm nach. Etliche fiebzig Ritter wurden gefangen und mit benfelben Stricen gefoffelt, mit benen fie bie gefangenen Burger hatten binben wollen. Das war bas Enbe ber bischöflichen Herrschaft. In gleicher Beise endigten bie berrich= füchtigen Beftrebungen Bifchof Bartmanns von Mugeburg. Gleich gu Anfang feiner Regierung 1251) feben wir bie Augsburger im Aufstand begriffen; fie haben Baufer und Bofe des Domtapitels zerftört; bas Bermurfniß artet bis jur offenen Selbschlacht ant hammelberge aus. Der Bifchof muß babei unterlegen fein, ba er ben Burgern in einem Bergleich bie Stadtthore überläft und ihre alten Rechte und Freiheiten bestätigt. Gine enbgultige Löfung fanden aber die Streitigkeiten erft burch bas Lazwischentreten Rudolfs von Sabsburg, ber im Jahre 1276 ber Stadt ihr großes und berühmtes Stadtrecht verlich. Auf biefer Grundlage der Stadtfreiheit bauten bie fpateren Ronige, insbesondere Lubwig ber Baier.

dem Augsburg in seinem Kampfe mit Friedrich bem Schönen treu zur Seite gestanden hatte, durch Berleihung weiterer Freiheiten und Brivilegien fort.

Bir haben bisher ausschließlich von der Entwickelung unferer ftabtischen Freiheit im Rampfe gegen firchliche Usurpation gerebet. In bem Augenblice, als biefelbe burch ben einmuthigen und aufopferungsvollen Bufammenhalt ber Burger abgeworfen war, forberte nach bem heilsamen Gesetz, daß eine Fortbilbung ber Menschheit nur burch die Reibung feinblicher Gegenfage erfolgen tann, bereits wieder eine andere Frage ihre Lösung in ungeftumer Beife. meine bas Berhaltnig bes Arbeiterftanbes jum Grundbefig. Die bisherigen außeren Rampfe hatten die tiefe Rluft, die zu allen Beiten amischen Arbeit und Rapital, Befig und freiem Erwerb gewesen ift, jugebedt; auch stanben Gewerbe und handel noch in fo verschwindend untergeordnetem Rang, daß eine foziale Frage ein Ding der Unmöglichfeit war. Jest aber hatten Sandel und Gewerbe eigene Bedeutung erlangt und in den rasch aufblühenden Städten ihren Sit aufgeschlagen. Die Burgerschaft theilte fich nunmehr in zwei Rlaffen. Bunächft bic Altburger, hervorgegangen theils aus ben altfreien, grundbesitenben, seit unvordenklichen Reiten angefiedelten Geschlechtern. Ihre Sauptbeschäftigung war ber Sanbel. Reben ihnen treten namentlich auch bischöfliche Ministerialen als Raufleute auf, ja ein wichtiger Theil ber taufmannischen Geschäfte, ber Gelbhandel, erscheint vielfach als ein Privilegium in ihren Aber fie find bann aus bem Stande ber eigentlichen Ministerialen herausgetreten und werben in fozialer Beziehung ben übrigen Raufleuten gleichgeftellt. Die Raufleute find bie altesten Burger gewesen, ber Rame "Burger" wird besonbers mit Begiehung auf fie angewendet, bie altesten Stadtrechte befaffen fich haupt. fachlich mit ber Regelung ber für ihren Berufsbetrieb einschlägigen Berhaltniffe, mehrfach in einer fo ausschließenben Beife, bag bie Begriffe Stadtrecht und Bandelsrecht fich vollfommen beden. Und für diefe Gemeinsamkeit bes Berufs bilbete fich, in Befolgung bes bem Mittelalter fo geläufigen torporativen Bringips, ein gemeinfamer Stand mit bem Namen "Burger" aus. Es wird mir bier entgegengehalten werben, daß diefe Bezeichnung auch für einen weit größeren Rreis von Stadtbewohnern gebraucht wirb, indem hierunter auch alle Diejenigen begriffen werden, welche

thatfächlich bie Vortheile ber städtischen Schupverbindung geniegen, an ber Schutgenoffenschaft, fei es attiv ober paffiv, theilnehmen. Ich gebe bies zu und möchte biefe mit Arnold Burger im weiteren Sinne nennen. Aber es ift bies boch nur ein faktifches, kein rechtliches Berhaltnig, bas zu jener Miteinschließung Unlag giebt. Bu jenen Burgern in weiterem Sinne geboren bemnach Alle, welche in ber Stadt angeseffen find, auch wenn fie bier nur ihren zeitweiligen Aufenthalt haben, fie mögen einem Stand angehören, welchem fie wollen; ebenso ift bie Art und Beise gleichs gultig, wie Jemand in ber Stadt angefessen ift. Auch die Beiftlichen, felbst ber Bischof, find in diefem Sinne Burger. Schutgenoffen ober Burger in weiterem Sinne gehören aber nicht auch zur Berbindung Derer, welche ben Schut handhaben. besteht nur aus ben beiben Ständen ber Altfreien und Dienstmannen. Und bas ift bie Bürgerschaft im engeren Sinne, beren Mitglieder nicht blog paffiv, fondern auch aktiv an ber Schut= genoffenschaft theilnehmen nnd die eigentlichen Träger berfelben find. Befentliche Bedingung biefes politischen Burgerrechts ift ber Befit von Grundeigenthum innerhalb ber Stadt. Auch von den bifcoflicen Dienstmannen gehören nur biejenigen gur Burgerichaft, welche Bofe in ber Stadt befigen, mogen fie bicfelben nun bewohnen ober nicht. Da sich aber Die, welche bas ritterliche Leben führten, bestimmter von Denen sonderten, die den friedlichen Geschäften bes Sandels und Gewerbes oblagen, so find meistens boch die Ministerialen von ben Burgern unterschieden. Spater erschienen fie jogar gang von einem Banbelsplate ausgeschloffen, fei ce megen ber Abhangigfeit, in ber fie zu bem herrn ftanben, ober weil fie burch friegerische Lebensart und Gewohnheiten bem besonderen Frieden, ber in ber Stadt herrschen follte, Befahr brachten. Und erft jest gelangen wir jum Begriff ber Bürgerichaft im eigentlichen sozialen Wortfinn. Burger in biefem Sinne find die Altfreien. Sie werden nie anders als Bürger genannt, weil bas politische Bürgerrecht in ber Stadt ihre einzige auszeichnende Standeseigenschaft ift. Rur insofern ift alfo bas Bort "Burger" ein technischer Stanbesbeariff.

Die Abschließung bieses eigentlichen Bürgerstandes mußte nun burch die Erlangung des Stadtregiments aus den Händen der bisherigen bischiehen Stadtherren wesentlich geförbert werden.

So lange bie Stabtamter im Befite ber bifchoflichen Ministerialen gewesen waren, hatte noch fein verschiebenes Maag politischer Rechte ben altfreien Grundbefiger ober Raufmann von ben gunachft unter ihm stebenden Rlaffen ber städtischen Ginwohnerschaft getrennt: vom öffentlich rechtlichen Standpunkte aus erschien ber Bischof als ber Herr, sowohl ber einen als ber anderen. Jest war bies anders geworben: Die Bürger hatten bas bisherige Joch abgefchuttelt und waren aus Unterthanen herren ber Stadt geworben. Bon jest aber ift es nicht mehr bie volle perfonliche Freiheit - benn biefe haben iett auch die Ministerialen und ein großer Theil ber früher borigen Sandwerker erlangt -, fondern der Befig ber ftabtifchen Berrichaftsrechte, welcher ben Burger von dem Richtburger untericheidet. Wir haben oben angebeutet, daß Minifterialen mit Bezichung auf von ihnen betriebene Sandelsgeschäfte ben Bürgern beigezählt wurden : jest wiederholte fich berfelbe Borgang, nur mit bem Unterschiebe, bag nunmehr bie Theilnahme am Stadtregiment bas ausschlaggebende Moment ift. Denn nicht taftenartig abgeschlossen burfen wir uns bas Standemesen bes Mittelalters benten; gang befonders mußte aber bas Busammenwohnen in einer und berfelben Stadt bie einzelnen Ginwohnerklaffen ftets in einem lebhaften Contaft untereinander erhalten. Zwischen ben bischöflichen Ministerialen und ben Altburgern hatte sich sobann eine noch engere Berbindung baburch ergeben, bag beibe Stande ichon frubzeitig nebeneinander im bischöflichen Stadtrath vertreten find. baber fpater jur Abwerferung der bisberigen Stadtherrichaft tam, waren es nicht ausschlieflich Burger, welche an biefem Rampfe theilnahmen; baufig ftellten fich auch ftabtische Ministerialen auf bie Seite ber Burger und halfen bie Berrschaft ihres Dienstherrn brechen. Rur baraus erflart fich in ungezwungener Weise bie sonft fo auffallende Thatfache, bag zahlreiche Ministerialengeschlechter auch noch nach bem Siege ber Stäbte über bie Bischofe unter ben ftabt= angeseffenen rathefähigen Familien vorkommen.

Icne Berbindungen der altfreien Bürger mit den bischöflichen Ministerialen ist von tiefgreifender Bedeutung für die nächstfolgende Gestaltung des Bürgerstandes geworden. Zwar zunächst hatte die Niederwerfung der bischöflichen Stadtherrschaft — die an einzelnen Orten dis zu einer förmlichen Austreibung der Bischöfe aus den Städten fortgeschritten war — nur eine noch schäfere Scheidung

ber Burger von ben Minifterialen gur Folge. Die Letteren verliegen bie Stäbte, siebelten fich auf bem Lanbe an und verwuchsen später mit ber altfreien Ritterschaft. Gin Theil blieb jeboch in ben Stabten gurud und mußte hier, losgeloft von bem bisberigen Berbande, feinen Stuppuntt bei ben angeschenen ftabtifchen Burgergefchlechtern fuchen. Und biefe Berbindung mar wieber von ben wichtigften Folgen für bie gesclichaftliche Schätzung und bie gange Lebensart beiber Theile begleitet. Die Zwitterstellung zwischen Abel und Burgerthum, Befit und Arbeit, Batriziat& sozialem Beharren und sozialem Borfchreiten ift bas natürliche Ergebniß jener Mischung. Rur biese soziale Bemeinschaft mit bem Dienstadel, nicht eine uralte, aus ihrer altfreien Abstammung berrührende natürliche Gbenburtigfeit mit bem freien Ritterftanbe wie vielfach angenommen wird - hat bie Batrigier auf eine gefellschaftliche Rangftufc mit bem fogenannten niederen Abel geftellt. Die Batrigier bilben fo einen eigenthumlichen Ucbergangsftand vom 12. bis 15. Jahrhundert, ber burch bie Geschichte ber städtischen Berfassung bebingt, burch ihren letten Ausgangspunkt aber zugleich wicher beseitigt murbe : Die Reste bes Standes treten in ben nichtren Abel, weil die Entwickelung der beutschen Standesverhaltniffe fie als einen besonderen Stand gelten ließ. Aber es ift charafteriftifch für bie Entwickelung ber Städte, wie für ben Umschwung der Lebensverhältniffe überhaupt, daß zwei Jahrhunderte lang ein Stand bie Berrichaft in ben Stabten führte, ber tein ritterlicher und fein burgerlicher, ebenfowohl auf ben Grundbefit als auf ben Sandel gegrundet war. Salb find es Ritter, Die wie biefe von geiftlichen und weltlichen Berren Leben befigen, gu Rog und Sarnifch dienen und an allen Borrechten ber Ritterschaft theilnehmen, halb find es Burger, bie in ben Städten ihre eigenen Bohnfige haben, Gewerbe und Sandel treiben und ftadtifche Intereffen verfolgen. So haben die Batrigier in der That die alte und bie neue Zeit vermittelt und in bem eigenen Stand ben Uebergang aus ber einen in die andere bargeftellt. Und wie Die Städte im gangen bie neue Beit vorbereitet haben, in ber fie bann ihre frühere Bedeutung verloren, fo ift innerhalb ber Stabte bie Entwickelung von ben Batrigiern ausgegangen, bie von berfelben auch zuerft verschlungen wurden.

Die Blüthezeit bes patrizischen Standes ist die Periode von

ungefähr 1250 bis 1350. Bahrend biefes Zeitraums bilden bie Batrizier in ben Stäbten bic eigentlich herrschenbe Rlaffe, bie Bürger im eminenten Sinn, welche jum Regiment ber Stadt aeboren find: eine Ariftotratie von Geschlechtern, ber gegenüber alle anderen Einwohner nur als Schutgenoffen ober Unterthanen gelten. Sie allein waren bie freien Grundbefiger; ba aber ber Grundbefig noch mahrend jenes gangen Beitraums die Borbebingung politifcher Rechte war, so blieb jenen auch die Theilnahme an Rath und Gericht vorenthalten. Erft bie Bunftrevolutionen haben biefes Bollwert ber alten Berfaffung erschüttert und bie Gleichberechtigung bes Sandwerterftandes mit bem grundbefigenden Bollburgerthum berbeigeführt. Die Batrigier hatten aber nicht allein die allgemeine Berrichaft über bie Stadt, sondern fie übten auch über die untern Bevölkerungstlaffen ein privatrechtliches Schuprecht (mundium) aus. In analoger Beife hatte fich im alten Rom bas Berhaltnig zwifchen ben patrizischen Batronen und ihren plebejischen Klienten ausgebilbet. Dagegen muß man sich huten, jenes Muntverhaltnig mit bem rein hofrechtlichen Verhaltniß ber hörigen Sandwerker zu ihren Leibherren zu verwechseln. Die Muntherrschaft bes Batrigiers über Die nicberen Stande bat lediglich bie Natur ber Rlientel an fich, welche die Aristofratie auf biefer Entwicklungsstufe übt : fie ift Schut und Bertretung nach außen auf ber einen, Treue und Dienstleiftung auf ber andern Seite. Die hofrechtliche Borigkeit war angeboren, das Mundium war dagegen meift freiwillig, doch wurde auch diefes bald erblich geworben fein, wenn die patrizische Ariftofratie langeren Beftand gehabt hatte.

Aber die lachende Blüthe birgt schon den Keim des Todes in sich. Schon am Ausgang des 13. Jahrhunderts beginnt sast überall in den deutschen Städten die regierende Aristokratie etwas ganz anderes zu werden, als vorher. Die damalige volkswirthschaftliche Revolution — führt Schmoller treffend aus — erzeugte, wie immer, wenn in solcher Zeit nicht ein lebendiges Staatsgefühl und andere ideale Potenzen entgegenwirkten, eine materialistische Genußsucht, eine Reigung zu Uedermuth und Frivolität, zu Druck und wirthschaftlicher Ausnützung der aristokratischen Borrechte. Aus einem Beamtenadel, der Fühlung mit Kaiser und Reich hatte, der mit wirklicher Geschäftsersahrung ein lebendiges Bewußtsein seiner Pflichten verdand, wurde im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts

ber Bürger von ben Ministerialen gur Folge. Die Letteren verließen bie Stäbte, fiebelten fich auf bem Lanbe an und verwuchsen später mit ber altfreien Ritterschaft. Ein Theil blieb jedoch in ben Stäbten gurud und mußte hier, losgelöft von bem bisherigen Berbande, feinen Stuppuntt bei ben angeschenen städtischen Burgergeschlechtern suchen. Und diese Berbindung war wieder von ben wichtigften Folgen für bie gesclichaftliche Schätzung und bie gange Lebensart beiber Theile begleitet. Die Zwitterstellung bes Batriziats zwischen Abel und Burgerthum, Befit und Arbeit, sozialem Beharren und sozialem Borschreiten ist bas natürliche Ergebniß jener Mifchung. Rur biefe fogiale Bemeinschaft mit bem Dienstadel, nicht eine uralte, aus ihrer altfreien Abstammung berrührende natürliche Ebenbürtigkeit mit bem freien Ritterstande wie vielfach angenommen wird - bat bie Batrigier auf eine gesellschaftliche Rangftufc mit bem sogenannten niederen Abel gestellt. Die Batrigier bilben fo einen eigenthumlichen Uebergangsftand vom 12. bis 15. Jahrhundert, der burch die Geschichte der städtischen Berfaffung bebingt, burch ihren letten Ausgangepunkt aber zugleich wieder beseitigt murbe : die Reste des Standes treten in ben niederen Abel, weil die Entwickelung der beutschen Standesverhaltniffe fie einen besonderen Stand gelten ließ. nicht als Aber es ift charafteriftisch für bie Entwickelung ber Stabte, wie für ben Umschwung der Lebensverhältniffe überhaupt, daß zwei Sahrhunderte lang ein Stand bie Berrichaft in ben Stäbten führte, ber fein ritterlicher und fein burgerlicher, ebenfowohl auf ben Grundbefit als auf ben Sandel gegrundet war. Salb find es Ritter, bie wie diefe von geiftlichen und weltlichen Berren Leben befigen, ju Rog und Harnisch bienen und an allen Borrechten ber Ritterschaft theilnehmen, halb find es Burger, die in den Städten ihre eigenen Bohnfige haben, Gewerbe und Sandel treiben und ftadtifche Interessen verfolgen. So haben die Batrizier in der That die alte und bie neue Reit vermittelt und in bem eigenen Stand ben Uebergang aus ber einen in die andere bargeftellt. Und wie Die Städte im gangen bie neue Beit vorbereitet haben, in ber fie bann ihre frühere Bebeutung verloren, fo ift innerhalb ber Stäbte bie Entwidelung von ben Batrigiern ausgegangen, die von berfelben auch zuerst verschlungen wurden.

Die Blüthezeit bes patrizischen Standes ist die Periode von

ungefähr 1250 bis 1350. Bahrend biefes Reitraums bilben bie Batrizier in ben Stäbten bic eigentlich herrschenbe Rlaffe, bie Bürger im eminenten Sinn, welche jum Regiment der Stadt geboren find: eine Aristofratie von Geschlechtern, ber gegenüber alle anderen Einwohner nur als Schutgenoffen ober Unterthanen gelten. Sie allein waren die freien Grundbesiter: ba aber ber Grundbesit noch während jenes gangen Beitraums bie Borbebingung politischer Rechte war, so blieb jenen auch die Theilnahme an Rath und Gericht vorenthalten. Erft bie Runftrevolutionen haben biefes Bollwerk ber alten Berfaffung erschüttert und die Gleichberechtigung bes Sandwerterftandes mit bem grundbefigenden Bollburgerthum berbeigeführt. Die Batrigier hatten aber nicht allein die allgemeine Herrichaft über die Stadt, sondern sie übten auch über die untern Bevölkerungsklaffen ein privatrechtliches Schutrecht (mundium) aus. In analoger Beife hatte fich im alten Rom bas Berhaltniß zwifchen ben patrizischen Batronen und ihren plebejischen Klienten ausgebilbet. Dagegen muß man fich buten, jenes Muntverhaltnig mit bem rein hofrechtlichen Verhaltniß ber hörigen Sandwerker zu ihren Leibherren zu verwechseln. Die Muntherrschaft des Batriziers über Die nieberen Stanbe bat lediglich bie Natur ber Klientel an fich, welche die Aristofratie auf bieser Entwicklungsstufe übt : fie ift Sout und Bertretung nach außen auf ber einen, Treue und Dienstleiftung auf ber anbern Seite. Die hofrechtliche Sorigteit mar angeboren, das Mundium mar dagegen meist freiwillig, doch wurde auch diefes balb erblich geworden fein, wenn die patrizische Ariftofratie langeren Beftand gehabt batte.

Aber die lachende Blüthe birgt schon den Keim des Todes in sich. Schon am Ausgang des 13. Jahrhunderts beginnt fast überall in den deutschen Städten die regierende Aristokratie etwas ganz anderes zu werden, als vorher. Die damalige volkswirthschaftliche Revolution — führt Schmoller treffend aus — erzeugte, wie immer, wenn in solcher Zeit nicht ein lebendiges Staatsgefühl und andere ideale Potenzen entgegenwirkten, eine materialistische Genußslucht, eine Neigung zu Uebermuth und Frivolität, zu Druck und wirthschaftlicher Ausnützung der aristokratischen Borrechte. Aus einem Beamtenadel, der Fühlung mit Kaiser und Reich hatte, der mit wirklicher Seschäftsersahrung ein lebendiges Bewußtsein seiner Pssichten verband, wurde im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts

cin Stadtjunkerthum, bas, halb an die ländliche Ritterschaft angelehnt, bas Rauf- und Turnierwesen als Lebensaufgabe betrachtete, halb aus ben schnell reichgewordenen Gelbwechslern und Großbanblern fich ergangend nur bie Intereffen eines furzfichtigen Gelbabels tannte; es war eine Nobilität, die viel Rechte und viel Genuß forderte bei wenig Pflichten, die ben Sandwerter prügelte, wenn er Gelb forberte, Die Scharmachter, wenn fie nachtliche Rube und Ordnung geboten; die durch die immer wieder verbotene Muntmannichaft bie unteren Rlaffen ber Stadt in eine neue Leibeigenschaft zurudführen wollte, bie ber Stadt But in ihren Ruten berwendete und in ber Leitung ber außeren Stadtpolitif viel Geschicklichfeit und Klugheit im Einzelnen, aber boch nicht ben großen Sinn bes weitblidenben Staatsmanns im Gangen zeigte. umsonst wird schon im 13. Jahrhundert über die Abnahme ber Bilbuna. ben Ruckgang ber Dichtkunft und feineren Lebensart geflagt.

Dagegen trat nunmehr eine andere Rlaffe von Stadtbewohnern mit Ansprüchen an die herrschende Bürgerschaft auf, die, wenn sie burchgesett wurden, ben Begriff bes Burgerstandes in ein völlig neuce Stabium treten laffen mußten. Es waren bie Arbeiter, bie kleinen Leute, das, was wir heute den vierten Stand nennen, welche Gleichheit ber Rechte mit ben alten Bürgern verlangten. Die Aufbebung ber hofrechtlichen Laften mar ber erfte Schritt gewefen, ben die Sandwerker auf der Bahn der Freiheit gemacht hatten; bie Stiftung von Bunften ober Gewerbsgenoffenschaften mar ber ameite. Diese haben, nachbem bas Band einmal gelöst mar, welches das Handwert an den Ackerbau knüpfte, nicht bloß das Gewerbe zu bem gemacht, mas es im Mittelalter werben fonnte, fondern auch in gesellschaftlicher und bürgerlicher Sinsicht Sandwerkerstand emanzipirt. Ich kann mich hier nicht auf die Schilderung bes mittelalterlichen Handwerks einlassen, nur bas eine möchte ich hervorheben, daß man nämlich im großen Brrthum befangen ift, wenn man für bie alte Bunftverfaffung nur ein mitleidiges Lächeln hat. Andererseits will ich, indem ich den Rünften bes Mittelalters bas Wort rebe und ben großen Segen hervorhebe, ben fie bem Bolke gebracht haben, bamit burchaus nicht über ihren Werth für die Gegenwart entscheiben. Man irrt, wenn man glaubt, ein Inftitut, bas früher feine Bebeutung gehabt bat,

muffe biefe für immer behalten. Auch von gefellschaftlichen Ginrichtungen gilt, was Goethe vom Recht fagt, daß die Vernunft zum Unfinn, bie Bohlthat zur Plage werben tann. Die mittelalterlichen Bunfte waren Schutverbindungen ber Arbeit gegen die Arbeit und haben sich als solche unenblich wirksam und erfolgreich bewiesen. Jest hat bas Sandwerk seine Rinderschuhe ausgetreten, es hat nicht bloß gehen, sondern laufen gelernt. Es sind andere Gefahren, die ihm broben, es ift nicht mehr die Arbeit, sondern das Rapital, welches ihm Konfurrenz macht. Gegen die Ueberlegenheit frember Arbeit haben bie Bunfte portrefflich gebient, ber brobenben llebermacht bes Rapitals tonnen fie feinen Biberftand mehr leiften. Kur biesen Aweck waren sie nicht bestimmt, und mit ber bloken Form an fich ift nichts gethan. Man muß ben Feind mit feinen eigenen Mitteln bekämpfen, wenn man etwas ausrichten will, unsere Beit braucht also Schutverbindungen des Rapitals gegen das Rapital und zu folden ift es ba am erften gefommen, wo bie Gewerbefreiheit eingeführt ift. Nur folgt baraus wieber nicht, bag man bie Zünfte ba, wo fie fich erhalten haben, unbedingt aufheben foll. Denn jede Form, die aus der Bergangenheit überkommen ift, hat ihre Berechtigung, und es ware ein frevelhaftes Bermeffen, wenn wir zerftoren wollten, fo lange bie Erhaltung in irgend einer Beise noch Segen verspricht. Und mit der blogen Gewerbefreiheit ift es auch nicht gethan. Die, welche von ihr allein eine Seilung ber Schaben erwarten, an benen unfer handwerf frantt, irren nicht minder als Die, welche an die Möglichfeit einer Bieberbelebung des alten Zunftwesens glauben. Die Gewerbefreiheit kann bloß die hinderniffe wegräumen, die einer gebeihlichen Entwicklung im Wege stehen, nicht diese selber hervorbringen. Dazu bedarf es neuer Shupverbindungen, und wenn auch die alte Zunft bazu unbrauchbar scheint, kann die Entwickelung neuen Lebens boch nur von einer gemeinschaftlichen Thätigkeit bes Handwerkerstandes ausgehen. **Bie** sich die alten hofrechtlichen Innungen zu Zünften ausgebildet haben, als zu ber erften produttiven Gewalt eine zweite, bie Arbeit, trat, jo muffen fich die Zunfte noch einmal umbilben, um auch zu einer gefunden und gleichmäßigen Entwidelung bes britten, bes Rapitals, beizutragen. Gefund bleibt unfere Entwicklung nur, solange mit ber Induftrie zugleich die fittliche Kraft wächft, im anderen Fall führt fie unerbittlich abwärts, und jeber Fortichritt ift nur ein scheinbarer, so viel neue Reichthümer er immer bringen mag. Denn nicht der Reichthum an sich ist ein Bortheil, sondern seine möglichst große Bertheilung und Berbreitung: gerade so wie ein Land höher steht, dessen Gebiet unter 600, als wenn es unter 60 oder gar nur 6 vertheilt ist.

Aber auch für die Solidität der Baare gab die alte Bunftverfassung eine Sarantie, die unsere moderne Konkurreng nicht an nahernd zu bieten vermag. Sierher geboren die Borfchriften über Lehr- und Wanderzeit, die Meifterprüfung, die Kontrolle bes Gewerbebetriebs burch ben Bunftvorstand. Die Breismurdigkeit ber Baare war ein Boftulat ber Handwerksehre. Und über die Intereffen des handwerts hinaus beftand eine völlige Lebensgemeinschaft ber Bunftmitglieber. Alle Lebensverhältnisse empfingen aus der Berbindung neuen Inhalt, neue Kräfte. Voran Der Lehrling und ber Gefelle galten bamals Kamilie. als Glieber berfelben, beren natürliches Haupt ber Meister mar. Mit ber Aufnahme bes Lehrlings übernahm der Lehrherr die volle Berantwortlichkeit und Fürsorge für beffen Ausbildung. Bar ber Lehrling Gefelle geworben und auf ber Wanberschaft bei einem Meister in Arbeit getreten, fo tritt bie Bunft an Stelle bes alten Lehrheren. Auch der Gefelle bleibt bei der Familie feines Meifters; Altgesellen üben eine Art Aufficht und Schiederichteramt über bie jungeren Geschlen. Die Gesellenherbergen sind auf ber Banderschaft fein Afpl, bas handwert ift feine Stute, die Arbeit giebt ibm ben Unterhalt. Sogar noch über bas zeitliche Dasein hinaus erftrecte fich bie Gemeinschaft in ben geiftlichen Brüberschaften, ju benen gewöhnlich bie Glieber einer und berfelben Bunft vereinigt waren. An strenge Vorschriften ift endlich bie Aufnahme in bie Bunft gefnüpft. Rein Matel burfte an bem Ramen ber Aufzunehmenden fleben, rudfichtslos murbe jedes Mitglied ausgestoffen, bas feine Shre beflect hatte. Und mas erblicken wir bafür in unseren Tagen? Das Familienband zwischen Arbeitsherrn und Arbeiter ift ganglich gerriffen, bas Berhaltnig wird nur mehr unter bem Gefichtspuntte einer Dienstmiethe aufgefaßt; bie Berbindung unter ben Gewerbsgenoffen ift aufgehoben, ein jeder geht feinen eigenen Beg; Die Awischenstufen sind weggefallen, es giebt nur noch Arbeiter und Arbeitnehmer.

Nicht ber geringste Bortheil war endlich bas Gleichgewicht

zwischen Arbeit und Kapital. Das Prinzip ber Arbeitstheilung, wie es die größere Tüchtigkeit des Einzelnen innerhalb seiner Sphäre verbürgte, beugte zugleich der Ueberwältigung des Einzelnen durch den Andern mittelst des Kapitals vor.

Ebenso wichtig als die gewerbliche war die politische Bedcutung ber Bunfte. In ber Berbindung lernte ber Sandwerter seine Rrafte fühlen, fie gab ihm Selbstbewußtsein und ließ ihm am Wohl und Bebe ber Stadt theilnehmen, lange bevor er zur Mitherrschaft berufen wurde. Wie wir ben firchlichen Sinn ber Reit baran erfennen, baß jebe Bunft einen Beiligen jum Patron hat und nicht bloß Ge werbsgenoffenschaft, sondern auch geistliche Brüderschaft ift, so erheut die friegerische Bebeutung ber Städte baraus, daß jebe Runft balb eine eigene Abtheilung bes ftabtischen Heeres bilbete. Ram es hier und ba vor, baf bie Sandwerker, von ben Bischöfen verleitet, bem ftabtischen Interesse untreu murben, jo gehoren folche Falle boch zu ben seltenen Ausnahmen; im Uebrigen leisteten fie ben Batriziern tapferen Beiftand, um die Freiheit und Unabhängigfeit ber Stabte gegen jeben Feind zu vertheibigen. Darum mar es gerecht und billig, daß sie, nachdem ber Sieg zu Ende bes 13. Sahrhunderts errungen, auch einen Antheil an ben Früchten besselben begehrten, und wo biefer nicht gutwillig gewährt warb, ihn mit Bewalt burchfetten. Inbef bedurfte es langer und heftiger Rampfe, ebe ber alte Standesunterschied vernichtet, ein neuer Burgerstand geschaffen und bamit bie städtische Berfaffung bes Mittelalters pollendet werden fonnte.

Wit großer llebercinstimmung begannen die Zunftunruhen in den älteren Städten fast gleichzeitig zu Anfang des 14. Jahrhunderts. Es mag daher wohl gefragt werden, welche Umstände die längst gereiste Bewegung zum Ausbruch brachten. Denn von der einen inneren Ursache, die auf der Triedkraft städtischen Lebens ruht, haben wir die verschiedenen Beranlassungen der Unruhen wohl zu unterscheiden. Her ist vor allem zu bedenken, daß unmittelbar vorher nach erbitterten und blutigen Kämpsen die Unabhängigkeit der Städte sicher gestellt und von König Rudolf anerkannt worden war; unter ihm erschienen zuerst die Abgeordneten der freien Städte auf den Reichstagen. Bei Hausdergen hatten die Straßburger, bei Brechen und Worringen die Kölner ihren Bischof besiegt; Wainz,

Worms und Speger hatten einen ewigen Bund geschlossen und bie Bischöfe zur Bestätigung genöthigt. Nicht ber geringfte Antheil an allen diefen Erfolgen gebührte ben handwertern; gerade bas Fußvolf hatte fich in ben Schlachten ben schwergerufteten Rittern gegen. über als wirkfam erwiesen. Sobalb man bas einfah. lag ber Gebanke nabe, bag man es auch mit patrigischen Ruftungen aufnehmen konne. Dazu tam, daß die Geschlechterherrschaft in den meiften Stäbten zu Ende bes 13. Jahrhunderts ausgeartet mar. So ergahlt Königshoven in feiner naiven Ginfalt unter anderm von Strafburg, daß mancher von ben Ebeln fo übermuthig geworben sei, daß, wenn ein Schneiber ober Schuhmacher ober ein anderer Handwerksmann Pfennige von ihm verlangte, er ben handwertsmann gefchlagen und ihm Streiche ftatt ber Pfennige gegeben habe. Außerbem waren unter ben Geschlechtern felbst beinahe in allen Städten Barteiungen ausgebrochen, die oft zu blutigen Rehben und Strafenkampfen führten. Die Batrigier waren nicht gewillt, auf ihr altes Freiheitsrecht ber Fehbe zu verzichten, und übten es, ba fie Niemand hindern tonnte, trot bes Stadtfriedens auch in ben Strafen aus. So ftanden fich in Roln die Overstolz und Wyfen, in Strafburg die Joren und Mühlenheim, in Bafel die Sterner und Sittige einander gegenüber. Es ging gang offen und ehrlich babei ber. In Strafburg ward fogar ein neues Rathhaus erbaut, weil bas alte zu nabe bei ber Trinkftube zum Mühlenftein lag, bamit wenn Streit im Rath zwischen ben Barteien entstünde, beibe Barteien gleich weit jum Rampfplat hatten.

Der Verlauf ber Zunftunruhen war sast in jeder Stadt ein anderer; unblutig endigten nur die wenigsten. Wie verschieden aber der Verlauf der Bewegung war, der Ausgang war überall der gleiche: ein Sieg der Handwerker. Die Patrizier mußten die Herrschaft aufgeben, sich mit den Handwerkern verbinden oder die Städte verslassen. Gar oft thaten sie das letztere, wenn sie ihre ehemaligen Unterthanen nicht neben sich im Rath vertragen konnten: in Köln, Mainz, Worms, Speyer, Straßburg und Regensburg haben förmsliche Auswanderungen der Geschlechter stattgefunden. So sehr die Städte darunten litten — in Mainz z. B. war der Werth eines verlassenen Patrizierhoses von 2000 auf 400 Gulden gesunken —, es war ein unvermeidliches Geschick, das sich nicht ändern ließ. Denn da die Städte ausschließlich Sitz des Handels und Handwerks ge-

worden waren, mußte auch ber Handels- und Handwerkerstand barin zur Herrschaft gelangen.

Werfen wir, ehe wir das Mittelalter verlassen, noch einen flüchtigen Blick auf das äußere Ansehen unserer Städte! Wenn man sagt: "die alten Städte waren mit Mauern umgebene Dörfer," so sind davon jedenfalls die alten Handelssitze, vornehmlich am Rhein und an der Donau, ausgenommen, denn hier reichte die Blüthe des städtischen Ledens bereits in vorkarolingische Zeiten hinauf. So wird z. B. Mainz schon im 7. Jahrhundert als eine große und bevölkerte Handelssstadt geschildert, und Straßburg sindet in der Zeit Ludwigs des Frommen in Ermold Nigellus einen begeisterten Lobredner seiner Pracht. Auch Regensburg war schon, als Emmeran an die mittlere Donau kam, aus Steinen erbaut. Und dies wird sast durchgehends bei den alten Römerstädten der Fall gewesen sein.

Einen dorfartigen Charafter hatten wohl nur die Städte, in benen Ackerbau und Biehzucht die vorzüglichste Beschäftigung der Bürger waren, also diejenigen, welche sich aus Odrsern zu dem Rang einer Stadt emporgearbeitet hatten. Bei den eigentlichen Städtegründungen blied aber Gewerbe der Hauptnahrungszweig der Einswohner, so z. B. bei den im 12. und 13. Jahrhundert erbauten Jähringer Städten. Hier herrschte auch der Steinbau vor, während in den Landstädten dis tief in das 14., theilweise sogar in das 15. und 16. Jahrhundert, die Holzhäuser die Oberhand behielten. Ja, Wetzlar hatte noch im Jahre 1689 nur hölzerne mit Lehm übertünchte Häuser mit Strohdächern. In München wirkte Ludwig der Baher darauf hin, daß die Häuser aus Stein gebaut oder wenigstens mit Biegeln gedeckt werden sollten.

Dagegen waren wohl von allem Anfang an die Wohnungen der Geschlechter und Ministerialen durch Umfang und Solidität ausgesgezeichnet. Wir haben oben gesehen, daß die Stadtbefestigung im früheren Mittelalter eine äußerst mangelhafte war; hier mußte der einzelne Mann ergänzend eingreisen. Wir sehen daher auch überall die Häuser der angesehenen Bürger durgartig zu Schutz und Trutz eingerichtet; dabei dursten vermuthlich Wall und Graben nicht sehlen. Im Innern dieser Wohnräume mochte es eckig und düster genug ausschauen. Noch gehörten die gläsernen Fenster unter die Luzusartikel; man mußte daher die Lust- und Lichtöffnungen so klein als möglich machen, um so mehr, als an eine kunstgemäße Feuerung

burchaus nicht gedacht werben barf. Hofraum und Garten befanden sich bei jedem Haus; bei ben Geschlechterhöfen tamen noch Wohnungen für die Dienerschaft, Stallungen und Scheuern bazu.

Die in einer Stadt liegenden Ronigshofe und landesherrlichen Burgen hatten ihr eigenes Gebiet und ihre eigene Berwaltung. Die Hofbeamten, Ministerialen und Burgmannen, sodann die Rünftler und Sandwerfer wohnten meiftens in ben Bfalgen und Burgen felbft, ober um biefe herum. Die Wohnungen ber hofbeamten und Ministerialen bilbeten baber öftere eine eigene Strafe, eine fogen. Rönigestrafe. ober eine Ritter-, Mungergaffe. Deftere bilbeten fie aber auch eine eigene Stadt in ber Stadt, 3. B. in Regensburg eine Ronigsstadt. Auch die Geiftlichkeit wohnte insgemein um die hauptfirche herum, ober fie bewohnte eine eigene Strafe. Auch um die Gefchlechterbofe siedelten sich die Muntleute und die borigen hintersaffen an. Und biefe Geschlechter gaben ber Gaffe, in ber fie wohnten, ofters ben Namen, so 3. B. in München bie Geschlechter ber Diener, Filser, Raufringer, Pranner. Sehr viele eingewanderte Geschlechter nannten sich nach ihrer alten Beimath, so in München die Beifsenberger, Senblinger, in Augsburg bie Schongauer u. a.

Sehr häufig saßen die Gewerbsgenossen auf einem Bunkt beisammen. Dies war übrigens schon im ganzen Alterthum und ist heutzutage noch im Orient zu sinden. Eine solche Gewerbsgasse bildete ein eigenes, öfters selbst mit Mauern und Thoren geschlossenes Ganzes. Auch die gelehrten Genossenschaften wohnten ursprünglich in eigenen Stadttheilen zusammen. So bestand Alt-Paris aus der Altstadt (cité), aus der Neustadt (ville) und aus der Universitätsstadt. Ebenso sollte in Wien den Lehrern und Schülern sern von dem Geräusche der Welt ein eigener Stadttheil eingeräumt und mit eigenen Mauern, Graben und Thoren versehen werden.

Erst die kirchlichen und öffentlichen Bauten im 13. und 14. Jahrhundert wurden Beranlassung, daß auch die Privatbauten mit mehr Geschmack ausgeführt wurden. Köln am Rhein ging hierin allen deutschen Städten voran, denn schon Otto von Freising sagt, daß es alle Städte Germaniens und Galliens an Reichthum und Pracht der Gebäude übertreffe. Und im 15. Jahrhundert sagt Meneas Sylvius von den deutschen Städten: daß kein Bolk in Europa zierlichere Städte habe, und daß alle Bölker in der Baustunst von den deutschen Baumeistern übertroffen worden seien.

Strafburg vergleicht er mit Benedig, giebt ihm aber ben Borgug, in Bafel feien die Dacher ber Brivathaufer und ber Rirchen mit vielfarbigen und glanzenden Riegeln gededt, mas, wenn die Sonnenftrahlen barauf fallen, einen berrlichen Anblick gewähre. Die Burgershäuser seien gut eingetheilt und so reinlich gehalten, daß es in Floreng nicht beffer fein konne. Bon außen feien fie glangenb weiß und gemalt; bie meiften haben Garten, Brunnen und Sofe. In Rurnberg endlich vergleicht er bie Burgershäuser mit koniglichen Balaften und meint: Die Ronige von Schottland wurden fich gludlich preifen, wenn fie ebenfo gut wohnten wie bie minder bemittelten Burger von Nurnberg. Belches Selbstgefühl biefe Bracht geweckt baben muß, fieht man an bem Beifpiel bes guten Gerhard von Roln, ber fich bei aller Befcheibenheit doch fo fehr fühlte, daß er mit mabrem Stoly von bem Beruf eines Raufmanns und von ber Bürbe sprach, "die ein man sol han der sich koufes sol bestan." und ber ba meinte: bag es felbst für eine Ronigstochter eben nicht bas schlimmfte Loos fein burfte, burch Berheirathung mit einem Rolner Raufmannsfohn ein riches koufwip zu werben.

Der mit der Marktfreiheit entstandene Handel machte früh schon Kaushäuser und andere öffentliche Verkaufshallen, Lauben, Stände, Buden und Bänke zur bequemen Ausstellung und bessern Beaufssichtigung der zum Verkauf bestimmten Waaren nothwendig. In vielen Städten hatten jedoch die einzelnen Gewerdsleute wieder eigene gemeinsame Häuser und Gewerdshallen, in welchen sie ihre Waaren ausdoten. Meist lagen diese Hallen, Bänke und Buden auf dem Marktplatze beisammen, daher diese ursprünglich einen sehr bedeutenden Umfang hatten. Später, als die Bevölkerung zunahm, wurden jene Plätze auch noch an Privatleute zu Bauplätzen hingegeben und dadurch auf jenes Waß zurückgeführt, wie wir sie heute noch sehen.

Außerhalb ber Stadtmauern befanden sich meist Borstädte. Dieselben sind theils aus neuen Ansiedlungen vor der Altstadt, theils aus der Bereinigung von bereits bestehenden Dörsern und Städten mit der Altstadt hervorgegangen. Um die alten Städte herum siedelten sich nämlich früh schon freie und hörige Kolonen und zumal Kaufleute, Künstler und Handwerker an, theils um den nothigen Schutz in der Burg zu sinden, theils angezogen durch den in der Altstadt blühenden Handelsverkehr. Defters diente auch die

Gründung einer Kirche ober eines Klosters in der Rähe einer alten Stadt als erste Beranlassung, z. B. in Wünchen zur Bildung der brei Borstädte in der Graggenau, im Anger und in den Haden. Die Borstädte hatten früher meistentheils ihre eigene Berfassung, je nachdem Alt- und Borstadt eine gemeinsame oder getrennte Feld- mark hatten.

Die alten Städte waren meist klein und wenig bevölkert. Nur Städte wie Köln, Straßburg, Regensburg u. a. brauchen an Umsfang und Einwohnerzahl kaum einen Bergleich mit den heutigen Berhältnissen zu scheuen. Ueberall waren die Straßen breit und die Plätze groß. Erst mit der Bevölkerung stieg auch der Werth dieser weiten Hofraume und Plätze; sie wurden daher meist gegen einen jährlichen Grundzins an neue Ansiedler hingegeben, welche sodann kleinere Wohnungen und ganze Straßen darauf anlegten. So bestand München bloß aus der Kausinger-, Wein-, Rosen-, Diener- und Burggasse, aus dem Rindermarkt und den Verbindungs-gäßchen. Erst nach und nach siedelten sich auswärtige Geschlechter, Gewerbseleute und Juden in der Altstadt an.

Wie andere Marken, so waren auch die Stadtmarken mit Grenzzeichen, entweber mit Grenzbäumen ober Steinen, mit Saulen. Rreuzen, Beiligenbilbern ober mit andern Zeichen versehen, ober fie waren auch mit einem Zaun ober hagen, ober auch mit Ball und Graben umgeben. Die zu einer Stadt gehörige Mart pflegte, foweit fie fulturfähig und gur Ernährung ber Bürger nothwendig war, unter biese vertheilt zu werben, bas übrige Land aber in ungetheilter Gemeinschaft zu bleiben. Bur gemeinen Mark gehörte bemnach alles, mas nicht getheilt worden war: Walb und Beiden, Relber, Biefen, Bege, Stege, Strafen, Blate, Mauern, Thore, Baffer u. f. w. Diefe alten großen Marten find nun meiftentheils burch Abmartung ber in benfelben gelegenen Dorfichaften bedeutend verkleinert worden, auch badurch, daß bie Almenden mehr und mehr gur Stadt felbft gezogen worden find. Jeber in einer Stadtmark angesessene Mann hatte feinen Antheil an ber getheilten Mart und an ber ungetheilten, in ber Stadt Saus und Sof und bagu ein Stud ber getheilten Feldmart, welches fein Sondereigen mar, fobann einen ideellen Antheil an der gemeinen Mark und an der Marknutung, bestehend aus bem Weiberecht in ben Balbern und Felbern, in bem Beholzungs- und Mastrecht in ben Gemein-

waldungen und dem Recht der Benützung des Gemeinwaffers, der Wege und Stege u. s. w. In den freien Städten hatte die Gemeinde das Eigenthum an der Mark, in den grundherrlichen die Grundherrschaft.

Auch einzelne Seiten ber innern Berwaltung unferer alten Stäbte seien hier in flüchtigen Umrissen stigzirt.

Es gewährt dem Freund unseres alten deutschen Städtewesens ein inniges Bergnügen, den inneren Organismus eines solchen kleinen Staatswesens vor seinen Augen aufgedeckt zu sehen. Die Aufgabe ist keine leichte und darum schon wiederholt zum Segenstand einer öffentlichen Preisfrage gemacht worden. Nach unserer Ansicht sollte man sich bei derartigen Bersuchen immer nur auf ein räumlich eng begrenztes Gebiet beschränken; bei aller Gemeinsamkeit im Großen und Sanzen zeigen unsere alten Städte im Einzelnen doch eine so große Berschiedenheit der Einrichtungen unter einander, daß ein Gesammtkulturbild gar sehr der Schärfe und Wahrheit ermangelt.

Unter ben Zweigen ber städtischen Berwaltungen ift die wichtigfte bie auf bas Sewerbs- und Bertehrswesen gerichtete Thatigfeit. Die Gewerbspolizei lag zwar zunächft in ben Banben ber Bunfte; ba biefe jeboch unter ber Aufficht bes Stadtrathe ftanben, fo konnten wenigstens eingreifenbere Bestimmungen nicht ohne biefen getroffen werden. Gin hauptaugenmert richtete berfelbe namentlich auf bic Erzeugung guter probehaltiger Baaren. Daber die überall vortommenden obrigfeitlichen Waarenvisitationen. An manchen Orten mußte jebe Baare mit bem Zeichen ber Bunft ober bes Meifters selbst und mit bem Stempel ober Beichen ber Stadt verfeben fein. Bie folche Bortehrungen bas Anfeben und ben Ruf einer Stadt nach auswärts ficherten, fo forgte eine ftreng gehandhabte Bittualienpolizei für Billigfeit und Gesundheit ber Lebensmittel. Schon feit bem 12. Jahrhundert — ich erinnere hier an bas alteste beutsche Stadtrecht, nämlich bas von Augsburg aus bem Jahre 1104 findet man Rathsorbnungen über bie Beauffichtigung ber Bader, Retger, Wirthe u. f. w. Zuwiderhandlungen wurden ftreng gerügt. Daneben waren die Breise fast aller Lebensmittel tagirt. Auch in ben Handel, sowohl nach außen als auch innerhalb ber Stadt felbft, griffen bie Stadtrathe ein; insbefondere fuchten fie ben unbemittelten Räufer vor dem Unfug des Bor- oder Auftaufs ju schüten. Anschaulich intereffant ift fobann bie baupolizeiliche

Kürforge. Ursprünglich, so lange bie Stäbte nur ummauerte Dörfer waren, mogen bie einschlägigen Borkchrungen einfach gewesen sein; feitbem aber ber aufblubenbe Sanbel gur Erweiterung ber Stabte führte und ber größere Berfehr eine Menge neuer öffentlicher und privater Bauten ins Leben treten ließ, mußten rasch bie Benutung ber erstern, die Bauart ber lettern regelnde Ordnungen nachfolgen. So schreiben alte Ulmer Bauordnungen vor: daß jedes haus brei Stockwerke hoch gebaut und jeder Stock mit einem auf die Straße hinausgehenden Ueberbau versehen werden durfe. Die Rellerhalfe und die Gange vor ben Baufern, burch welche die Strafen verengt und die freie Baffage gehemmt murbe, follten abgebrochen und teine Gefährlicher murben bie engen Gaffen mehr aufgebaut werben. unferer Altväter, wenn geuer ausbrach. Mit verheerender Schnelligteit malzte fich bie Flamme über bas Gaffengewirre und ließ sich nicht eber beschwichtigen, als bis die halbe, oft auch die ganze Stadt in Afche lag. Unfere beutigen Teuerwehren find feineswegs jo neu wie man zu glauben versucht ist. Schon im 14. Jahrhundert (älteste Reuerwehrordnung von Regensburg aus dem 3. 1308) waren alle einschlägigen Gewerke (Steinmegen, Zimmerleute) feuerfolgpflichtig. Auch die größere Reinlichkeit in ben Städten wurde feit bem 15. Jahrhundert Gegenstand ber städtischen Berwaltung. bis dahin fehr schmutigen Strafen follten gepflastert werben, ebenso wurde verboten, Mift ober andern Unflath auf die Strafe ober in bas durch die Stadt fliegende Wasser zu werfen und baselbst liegen ju laffen, ober Saute jum Trodnen auf bie Strafe ju bangen. In Ulm wurde im Jahre 1410 verboten, gemästete Schweine Tag und Racht auf der Strafe herumlaufen zu lassen: nur zwischen 11 und 12 Uhr follten fie fich in ben Stragen ergeben burfen. Der leibenben Menschheit wandte fich gleichfalls schon fruhzeitig bie Fürforge ber Bemeinden zu. Früher mar diefelbe ausschließlich in ben Sanden ber Kirche gelegen. Die nachste Beranlaffung gur Errichtung von Siechenhäusern gab ber im Mittelalter allgemein verbreitete, jest ganglich verschwundene Aussan, ber eine so gefürchtete Krankheit war, daß man die damit Behafteten aus der menschlichen Gesellschaft ausstieß. Erft seit bem 12. und 13. Jahrhundert begann eine menfchlichere Behandlung diefer Unglücklichen. Gigene Hofpitäler für biefelben wurden errichtet, amar noch fern von ben Wohnungen ber Menschen, auf freiem Felbe, wie bas haus ber

Aussätzigen vor dem Mühlenthor in Lübeck. Ein schmaler Fußweg führte dahin, an welchem die "Elenden" in ihren grauen Mänteln saßen und mit dem Klang der Schelle die Herannahenden warnten. Auch die sogenannten Seelhäuser und die Beguinenhäuser waren Krankenanstalten; die Seelfrauen oder Beguinen hatten außer der leiblichen Pflege der Kranken auch für ihr Seelenheil zu sorgen und für die Berstorbenen zu deten. Sine durchgreisende Berbesserung brachte jedoch erst die Resormation. Fast allenthalben wurde nunmehr das Vermögen der eingezogenen Stifter und Klöster der Armen- und Krankenpslege zugewendet, oder auch das arg daniedersliegende Unterrichtswesen auf einen bessern Fuß gebracht.

Wie Armen- und Rrankenpflege, fo war auch die Schule früher in ben Sanden ber Rirche gelegen. Die ersten Schulen in ben Städten waren bemnach Dom- ober Rlofterschulen gewesen. Diese Schulen waren allenthalben nach ber Borfchrift Rarls bes Großen In ben größern Rlöftern beftanden zwei Schulen nebeneinander: eine im Rlofter felbft für diejenigen, welche fich bem geistlichen Stande widmeten, und eine andere am Eingang ober im Borhof bes Klosters für die Laien. An diese äußern Schulen haben sich die spätern Stadtschulen und Universitäten angeschloffen. Jene Stadtschulen waren von zweierlei Art: die einen waren für ben Unterricht im Lesen und Schreiben bestimmt, die andern maren gelehrte Schulen, in benen Latein, Rechnen und Ginüben ber in den Kirchen üblichen Lieder getrieben wurde. Die Reformation machte auch in biefer Beziehung Epoche. Luther felbft machte auf bie bestehenden Mängel aufmertsam und wandte sich zu bem Ende vorzugeweise an die Burgermeister und Rathsherren ber Städte. 3m Jahre 1524 schrieb er ihnen: "Der gemeine Mann thut hie nichts zu, kann auch nicht, will's auch nicht, weiß auch nicht. Fürsten und herren folltens thun; aber sie haben auf bem Schlitten ju fahren, ju trinken, ju -. Darum wills euch, liebe Rathsherren, allein in ber Sand bleiben: ihr habt auch Raum und Jug bazu. beffer benn Fürsten und horren." Sollte bas Gemeindevermbgen nicht zureichen, so müßte man die Klostergüter heranziehen. Anstrengungen bes großen Reformators waren von segensreichstem Erfolg begleitet. In allen Stabten murbe nun für ben Bolfeunterricht und insbesondere auch für den gelehrten Unterricht gesorgt. Die bereits vorhandenen Stadtschulen wurden verbeffert und hier

und da zu Symnafien erweitert, neue Anstalten errichtet und die Befoldungen ber Lehrer erhöht. Roch aber hatten biefe humanen Beftrebungen einen harten Rampf mit bem roben Reitalter zu befteben. Die Eltern wollten bie Bichtigfeit bes Unterrichts nicht einsehen, und schickten baber ihre Kinder nicht in die Schule. Schon Luther flagte: "Ja, weil ber fleischliche Saufe fieht, baß fie ihre Söhne, Töchter und Freunde nicht mehr follen ober mogen in Albster ober Stifte verstoßen und aus bem Saufe und Gute weisen und auf frembe Guter fegen, will niemand mehr laffen Rinder lernen noch ftubiren. Ja, sagen fie, was foll man lernen laffen, ba fie nicht Bfaffen, Monche und Nonnen werben follen? Dan laffe fie fo mehr lernen, bag fie fich ernahren." In Eglingen flagten die Brediger noch im Jahre 1547, bag die Eltern ihre Rinder fo wenig jum Schulbesuch anhielten, sondern sprachen: "Mein Rind tann tein Bfaffe mehr werben, auch feine fette Bfrunde mehr erhalten, warum foll ich's in die Schule schicken? Reich foll es werben und feben wie ein Pfennig brei gewinne." Much bie materielle Lage ber Lehrer befferte fich nur allmählich. In Frankfurt scheute ber Stadtrath noch im Jahre 1519 bie Ausgaben für ben Unterricht fo fehr, bag er beschloß, "nach einem redlichen, geschickten, gelernten und von Mores geschickten Gefellen gu trachten, der die junge Rinder in der Lehr anhalten, und bemfelben jahrs zu Befoldung, als einem Soldner zu geben, boch eins Soldener minner zu halten."

Hand in Hand mit der Aufbesserung des Schulwesens ging auch die Gründung von Stadtbibliotheken und Buchhandlungen. In Folge der Aushebung und Auslösung vieler Klöster und Stifter gelangten die Büchersammlungen derselben an die Städte, die sie in eigenen Gebäuden aufstellen ließen, Ausseher bestellten und ihnen oft reiche Berwaltungsdotationen aussehten.

In einem Punkte ging jedoch die Fürsorge der Stadträthe über die natürliche Grenze hinaus und verursachte das gerade Gegenstheil von dem, was durch die betreffenden Maßnahmen bezweckt werden wollte. Ich meine die namentlich im 14. und 15. Jahrshundert zahlreich auftretenden Luxusgesche. Das Aufblühen von Gewerde und Handel, die Berbindung mit Italien und Griechensland, ganz besonders aber die durch die Kreuzzüge hervorgerusene Bekanntschaft des Orients und seines fremdartigsblendenden Glanzes

hatten langft bie altväterliche Einfachheit ber Sitten verbrangt und Reichthum und Aufwand an beren Stelle treten laffen. Tropbem wurde bies, fo wenig wie heute, eine Beranlaffung gur Erlaffung von Luxusgefegen gewesen sein, wenn nicht ber taftenartig ausgebilbete Standesgeift ber ftabtifchen Ariftotratie folche offen gur Schau getragene Meugerungen bes Reichthums einseitig für fich allein in Unspruch genommen hatte. Denn bie meiften Luxusgefete richten fich nicht gegen ben Lugus fchlechthin, sonbern nur gegen ben Lugus biefer ober jener Stanbes- ober Berfonenklaffe. follten in Rurnberg bie Dienstmägbe teine Rleiber von Sammet und Seibe und feine Golb. und Silberborten tragen, mit alleiniger Ausnahme ber Kram- und Labenjungfrauen, die fich wie die Sandwerksfrauen tragen burften. In Ulm burften nur die Ritter lange Schuhspigen tragen, bie Schuhspigen ber Burger und Burgerfrauen aber burften nur zwei Glieb lang fein. In Regensburg burften bie Frauen ber Rathsherren außer ihrem Chering nur noch brei andere Ringe, die Burgerefrau bagegen gar teinen Ring tragen. Auch ber Stoff ber Rleibung und beren Berbramung, und wie fie gefüttert werben follten, war vorgeschrieben, auch wie fich die geflügelten Roce ber vornehmen Damen von jenen bes geringeren Standes unterscheiben follten. Ebenfo bie Bahl ber Rleidungeftude: bie Geschlechter = Frauen- und Jungfrauen burften 8 Rode, 6 lange Mantel, brei Schleier und brei Tangpfaite, bie bes Burgerftandes nur 4 Röcke, drei lange Mantel, 1 Schleier und 1 Tanzpfait haben. Die langen Rodichwanze (Schleppen) follten bei erftern nicht über eine halbe Gle, bei lettern nur eine Biertelelle lang fein. Strafburg mar bie Burgerschaft in feche Rlaffen eingetheilt, und für jede Klaffe ber Schnitt und Stoff ber Kleidung und die Art wie sie getragen werben solle, genau vorgeschrieben. Rach ber Wegnahme burch die Franzosen erließ der Rath eine neue Kleiderordnung, in welcher die Ablegung der beutschen Tracht und die Annahme der frangösischen anbefohlen wurde. Man ignorirte jedoch diese Berordnung bis zu jener berüchtigten Proflamation ber Deputirten St. Juft und Lebas vom Jahre 1793.

Eine eingehendere Aufmerksamkeit fand auch das dem ganzen Mittelalter eigenihümliche Unwesen der öffentlichen Frauenhäuser. Die dabei beobachteten Grundsätze sind von so prägnanter, von unserer heutigen Urtheilsweise scharf abweichender Art, daß ich mich

nicht enthalten fann, wenigstens bie hauptzüge mitzutheilen. Den Ruhm, die erfte Frauenordnung zu haben, genießt bas einem großen Frembenverkehr fchon in fruhefter Beit ausgefeste Augsburg. In bem im Jahre 1276 vom Ronig Rudolf bestätigten Stadtrecht findet fich eine Reihe ber intereffantesten Bestimmungen über bie öffentlichen Dirnen. Sie werben bier "fahrende Fraulein" genannt und find ber Aufficht bes henters (!) unterftellt. Jeben Sonnabend mußte ihm jedes Fraulein zwei Pfennige Schutgelb bezahlen. Dies war die einzige Zeit zu ber fie in die Stadt tommen burften; an ben andern Tagen follten fie nur auf turze Beit herein fommen, um bie nöthigen Lebensmittel einzukaufen. Fand man fie barüber hinnen, so wurde ihnen bie Rafe aus bem Ropf geschnitten. in ben Fällen, bag "Berren" fich in Augsburg aufhielten, wurde ihnen ber freie Besuch ber Stadt gestattet. Innerhalb ihres Quartiers - vor bem frühern Barfüßerthor, in ber heutigen Jakober Borftadt - ließ man fie jedoch nicht nur unbehelligt, fondern begabte fie und ihre Saufer fogar mit großen Freiheiten. Säufia waren die Frauenhäuser öffentliche Anstalten, ihre Borfteber von bem Stadtrath ernannte und auf ihr Amt beeidigte ftabtifche Beamte. In Wien waren fogar zwei Frauenhäufer landesherrliche Leben. Sie gablten mitunter bedeutende Abgaben an die Obrigfeit, wie g. B. in Maing, wo ber Erzbischof felbst biefe Gebuhren in Anspruch nahm und fich baber im Jahre 1442 beschwerte, daß ihm bie Stadt Eintrag thue "an ben gemeinen Frauen und Tochtern" und "an ber Buhlerei." Reben ben in Frauenhaufern gufammenwohnenden Dirnen hielt fich noch eine Menge fogenannter "beimlicher Frauen," namentlich zur Defizeit ober bei Reichstagen man bente nur an das Concil von Coftnig! - in ben Stäbten auf. Die Brivilegirten erblicten barin einen Gingriff in ihre Rechte und forberten Abhulfe gegen biefe "Pfufchereien." In Murnberg beschwerten sich im Jahr 1492 die armen Töchter, wie sie sich nannten, bei bem Rath und baten "folches um Gottes und ber Gerechtigfeit willen nicht langer zu gestatten." Denn wenn es fo fortgehe, "mußten fie hunger und Rummer leiben." Bitten nichts fruchteten, machten fie von bem jeber Bunft guftebenben Rechte ber Selbsthülfe Bebrauch und fturmten bie Baufer biefer Bfufcherinnen. Ausgebehnter Borrechte erfreuten fie fich feit alten Zeiten namentlich in Wien. hier wohnten fie ben feierlichen Einzügen des Raisers bei, indem sie ihm entgegenzogen und Blumensträuße überreichten. Und bei allen öffentlichen Festlichkeiten, bei den jährlichen Wettrennen wie bei den bacchantischen Tänzen der Handwerksgesellen, spielten die blumenbekränzten Töchter der Freude die Hauptrolle. Erst die Resormation brachte auch in dieser Beziehung Hüse, indem die Resormationen allenthalben auf Abschaffung der Frauenhäuser drangen. Es setzen sich jedoch derselben große Schwierigkeiten entgegen. In Basel, sagt Wursteisen in seiner Basler Chronik, wehrte sich der gemeine Mann dagegen und meinte sogar: "man könne keine fromme Frau oder Tochter behalten, wenn man sie abschaffe." In Nürnberg wurde ihre Abschaffung von den zwei vornehmsten Konsulenten widerrathen, "weil sich nicht ein jeder an den Himmel halten könne, und durch die Abschaffung ehrsliche Töchter in Gesahr gesetzt werden möchten."

Die Wirtungen bes burch bas Auftommen bes Handwerkerftandes gebilbeten neuen Burgerthums find im weiteren Berlauf feiner Ausbildung von ber einschneibenbsten Bedeutung für unfere gefammte moderne Rultur geworben. Es ift wohl faum zu viel gefagt, daß faft alle Errungenschaften berfelben ihren Ausgang von bem Städteburgerthum bes fpateren Mittelalters genommen haben. Der uns heutzutage fo geläufige Grundfan ber burgerlichen Freiheit und Gleichheit bilbete fich querft in ben Stäbten aus. Und biefe Freiheit bezog fich nicht nur auf die perfonliche Freiheit, sondern auch auf die Freiheit bes Grundes und Bobens von allen hörigen und grundherrlichen Leiftungen. Man nannte baber biefe Freiheit, ba fie von ber alten Boltsfreiheit wesentlich verschieden war, eine burgerliche Freiheit, das freie Stadtrecht aber ein burgerliches Recht und ben freien Grundbefit ber Burger ein Burgergut. Wie bie burgerliche Freiheit, so stammt auch die Gleichheit vor dem Gesetze aus jener Bluthezeit unferes Burgerthums, bas feine Bevorrechtung einzelner Stände anerkannte und alle Einwohner unter bas Stadtrecht und bas Stabtgericht ftellte. Bon ben Stäbten ging fobann auch eine fraftigere Sandhabung bes öffentlichen Friedens aus. In ihnen wurde zuerft bas Recht ber Fehbe und ber Privatrache abgeschafft, nachbem schon früher jene vertragemäßigen Ginigungen jur Erhaltung bes Stadtfriebens bie Borlaufer ber Landfrieben und bes ewigen Lanbfriedens von 1495 geworden waren. Der gesteigerte Berkehr brangte sobann auch ju einer scharferen Mus-

bildung des öffentlichen Aemterwefens. An die Stelle ber ungebotenen Berichte wurden ftandige Stadtgerichte gefett, eigene Civilund Strafgerichte mit felbitftanbigem Berfahren von Amtswegen unterschieben, Gerichts- und Berwaltungsbehörben getrennt. Ebenso wurden auch die einzelnen Geschäftszweige bes Stadtraths ausgeschieben und zu bem Ende eigene Aemter, Ausschüffe und Debutationen errichtet. Im Strafverfahren rührt die Ginführung bes Inquifitionsprozeffes, die Umgeftaltung bes mittelalterlichen Beweisverfahrens aus berfelben Quelle ber. Allbefannt ift der Ginfluß ber Stadtrechte auf die land- und reichsrechtlichen Rodifikationen bes 16. Jahrhunderts. Nicht boch genug fann für bie Entwickelung bes mobernen Bügerthums ber Umftand angeschlagen werben, bag innerhalb ber Stabte bas gefammte Stabtregiment ein burgerliches Regiment geworben ift. Auch in biefer Beziehung find bie Stadtrepubliken des Mittelalters das Urbild des modernen Staates. Begriff ber Boltsfouveranetat, bas allgemeine Stimmrecht, bas Repräsentationsspiftem burch gewählte Bertreter u. a. hat seine Bermirklichung bereits in den Stadtverfassungen des 14. und 15. Nahrhunberts gefunden.

Auch auf bem Bebiete ber geiftigen Rultur hat bas Burgerthum bas ihm innewohnende Bringip ber fortschreitenden Bewegung zum fräftigen Ausbruck gebracht. Die Gründung weltlicher Schulen, Die Loslbsung der Armen- und Krankenpflege von ihrer einseitigen Leitung burch bie Rirche, bie Reformen in ber Lehre und Disziplin ber letteren find aus burgerlichen Rreisen hervorgegangen. bei dem Borspiele der Reformation war es das deutsche Buraerthum, welches die Rraft der geiftigen Bewegung für sich erprobte. Es war etwas Burgerliches in all ben beutschen Mystifern seit ber Mitte bes 13. Jahrhunderts, aber ber von allen Schlacken gereinigte, tieffte Gehalt diefes burgerlichen Geiftes. Richts mehr von dem phantastischen Schwunge ber ritterlichen Boesie, bafür aber besto mehr Burudgeben auf die Wirklichkeit in ben innerlichften Buftanben ber Menschen, über welche bort eine Art von religiösem Rausche hinweggeführt hatte, und das Bemühen, sich nicht bloß augenblichlich über sich selbst zu erheben, sondern das Christenthum als ein ftets wirkendes Lebenspringip eins mit ihnen zu machen und eine Gefinnungserneuerung hervorzubringen, aus welcher bann bie Bethatigung biefes neuen Beiftes im Leben von sclbft folgte. Diefes

große, ächt praktische Element war der Grund, warum die Richtung in der Nation immer größeren Anklang fand. Das Eindringen der klassischen Studien, welcher die Resormation die Wege ebnete, sand seine obersten Bertreter im Bürgerstand. Die satyrischen Bordoten der großen Bewegung, Schastian Brandt, Heinrich von Allmar, Thomas Murner u. A. stellen eine entschieden soziale Agitation aus dem Schooße des Bürgerthums dar. Deutsche Reichsstädte waren es, welche die Resormation unter den ersten in bürgerlicher Kühnheit und mit dürgerlichem Troße in Schuß nahmen. Zuther selbst in seiner dualistischen Natur ist ein wahres Urbild eines deutschen Bürgers.

Das Zeitalter der Reformation ist der Wendepunkt vom mittelalterlichen zum modernen Bürgerthum. Das alte Bürgerthum war aus dem Sonderwesen unserer Städte herausgewachsen und hatte seine Blüthe mit der Blüthe des Städtewesens überhaupt erreicht: mit dem Zusammensturz des letzteren mußte demnach auch das alte Bürgerthum sein Ende sinden.

Der Grund biefes Berfalls ift junachft in der veranderten Richtung bes Handels zu suchen. Die Eroberung von Konftantinopel hatte bem Weften ben Orient verschloffen und zur Aufsuchung neuer Sandelswege gezwungen. Die Entbedung Amerifa's wurde nun unfere großen Sanbelsftabte für ben Wegfall bes alten Abfatgebietes mehr als hinreichend entschädigt haben, ware nicht biefer neue Welthandel in andere Sande gefommen. 3war machten auch im 16. Jahrhundert noch einzelne Sandelshäufer in Augsburg, Rurnberg u. a. bedeutende Geschäfte nach bem Westen; die Welser icidten sogar eine eigene Flotte nach Amerika und nahmen bie Proving Benezuela in Befit. Auch die Sansa hielt fich noch einige Beit in ihrer Welthandelsstellung. Seitdem jedoch die Riederlande, England und Danemark bie Brivilegien berfelben gebrochen und bie Leitung bes handels felbst in die hand genommen hatten, fank ber hanfische Bund, ber in ber Reit feiner Bluthe 85 Stabte umfaßt hatte, bis auf die brei Seeftabte Samburg, Bremen und Lübeck herab. Ein zweites Moment in jenem weltgeschichtlichen Auflösungsprozeß besteht in bem Aufkommen eines dem genoffenschaftlichen Bringip bes Mittelalters scharf entgegengesetten Individualismus. Die Reformation, die felbst wieder auf's innigste mit bem Wiedererwachen ber humanistischen Studien zusammenhing, stand mit ihrem

Bringip ber perfonlichen Freiheit im Biberfpruch gu bem genoffenschaftlichen Zwangsgeiste ber vorausgegangenen Jahrhunderte. Statt nun in jener Richtung bie alte Berfaffung zu reformiren, ließ man bie veralteten Formen bestehen. Es entstand baburch jener Beist ber Engherzigkeit, ber sich überall breit macht, wo Neußerlichkeiten und Formen, aus benen ber Geift entwichen ift, gabe festgehalten werben. Man ift gewöhnt, unter Bunften nur Anstalten spiegburgerlicher Rleinftabterei zu verstehen; fie maren bies jeboch nicht gur Beit ber Bluthe bes Gewerbewefens; erft als ber Boblftanb ber Stabte vernichtet war, fchrumpften fie ju jenen farifaturähnlichen Erscheinungen zusammen, Die bas Mitleid bes Betrachtenben erregen. Mit bem Ausgang bes 16. Jahrhunderts verfiel bas Gewerbswesen mehr und mehr. Gin sinnlofer Gewerbszwang griff in allen Stabten Plat und trat jedem Bersuch eines Fortschritts hemmend entgegen. Aber auch in birekter Beife trug bie Reformation jum Berfall bes alten Stabteglanges bei. Bie fie gerabe in ben Stäbten ben beftvorbereiteten Boben für ihre Aufnahme fand, fo erregte fie auch gerabe bier bie Bemuther am tiefften und führte gur Bilbung von Barteien, Die einander mit verzehrendem haß gegenüberstanden. Diese Parteien löften fich, je nach bem Stanbe ber politischen Bewegung, in rafcher Folge im Stadtregiment ab, wie beifpielsweife in Augsburg, bas magrend bes breißigjährigen Kriegs nicht weniger als fieben Mal feine Berfassung anderte. Es leuchtet ein, daß eine berartige Unficherheit aller öffentlichen Berhältniffe von ben übelften Folgen für unfere Städte begleitet fein mußte. So fanben bie großen Religionefriege, bie beftimmt waren, bie alte Städtemacht bis zur Bernichtung ju treffen, nur noch Trummer und kummerliche Reste vor. Den entscheibenbsten Ginfluß auf die Untergrabung ber alten Stadtverfaffung übte jedoch bas Erftarten ber fürftlichen Sanbeshoheit aus. Auch hierbei wurde die Reformation eine ben Stabten gefährliche Stute. Denn die protestantischen Lanbesberren erwarben burch bie reichen Besitzungen ber eingezogenen Stifter und Rlöfter und burch die Unterwerfung ber neugeschaffenen firchlichen Organe unter ihre fürstliche Gewalt die fraftigften Stuten ihrer Beftrebungen. Auch die katholischen Fürsten gingen hierin bem gegebenen Beispiel mit Rlugheit und Ausbauer nach.

Neben biesen tief eingreifenden Prozessen wirkten noch einige

andere zum Sinken der Städte mit. Ich erwähne hier nur zwei: die Umbildung des Kriegs- und Militärwesens und das Eindringen des römischen Rechts in unsere Gerichtshöse. Diese beiden Thatsachen haben das Gemeinsame, daß sie das Bürgerthum von den Stadtmauern und aus der Gerichtsstude verdrängten und technische geschulte Kräfte an seine Stelle brachten. Der lebendige Zusammenshang, der bisher durch die Selbstausübung aller Funktionen des öffentlichen Lebens zwischen diesem und den Stadtbürgern geherrscht hatte, mußte dadurch auf's empfindlichste zerrissen werden: der Bürger wurde mehr und mehr dem öffentlichen Leben entsremdet und kehrte sein Interesse ausschließlich materiellen Dingen zu — eine Ersicheinung, die zu allen Zeiten gleichbedeutend mit der Selbstauslösung gewesen ist. In erster Reihe ist jedoch die durch den breißigjährigen Krieg verursachte Berarmung der Städte zu nennen.

Der westfälische Friede zwar gestand ben Reichsstädten bie volle Landeshoheit förmlich zu. Allein was nütte alle Fülle von Rechten, wenn man nicht mehr im Stande war, sie nachdrücklich zur Geltung zu bringen?

Doch so unverwüstlich war der Kern des alten Bürgerthums, so vielseitig und wandlungsfähig sein Wesen, daß er nur in erweiterter Gestalt zu neuem Leben erwachte. Die materielle Blüthe des deutschen Bürgerthums war gebrochen, die ideelle Wacht desselben aber lebte fort und ist den andern Ständen gegenüber in stetem Bachsen begriffen, dis zuletzt die Ideen des Bürgerthums ein Gemeingut der gesammten Gesellschaft geworden sind. Die Stadt erweitert sich zum Staats, der Stadtbürger zum Staatsbürger.

Dieser Umwandlungsprozeß ist freilich nur langsam vor sich gegangen. Ja, eine oberflächliche Betrachtung wird sogar während des ganzen 16. bis 18. Jahrhunderts keine tiesergreisende Bersänderung in dem Berhältniß des deutschen Bürgerthums erblicken. Schaut man aber näher zu, dann erkennt man die Umwandlung. Der alte Geist war geschwunden und nur die Schale zurückgeblieben. Aber hart daneben sproßen die jungen Keime eines neuen Bürgersthums. An der politischen Misère des 17. und 18. Jahrshunderts hat freilich der deutsche Bürger sein redlich Theil mitverschuldet und mitgetragen. Aber er blied wenigstens sittlich konservativ, während die Aristokratie in sittlicher Auslösung unterzugehen drohte. In treuer, stiller Arbeit, in ehrensestem, frommem Familiens

Pringip ber perfonlichen Freiheit im Widerspruch zu bem genoffenschaftlichen Zwangsgeiste ber vorausgegangenen Jahrhunderte. Statt nun in jener Richtung die alte Berfaffung zu reformiren, ließ man bie veralteten Formen bestehen. Es entstand baburch jener Beift ber Engherzigfeit, ber fich überall breit macht, wo Aeuferlichfeiten und Formen, aus benen ber Beift entwichen ift, gabe festgehalten werben. Man ift gewöhnt, unter Bunften nur Anftalten fpichburgerlicher Rleinstädterei zu verstehen; fie maren bies jeboch nicht gur Reit ber Bluthe bes Gewerbswefens; erft als ber Boblftanb ber Stäbte vernichtet war, schrumpften fie zu jenen faritaturähnlichen Erscheinungen zusammen, die bas Mitleid bes Betrachtenben erregen. Mit bem Ausgang bes 16. Jahrhunderts verfiel bas Gewerbswesen mehr und mehr. Gin sinnloser Gewerbszwang griff in allen Städten Blat und trat jedem Berfuch eines Fortschritts hemmend entgegen. Aber auch in biretter Beife trug bie Reformation jum Berfall bes alten Stabteglanges bei. Bie fic gerade in ben Städten ben beftvorbereiteten Boben für ihre Aufnahme fand, so erregte fie auch gerade hier die Gemüther am tiefften und führte gur Bilbung von Parteien, Die einander mit verzehrendem haß gegenüberstanden. Diese Parteien loften fich, je nach bem Stanbe ber politischen Bewegung, in rafcher Folge im Stadtregiment ab, wie beifpielsweife in Mugsburg, bas magrend bes breißigjährigen Kriegs nicht weniger als fieben Dal feine Berfaffung anderte. Es leuchtet ein, daß eine berartige Unficherheit aller öffentlichen Berhältniffe von ben übelften Folgen für unfere Stäbte begleitet fein mußte. So fanben bie großen Religionefriege, bie bestimmt waren, die alte Städtemacht bis zur Bernichtung ju treffen, nur noch Trummer und kummerliche Refte bor. Den entscheibenbsten Ginfluß auf die Untergrabung ber alten Stadtverfaffung übte jedoch das Erstarten ber fürstlichen Landeshoheit aus. Auch hierbei murbe die Reformation eine den Stadten gefährliche Stute. Denn die protestantischen Landesherren erwarben burch bie reichen Besitzungen ber eingezogenen Stifter und Rlöfter und burch die Unterwerfung ber neugeschaffenen tirchlichen Organe unter ihre fürstliche Gewalt Die fraftigften Stuben ihrer Beftrebungen. Auch die tatholischen Fürsten gingen hierin dem gegebenen Beispiel mit Klugheit und Ausbauer nach.

Reben biefen tief eingreifenben Prozessen wirkten noch einige

andere zum Sinken der Städte mit. Ich erwähne hier nur zwei: die Umbildung des Kriegs- und Wilitärwesens und das Eindringen des römischen Rechts in unsere Gerichtshöse. Diese beiden Thatsachen haben das Gemeinsame, daß sie das Bürgerthum von den Stadtmauern und aus der Gerichtsstude verdrängten und technischzgeschulte Kräfte an seine Stelle brachten. Der lebendige Zusammenshang, der bisher durch die Sclöstausübung aller Funktionen des öffentlichen Lebens zwischen diesem und den Stadtbürgern geherrscht hatte, mußte dadurch auf's empfindlichste zerrissen werden: der Bürger wurde mehr und mehr dem öffentlichen Leben entfremdet und kehrte sein Interesse ausschließlich materiellen Dingen zu — eine Ersicheinung, die zu allen Zeiten gleichbedeutend mit der Selbstauflösung gewesen ist. In erster Reihe ist jedoch die durch den breißigjährigen Krieg verursachte Berarmung der Städte zu nennen.

Der westfälische Friede zwar gestand ben Reichsstädten bie volle Landeshoheit förmlich zu. Allein was nütte alle Fülle von Rechten, wenn man nicht mehr im Stande war, sie nachdrücklich zur Geltung zu bringen?

Doch so unverwüstlich war der Kern des alten Bürgerthums, so vielseitig und wandlungsfähig sein Wesen, daß er nur in ersweiterter Gestalt zu neuem Leben erwachte. Die materielle Blüthe des deutschen Bürgerthums war gebrochen, die ideelle Macht desselben aber lebte sort und ist den andern Ständen gegenüber in stetem Bachsen begriffen, dis zuletzt die Ideen des Bürgerthums ein Gemeingut der gesammten Gesellschaft geworden sind. Die Stadt ersweitert sich zum Staats, der Stadtbürger zum Staatsbürger.

Dieser Umwandlungsprozeß ist freilich nur langsam vor sich gegangen. Ja, eine oberflächliche Betrachtung wird sogar während des ganzen 16. bis 18. Jahrhunderts keine tiesergreisende Bersänderung in dem Berhältniß des deutschen Bürgerthums erblicken. Schaut man aber näher zu, dann erkennt man die Umwandlung. Der alte Geist war geschwunden und nur die Schale zurückgeblieben. Aber hart daneben sproßen die jungen Keime eines neuen Bürgersthums. An der politischen Wistere des 17. und 18. Jahrshunderts hat freilich der deutsche Bürger sein redlich Theil mitderschuldet und mitgetragen. Aber er blied wenigstens sittlich konservativ, während die Aristokratie in sittlicher Auslösung unterzugehen drohte. In treuer, stiller Arbeit, in ehrensesten, frommem Familiens

leben war und blieb ber beutsche Handwerker bamals national, ob ihm gleich das klare nationale Bewußsein erloschen war. Sozial war er die einzige Macht im Staate, welche verhütete, daß die Gesellschaft nicht in sittlicher Fäulniß auseinandersiel. Die unverbrossene zähe Arbeit des kleinen Gewerdes in einer Zeit, wo das große in Deutschland beinahe zerstört war, bildete die Brücke zu dem modernen industriellen Aufschwung.

Einen erften Abschluß fand jener Umbilbungsprozeß burch bie frangofische Revolution von 1789: Die Auflösung best gesammten alten Stänbewefens, bie Bufammenfaffung aller Staatsangeborigen unter ein allgemeines gleiches Bürgerthum — bezeichnend für biefe Thatsache ift ber Ausbrud "Bürger" für jedes Glied ber Gefellichaft mußte feine Wirtung auch auf unfere fozialen Buftanbe ausuben. Daß ihre Entwickelung aber eine vernünftige und gesunde geblieben ift und hoffentlich auch bleiben wird, bas verbanten wir in erster Linie ber sozialen Gesetzgebung Steins. Auf welchem Gebiete unserer neuesten nationalen Bilbungsgeschichte man immer Umschau halten mag, stets wird man auf die segensreichen Folgen ber Bolitik biefes ebenso echt fortschrittlichen als weise gemäßigten Staatsmannes stoßen. Im Gegensat zu ber nivellirenden Tenbeng ber frangosischen Munizipalgesetzgebung, bie unter Aufhebung bes Unterschieds von Stadt und Land jedes Sonderbürgerrecht verwarf und die Gemeindeverwaltung aller Selbständigkeit beraubte, ging die preußische Städteordnung von 1808, unter Abwerfung ber ausgelebten Glemente, auf bie geschichtlichen Grunblagen ber beutschen Stabteverfassung gurud. War noch nach ben Grunbfätzen bes allgemeinen Landrechts bas ftabtische Burgerrecht auf die Bunfte gegrundet, so verfolgte die Stabteordnung vorzugsweise ben Zwed, an bie Stelle "bes nach Rlaffen und Zünften fich theilenden Interesses eine wirksame Theilnahme ber Bürgerschaft an ber Berwaltung bes Gemeinwesens" zu fegen; es murbe bemgemäß bie Bahl ber Stadtverordneten nach Ordnungen, Bunften und Korporationen ganglich aufgehoben. bererseits mar jeboch die Städteordnung weit bavon entfernt, die Ginwohnerschaft mit ber Bürgerschaft zu ibentifizieren: vielmehr zerfiel die städtische Bevölkerung in Bürger und Schutverwandte, in ber Beife, dag bie Letteren nicht blog von jeder Theilnahme an ber städtischen Berwaltung, sondern auch von der Befugniß jum Gewerbebetrieb und zum Erwerb von Grundeigenthum ausgeschloffen

waren. Neben biesen und anderen allgemeinen Normen gestattete jeboch die Städteordnung ben einzelnen Städten die Erlaffung befonderer Statute, in benen bie örtlichen Gigenthumlichkeiten und Intereffen ihre Berudfichtigung finden follten. Es bedarf keiner weiteren Musführung, welch tiefgreifenben Ginfluß biefe Gefetgebung auf bie Geftalt ber fozialen Berhältniffe ausüben mußte. Unfer ganger beutiger Befellichaftsbau ruht jum größten Theil auf ben Reformen Steins. Sind auch die Mauern unferer Städte gefallen, ihre Balle geebnet und ausgefüllt, ber alte Unterschied zwischen Stadt und Land ift boch geblieben. Die Stäbte find auch heute noch bie Mittelpuntte bes gefammten geiftigen Bertehrs, ber Induftrie und ber Rapitalwirthschaft, mahrend bas Land ben Sig bes Grundvermogens und ber Landwirthschaft bilbet. Und ebenso burfen wir auch heute noch von Stadtbürgern und Bewohnern bes flachen Landes mit ber alten Unterscheidung reben, daß die Ersteren Runft und Biffenschaft, Sandel und Industrie, Die Letteren bie Bearbeitung bes Bobens zu ihrem Lebensberufe gemacht haben. Und nur eine scheinbare Ausnahme ift es, wenn auch auf bem Lande mehr und mehr Bewerbebetrieb auftommt; benn noch halt bie alte Sitte fo ftart vor, den handwerktreibenden Bauern eben doch nur als einen Bauern ju betrachten, ber jufallig bas Rebengeschaft eines Sandwerts betreibt. Das ift bas alte mehr foziale Burgerthum in anderer Faffung und auch fo nur in vereinzelten Bruchftuden, über beren fünftiges Schicksal wir heute noch kein Urtheil haben. Daneben fteht bas völlig moderne, mehr politische Bürgerthum in bem Sinne eines Tragers ber Bewegung, ber bie ichroffen Scheibungen ber historischen Gefellschaft überbrudenben Berbinbung, bes Universalismus bes heutigen gefellschaftlichen Lebens: auch seine Wege und Zicle sind uns heute noch nicht flar erschlossen. Die fünftige Gestaltung unserer fozialen Berhaltniffe birgt ohne Zweifel schwere Sorgen, bange Stunden in ihrem Schoof, ja wir Alle find vielleicht in nicht zu ferner Zeit berufen, die Errungenschaften unserer mobernen Rultur ben alten Erbfeinden berfelben gegenüber mit Gut und Blut vertheibigen zu muffen. Wenn wir nur bann an bem festhalten, was unfer altes Burgerthum groß gemacht hat: bie Baterlandsliebe, ber Opfermuth, bas treue Beharren auf bem als recht Erfannten, fo barf uns nicht bange fein: Die Stunde ber Gefahr wird uns jum Rampfe gerüftet finden.

## Bur Geschichte des deutschen Arbeiterstandes').

In dem vorausgehenden Abschnitte habe ich die Entwicklung Bürgerstandes zu schildern versucht; bes deutschen gestattet sein. hieran bie Darlegung bes geschichtlichen Werbens eines andern Standes ju knupfen, ber gerabe in unfern Tagen seine Existenz in recht auffälliger Beise uns vor bas Auge brangt und gebieterisch eine Lösung feiner Forberungen verlangt. Es ift ber fogenannte vierte Stand ber Arbeiter, im Gegenhalt ju den drei Besitklassen des Abels, des Bürger- und des Bauernstandes, auch der Stand ber befitlofen Proletarier genannt. Selbstverftand lich barf hierbei bas Wort "Besite" nicht buchstäblich, noch weniger im Sinne einer juriftischen Bermögensunfähigfeit genommen werben. Der Arbeiter erfreut fich wie jeder andere Staatsangehörige eines gewiffen Mages von Besitz und nichts hindert ihn de jure, benfelben ju einer beliebigen Bobe ju fteigern. Nur ift faktifch fein Befit meift nur ein folcher an Fahrhabe, weit feltener an Grund und Boben ober an beweglichem Rapital. Gerade bas Fehlen biefes letteren Moments scheibet beuzutage in einer Scharfe wie fein anderes ben Arbeiter von den übrigen Rlaffen ber Gefellichaft. Aber nicht allein, daß ber Begriff bes Rapitals eine Schranke aufrichtet awischen ben besitzenden und besitzlosen Ständen, dasselbe hat auch in unserm Jahrhundert überhaupt die Macht und Fähigkeit erhalten, einen trennenden Unterschied zwischen ben einzelnen Rlaffen ber Gefellichaft aufzurichten. War es im Berlauf unserer beutschen

<sup>1)</sup> Benutte Literatur: Schanz, zur Geschichte ber beutschen Gesellenverbände; Stahl, das beutsche Handwerf und die Bedeutung der Arbeiters affociationen in Bergangenheit und Gegenwart; Brentano, Arbeitergilden; Schönberg, zur wirthschaftlichen Bedeutung des deutschen Zunstwesens u. a.



Befchichte urfprünglich bie Beburt, bann feit bem Beginn bes Mittelalters ber Grundbefit, endlich feit bem Aufblühen ber Städte und bem Siege bes bemofratischen Runftprincips der Beruf, welche eine Abtheilung ber Gefellichaftsglieber querft in Abel, Freie und Unfreie, weiter in grundbeguterte herren und grundbesitofe Abhängige, endlich in Feubalabel, Burger und Bauern berbeiführten, so scheint in unserm Jahrhundert, welches, wie tein anderes, mit überkommenen Einrichtungen ebenso rasch als gründlich aufgeräumt hat, die Rolle einer ständebilbenden Rraft dem beweglichen Rapital zugefallen zu fein. Nicht als ob es nicht auch heute noch einen lediglich konfumirenden Abel, einen handel- und gewerbtreibenden Bürger- und einen ben Boden bewirthschaftenben Bauernftand gabe: aber fie alle find in einem rapiden Auflösungsprozef begriffen, und bie Beit ift vielleicht nicht mehr fehr ferne, wo die alte Gliederuna ber Berufsstände nur noch bem Namen nach befannt ift. während bes gangen Mittelalters bis weit in bie neue Beit herein die Arbeit als vollbercchtigter Faktor bei ber Bertheilung ber Guter gegolten und ihre Bedeutung fo fehr in ben Borbergrund zu ftellen gewußt, daß ihr die Umbildung ber frühmittelalterlichen Befittlaffen in Berufsftande gelang, fo ift biefelbe in bem neuesten Bang unserer wirthschaftlichen Entwidlung von jener Stufe zu ber Rolle einer blogen, allen Schwankungen bes Breisgefetes überlaffenen Baare herabgedrückt worden. Ich werde weiter unten ausführlich auf biefen merkwürdigen und tiefeinschneibenben Proces zu sprechen fommen und hebe bie Thatsache schon hier bloß beghalb hervor, weil eben diese Werthminderung der Arbeit co gewesen ift, welche ben mobernen Arbeiterstand geschaffen hat.

Um biesen paradog klingenden Satz zu erläutern, bin ich genöthigt, etwas weiter auszuholen. Wenn man als die letzten Entstehungsursachen aller wirthschaftlichen Dinge Natur und Arbeit annimmt und dabei noch vorläusig von der Existenz des Eigenthums als des Nechts auf den ausschließlichen Besitz eines Naturgegenstandes absieht — obgleich dies vom geschichtlichen Standpunkt die schwersten Bedenken gegen sich hat —, so ist es klar, daß bei dem Fehlen einer solchen Trennung zwischen Natur und Arbeit in der Person des Menschen, so daß die Natur ausschließlich in der Hand der einen, die Arbeit in der andern wäre, nur der letzteren der volle Ertrag des Produkts gebühren kann. Es würde

bies ber Ibealzustand für bie Berthschätzung ber Arbeit fein. Hiftorisch nachweisbar ist ein folder freilich nicht. Soweit wir auch um- und gurudbliden, überall ftogen wir auf bie Existeng eines mehr ober weniger ausgebilbeten Gigenthumsbegriffs. Die Arbeit ift bemnach gezwungen, bem Gigenthum gegenüber Stellung ju nehmen. Am einfachsten geschieht bies baburch, bag fie an bem Brobutt, beziehungsweise beffen Ertrag nach bem Berhaltnig ihres Antheils an der Production theilnimmt. Man hat dies bas abfolute Recht ber Arbeit genannt. Aber auch fo ift bas Berhaltniß awischen Arbeit und Besitz ursprünglich nicht gewesen. Denjenigen Ruftand, in welchem bie freie Arbeit bem Befit gegenüberfteht, geht schon ein anderer, eine vieltausenbjährige Civilisation voran, während welcher die Arbeit nicht frei war, sondern selbst zum Befit gehörte, und in welcher beshalb die Früchte ber Arbeit für Früchte bes Befines angefehen murben. Erft fpater als in biefem Ruftand die Arbeit schon eine Menge Früchte aufgehäuft hatte, bie nun fammtlich bem Befit gehörten, warb bic Arbeit frei gegeben, aber nun ftand nicht mehr bie nacte Arbeit dem nacten Besit, sondern die nackte Arbeit einem mit einem ganzen Nationalreichthum ichon befleibeten, mit Rapital ausgerufteten Befit gegenüber. So war nun die Lage der Arbeiter bedeutend verschlimmert. Mochten sich an sich beide Theile noch immer gleich sehr bedürfen, unter ben gegebenen hiftorischen Umständen bedurfte die Arbeit jest bringender bes Befites als umgekehrt, benn bicfer hatte jest bie Mittel zu warten.

Allcin es trat noch ein anderes die Arbeit weiter benachtheiligendes Moment hinzu. So lang die Arbeit selbst zum Besitz gehört hatte, war es nur eine natürliche Folge gewesen, daß auch die Früchte der Arbeit dem Besitz gehört hatten, ja als Früchte des Besitzes angesehen worden waren. Allein die Gesellschaft blieb auch in dieser Gewohnheit, als die Arbeit freigelassen war. Der Arbeit blieb auch jetzt, wie selbstwerständlich, das Recht der Specifikation entzogen und das gesammte Arbeitsprodukt gehörte nach wie vor nicht dem Arbeiter allein oder auch nur beiden Theilen zusammen, dergestalt, daß entweder die Arbeiter den Grundbesitzern hätten abzgeben oder beide sich über ihr Condominat durch eine Theilung der realen Früchte hätten absinden müssen, sondern dem Besitz allein. Nun blieb nicht blos die Arbeit für alle Zeiten

vom Besitz ausgeschlossen, sondern ihre Vereinigung mit dem Besitz zur Herstellung von Gütern nahm noch eine eigenthümliche Form an. Statt einer wirklichen Theilung des realen Produkts zwischen Arbeit und Besitz entstand die Löhnung der Arbeiter von Seiten des Besitzes — eine Bertragssorm, in der die Arbeit gleichsam fortwährend um ihr Erstgeburtsrecht gebracht, fortwährend in der Lage ist, ihre Ernte auf dem Halm verkausen zu müssen.

Benen alteften Buftand einer jum Befit geborigen unfreien Arbeit finden wir in der gesammten Wirthschaft bes Alterthums und des früheren Mittelalters. Die Arbeit lag ausschließlich in ben Banben Unfreier ohne Bermögensfähigkeit; mas fie producirten tam lediglich bem herren zu gute. Das beginnende Mittelalter weist sobann einen ersten Schritt gur Befferung barin auf, bag neben ben leibeigenen Arbeitern auf ben Frohnhöfen ber großen weltlichen und geiftlichen Grundbefiter vereinzelte freie Arbeiter vorkommen, die für die wirthschaftlichen Bedürfnisse derjenigen zu forgen haben, welche nicht zum Berbande ber Fronhoffamilie gehören. Erft bas Aufblühen ber Stäbte hat die Freiertlärung ber gewerblichen Arbeit berbeigeführt. Es ift hierbei eine Frage von prajudicieller Bebeutung für bas Wefen ber fpateren Bunftverfaffung, ob urfprünglich in ben Stäbten, abnlich wie heute, volle Bewerbefreiheit geherrscht bat, ber gegenüber bie zunftischen Ginrichtungen dann wie eine Reaktion gegen ben Buftand und die Folgen ber freien Konfurreng aufgefaßt werben mußten. Wie bem auch fein mag, so viel barf jedenfalls als unanfechtbares Axiom ausgesprochen werben, bag zu feiner anderen Beit ber Werth ber Arbeit fo febr erfannt worben ift, als unter ber Berrichaft ber Bunftverfaffung. Dieselbe bat allerbings bie Befreiung ber Arbeit von allen perfonlichen und binglichen Fesseln nicht geschaffen, aber fie hat biefe Freiheit erhalten und gefräftigt, namentlich auch gegenüber bem Befit, und ben Gegenfat amischen beiben nach Rraften gemilbert. Das Runftwesen paralysirte burch seine Organisation die natürliche Birfung bes Rapitals, indem es bem Beftreben beffelben gegenüber, den Arbeitsertrag ber Arbeiter auf den nothwendigen Unterhalt berfelben herabzubrücken, Ginrichtungen geschaffen hat, welche, wenn auch vielleicht mit Nachtheil für die Gefammtproduktion und auf Roften ber Freiheit und bes Gigenthumsrechts ber Ginzelnen, für alle Arbeiter ben Gewinn nur auf die Arbeit bafirten. Der

Grundbesitz erhielt seinen Antheil an der Produktion im Zins; das Rapital wurde nur als Eigenthum des Arbeiters auf die Produktion verwandt, so daß die Arbeit so recht eigentlich als Quelle des Reichthums gelten konntc. Zugleich ermöglichten die Zunsteinstitutionen die Vereinigung von Arbeit und Besitz in derselben Person durch die Förderung des kleinen Besitzes.

In biefes die Rechte aller einzelnen bei der Produktion der wirthschaftlichen Guter betheiligten Fattoren fo gleichmäßig schützenbe Syftem hat bann unfer Jahrhundert mit feiner Befreiung ber wirthschaftlichen Kräfte von ben bergebrachten Geffeln, ohne bag babei an bem materiellen Befitftand etwas geanbert worben ware, einen tiefen Rif gemacht. Nunmehr konnte ber Besit seine angeborene Uebermacht benüten, sich eine möglichst große, der Arbeit eine möglichft fleine Quote bes Broduttionsertrags jugumenben. Weil er bei allgemeiner freier Konkurrenz, um fich über Damm zu halten, möglichft billig produciren muß, hat er bas Beftreben, fortwährend ben Lohn herabzuseten. Wohl steigert biefes System bie nationale Produktivität und die Summe bes nationalen Reichthums, aber anstatt ben Ertrag ber Produktion in gerechter Beise unter bic Theilnehmer ber Produftion ju vertheilen, gewährt es ber Arbeit eine möglichst geringe Quote vom Nationalproduft, und bie Steigerung bes Nationalreichthums fällt bem Befit allein gu. Daneben zerftorte bas Syftem ber freien Konfurreng nothwenbig ben kleinen Besitz, bas kleine Kapital. Endlich hat baffelbe auch auf bic Glieberung ber wirthschaftlichen Arbeit einen tiefgreifenben Einfluß geübt. War im Alterthum bie Bauswirthschaft bie Bafis aller wirthschaftlichen Berhältniffe, und haben fich bann im Mittel= alter zuerft ber Sandel, weiterhin die Fabrikation als felbständige Bweige von jener abgelöst, so verfolgt unfere Zeit die Tendenz, ben Unterschied zwischen Rohproduktion und Fabrikation wieder aufzuheben, die Sonderung der Fabrifation in viele fleine selbständige Bewerbe aufzulöfen und an beren Stelle große Unternehmungen mit riefigen Rapitalien und Arbeitsfraften zu seten. Muf ber einen Seite felbständige Unternehmer, auf ber anderen unselbständige Arbeiter - bas ift ohngefähr bas Bild unferer modernen wirthschaftlichen Buftanbe.

Die obige furz geschilberte Entwicklung bes Berhältnisses zwischen Besit und Arbeit läßt und zugleich erkennen, wie ver-

ichieben in ben einzelnen Berioden ber Begriff bes Arbeiters aufgefaßt worden ift. Im Alterthum und früheren Mittelalter fielen unter biefe Bezeichnung bie Stlaven und Unfreien, im fpateren Mittelalter fammtliche mit ihrer Arbeitstraft an ber Production betheiligten Elemente, im Gegenhalt zu benjenigen Faktoren, bie hierzu lediglich ihren Befit einsetten, wie g. B. ber grundbefitenbe Stadtadel oder die geiftlichen Inftitute, welche Grund und Boben leihweise an Gewerbetreibende ausgethan hatten — aber ohne Unterschied, ob Meifter ober Gefelle, ba ber erftere hinfichtlich seiner produktiven Thatigkeit ebenfo Arbeiter war wie der Lettere, und bie Löhnung beffelben ebenfo wie ber Gewinntheil bes Meifters nach benfelben Normen bes Bunftpringips bestimmt wurde; in unserer Zeit endlich wird man barunter ben tapitallofen, unselbständigen Lohnarbeiter im Gegenhalt zu dem kapitalbesigenden Unternehmer zu versteben haben. Zweierlei Glemente, bie man gemeinhin gleichfalls zu ben Arbeitern zuzuzählen gewohnt ift, wird man boch bei biefer Definition sich als ausgeschloffen benten muffen: einmal bie landwirthschaftlichen Arbeiter, sobann bie Bewerbsgehilfen in ben Stabten. Die Erfteren fonnen wir beghalb bei Seite laffen, weil wir von vornherein unfere Untersuchung nur auf die gewerbliche Arbeit ausbehnen wollen; im Uebrigen find von jeher die landwirthschaftlichen Arbeiter mehr wie alle übrigen Arbeiterklaffen bem Stande, bem fie mit ihrer Arbeit bienen, gugetheilt worden, wohl zumeift aus bem Grunde, weil ihre Stellung ftets eine wirthschaftlich selbständigere gewesen ift; die Letteren, weil beren Bahl gegen früher eine fo bedeutend geringere geworben ist und noch von Tag ju Tag mehr schwindet, daß fie bei ber Begriffsbefinition nicht mehr in Betracht tommen.

Unsere Aufgabe soll es nun sein, in breiterer Ausführung ber bereits oben gezeichneten flüchtigen Stizze, die Entwicklung unseres beutschen Arbeiterstandes von seiner frühesten bis herab zu seiner neuesten Gestaltung zu schilbern.

Am kürzesten werben wir uns bei ber ältesten Zeit aufzuhalten brauchen. Die Verhältnisse berselben sind ebenso einsach als konsequent burchgebildet. Wie ber Grundherr der unbeschränkte Gebieter über seine Leibeigenen war, so war auch sein Herrschaftshof (Fronshof) der Mittelpunkt der gesammten wirthschaftlichen Thätigkeit

feiner Angehörigen. Bie es tein ju felbftanbiger Bewirthichaftung ausgethance Land gab, fonbern ber gesammte Grund und Boben in ber Weise zu Sanden bes herrn ftand, bag alle Arbeiterfrüchte lebiglich in sein Eigenthum fielen und für eigenen Aweck verwendet wurden - wogegen er freilich zur Unterhaltung und Bervfleauna feiner Borigen verpflichtet war — fo wurde auch die gewerbliche Thätigkeit auf bem Frohnhof ausschließlich von Leibeigenen für bie Amede beffelben betrieben. Rur ber Sandel hatte fich - hierin im Unterschied von der antiken Sauswirthschaft, die fammtliche Rategorien ber wirthschaftlichen Brobuftion gleichmäßig umfaßt hatte - von biefer Fronhofswirthschaft abgelöst und war, meist in ben Sanden ber Juben, auch vereinzelter freier Chriften, ju einem felbständigen Arbeitszweig erwachsen. Riemals hat fich ber Fronhofbesiger bes Mittelalters mit handel abgegeben, auch nicht einmal baburch, bag er einen Ucberschuß seiner wirthschaftlichen Probutte an Andere überlassen hatte, da — wie ich bereits bemerkt habe bie Hofwirthschaft lediglich jur Befriedigung ber Bedürfniffe ber Hof. borigen bienen follte. Gin erfter Schritt jur Berbeiführung freierer Rustande erfolgte fodann baburch, daß benjenigen Arbeitern, welchen eine größere Runftfertigfeit jur Ausübung ihrer Arbeit ju Gebote fteben mußte, ichon balb eine bobere Werthichatung Seitens ihrer Berrn zu Theil murbe, mas fich unter anderen, gang im Geifte jener Beit, in der Auerkennung eines höheren Wehrgelbes außerte. Doch bebeutet bies vorerft noch nichts anderes als ben höheren Sachwerth, welchen ein geschickter und tunftfertiger Arbeiter in ben Augen bes herrn befaß. Es läßt uns bies zugleich auf einen tulturgeschichtlich wichtigen Umschwung in ben Verhältniffen jenes roben Beitaltere fchliegen. Naturvoller tennen fein Gewerbe ober, so weit fic es tennen und ausüben, thun fie bies boch nur in ber Form bes häuslichen, familienhaften Betriebs. Erft bie Berührung mit einer fremden Rultur giebt bann ben erften Anftog zu einer quantitativen Ausbehnung, zu einer qualitativen Berbefferung ber gewerblichen Wirthschaft. Und immer find es hierbei die ber Schauluft und bem äußeren But bienenden Ameige, welche - mahrend bie übrigen noch lange vernachläffigt werben - am früheften und am eifrigften fultivirt werben, nicht felten bis ju einem Grabe, wie ihn hochentwickelte Rulturperioden nicht übertroffen haben. war es auch bei unferen Borfahren. Die Germanen bes Cafar und

Tacitus, wie biejenigen ber Bölkerwanderung haben kein Gewerbe geubt, ja fie haben die hauptfachlichfte Bafis berfelben, die Arbeit, überhaupt für verächtlich und eines freien Mannes unwürdig betrachtet. Erft die Berührung mit romischer Rultur hat, wie überbaupt ihrem ganzen inneren Befen eine neue Richtung, fo insbesondere auch ihrem äußeren Auge zum erstenmale eine Welt ber Schönheit, bes Geschmack, bes Lebensgenuffes, leiber auch ber Ueppigfeit und bes Sinnengenuffes erfchloffen, bie auf fo frifch empfängliche, unverdorbene Gemuther ben allertiefften Gindruck machen mußte. Das erkennen wir so recht beutlich an dem merkwirbigen Aufblühen ber sogenannten Kunstgewerbe balb nach bem Ende ber großen Wanderung. Die koloffale Beute an verarbeiteten und unverarbeiteten Sbelmetallen, welche bie germanischen Eroberer in ben romanischen Ländern gemacht haben, gab einen mächtigen Anftoß zur Ausbildung gerade des Goldschmiedhandwerts, mahrend baneben noch Jahrhunderte lang andere Arbeitszweige, die im regelmäßigen Verlauf ber Entwicklung einer früheren Blüthe theilhaftig werden, noch lange hinaus vernachläffigt worden sind, wovon namentlich ber Umftand ein sprechendes Zeugniß giebt, daß fie ausichließlich von Frauen betrieben wurden.

Allmählich wird ce bahin gefommen fein, daß ben hörigen handwerkern gestattet wurde, auch für Andere, als ihre herren zu arbeiten. Daneben ift bie Exifteng vereinzelter freier Sandwerker, bie außerhalb eines Frohnhofverbandes stehen und für die Bedürfniffe ber nicht zu jenen Berbanden Gehörigen forgen, urtundlich beglaubigt. Später trat bann bas Aufblühen ber Stäbte hinzu, um mehr und mehr die Befreiung ber Arbeit von den hergebrachten Jeffeln zu ermöglichen. Diefen Prozeß felbft zu verfolgen, tann hier nicht unfere Aufgabe fein. Genug, wenn wir konstatiren, daß bereits um die Mitte des 12. Jahrhunderts — an einzelnen beionbers gunftig gelegenen Orten früher — in ben meisten Stäbten ein freier Stand gewerblicher Arbeiter vorhanden ift. Zwar erinnern noch einzelne Abgaben und Dienstleiftungen an die Natur des trüheren Dienstverhaltniffes, aber fie find nicht mehr im Stande, eine größere Abhangigfeit von bem Stadtherrn und feinen Beamten du begründen. Zulett, namentlich feit bem Auffommen ber Bunftversaffung, verschwinden auch jene letten Reste ber alten Borigkeit; um bie Mitte und gegen das Ende des 13. Jahrhunderts stellt sich uns in beu Städten ber gewerbliche Arbeiterstand als völlig frei von allen perfönlichen und binglichen Lasten bar.

Ich habe bereits oben hervorgehoben, daß der Arbeiterftand gur Beit ber Bluthe ber Bunftverfaffung Meifter und Gehilfen gleich magig umfaßte. Wir mußten baber, wenn wir unferer Aufgabe ftreng nachkommen wollten, nicht nur eine Geschichte ber eigentlichen gewerblichen Lohnarbeiter, sondern auch eine folche ber Zunftverfassung, beren Träger bie einzelnen felbständigen Gewerbemeifter find, ichreiben. Gine folche Ausbehnung unserer Arbeit wurde jedoch nicht nur ben Raum biefer Blatter weit überschreiten, fondern auch nach ben vortrefflichen Arbeiten von Schönberg, Stahl, Stieba. Schmoller u. a. taum wefentlich Reues zu bieten vermögen. Außerbem ift man heutzutage viel zu fehr gewöhnt, unter Arbeiter etwas wirthschaftlich Unselbständiges zu verstehen, als daß wir nicht mit einigem Rechte biefe Bezeichnung auf bie Rlaffe ber Gewerbegehilfen jur Beit ber Bunftverfaffung befchranten burften, wenn fcon bie heute gultigen Merkmale bes Arbeiterstandes nur zum geringften Theil bei ben Lohnarbeitern des Mittelalters wiederfehren. fommt noch, daß der moderne Arbeiterstand jedenfalls numerisch zum größten Theil aus ber Rlaffe ber alten Bewerbegehilfen herausgewachsen ist, wenngleich unsere Reit bas beklagenswerthe Bild barbietet, daß auch von den kleinen felbständigen Gewerbetreibenden einer nach dem anderen auf das Niveau des Arbeiterproletariats zurückfinkt.

Aus allen diesen Gründen mag es mir gestattet sein, bei der Darstellung des mittelalterlichen Arbeiterstandes lediglich die Klasse der gewerblichen Lohnarbeiter in's Auge zu fassen. Und zwar werde ich auch bei einer solchen Einschränkung noch weiter auf eine Schilderung der persönlichen Seite des Gesellenwesens verzichten müssen; nicht das Leben und Treiben, die Sitten und Unsitten des alten Gesellenthums sollen uns hier näher beschäftigen, sondern lediglich ihr Verbandswesen, ihre sozialen Bestrebungen, kurz dasjenige, was sie auch noch für die gegenwärtig unter der Arbeiterbevölkerung gährende Bewegung zu einer Art Vorläuser gemacht hat. Die alte Gesellenversassung mit ihrer Masse oft der versschwörkeltsten und wunderlichsten Bestimmungen ist schon lange vor dem Siege des modernen freien Konkurrenzprinzips zu Grabe gestragen worden und heutzutage gilt beispielsweise ein wandernder

Handwerksgeselle saft schon als eine historische Reliquie: aber die Formen und der Geist der modernen Arbeiterassociationen sind mit unwesentlichen Modifikationen, die zumeist den verschiedenen Kulturverhältnissen des Mittelalters und der Neuzeit zugeschrieden werden müssen, dieselben geblieden wie zur Zeit der alten Gesellenverbände. Dis heute ist z. B. die sozialdemokratische Arbeiterbewegung nicht im Stande gewesen, ein Agitationsmittel in Anwendung zu bringen, das nicht schon vor Jahrhunderten das Handwerksgesellenthum gekannt und gesibt hatte. Der Geselle der alten Zeit ist auch hierin der Borläuser des modernen Arbeiters.

Bei ber Untersuchung bes mittelalterlichen Gefellenwefens fpringt uns vorerft bie merkwürdige Thatfache in's Muge, daß daffelbe nicht fofort mit bem Auftommen bes freien Gewerbestandes, ja noch nicht einmal mit ber Zunftbildung auftritt, sondern erft in eine Bhafe fällt, welche hinter jener liegt. Es erklärt sich bies baraus, bak bie hörigen Sandwerker erft bamale im Begriffe ftanden, ber Borigfeit sich ju entwinden und zu einem freien Stande zu werben; bie Gewerbe zogen fich vollständig vom Lande zurud und begannen fich gang in ben Städten zu tongentriren; bie Arbeitstheilung, bie Trennung ber noch primitiv verbundenen Geschäfte nahm mit bem Marttrecht, ber Berdrängung bes Tauschverfehrs burch ben Gelbvertehr, ber Anregung durch die Kreuzzüge - lauter Ereigniffe, die rafch einander folgten - einen beschleunigten Berlauf und absorbirte alle nur irgendwie aufftrebenden Rrafte. In einer folchen Beriobe tann von einem eigentlichen Gefellenftanbe nicht gesprochen werben. Ueberall waren noch Luden auszufüllen, überall neue Rahrungen geboten; jeber, ber nur einigermaßen ein Anrecht auf Selbständigfeit befag, eilte bem noch jugenblichen Sandwerf zu und fand, gleichviel ob hörig ober frei, willige Aufnahme. Selbst verheirathete Leute verschmähten nicht, als Lehrling auf turge Beit bei einem geschickten Manne einzutreten, um der Bortheile, die bas handwerk versprach, auch noch theilhaftig zu werden.

Das änderte sich aber rasch, als die Zunftbildung sich vollzogen. Durch dieselbe hatten sich die einzelnen Gewerbe rechtlich und indirekt auch wirthschaftlich konsolidiert; das Handwerk war technisch etwas vollkommener, der Betrieb etwas größer geworden, dem unruhigen Treiben und Drängen war ein Zustand der Ruhe und Festigkeit gesolgt. Der Aufnahme eines Gewerbetreibenden

Digitized by Google

ober eines vollberechtigten Genoffenschaftsgliebs in bic Bunft ftanben, wofern die aufzunehmende Berfon einer auten Moral fich erfreute, amar noch feine hinderniffe im Wege; war ja der Sinn ber Aufnahme hauptfächlich ber, ben Gewerbebetrieb ber gemeinsamen Gerichtsbarfeit - bem Runftzwang - zu unterwerfen und baburch ber Genoffenichaft ju ermöglichen, ihrerfeits für ben Gingelnen eingutreten. Aber eine wichtige Aenderung der fozialen Seite bes Gewerbewesens trat ein mit ber nun beginnenden Differenzirung ber Gewerbetreibenden in Lehrfnecht, Rnecht und Meister. Die fortgeschrittene Technif und eine gewisse Befestheit des Gewerbes machten bie Glieberung nothwendig. Das Berhaltniß ber Lehrlinge und Rnechte zu bem Meister ift noch als ein gang patriarchalisches aufaufassen. Sie konnten sich auch verhältnigmäßig ben berbften Bflichten unterziehen, hatten fie boch die hoffnung, in nicht gu langer Reit felbft bas eble Sandwertsamt erringen ju tonnen. Der Gefelle wohnt im Saufe bes Meisters und ift an seinem Tifch; er ift Mitglied feiner Familie, unterliegt bagegen auch ber bauslichen Autorität beffelben. Er barf 3. B. feine Racht außerhalb bes Baufes gubringen, wird geftraft, wenn er an öffentlichen Plagen um Gelb fpielt, ober fich betrinft. Dagegen fällt wieber bie Berpflegung bes armen und tranten Gefellen bem Reifter zur Laft.

Solche harmonischen Beziehungen zeigen die Rachrichten nach ber Mitte bes 14. Jahrhunderts jedoch keineswegs mehr auf, und zwar ist die Ursache die bereits mit dem 14. Jahrhundert beginnende Entartung ber Bunfte. Man barf nämlich nie vergeffen, daß die Bunfte nicht Bereine von Arbeitern im heutigen technischen Sinne bes Wortes waren, sondern von Leuten, die mit Bulfe eines gewiffen Rapitals selbständig das Handwerk betrieben. War nun auch ursprünglich bas zu biefem Betriebe nothige Rapital nur gering und die Mehrzahl der Angehörigen der unterften Rlaffe der Stadtbewohner in seinem Befite, fo daß ber Befit von Rapital in nicht höherem Grade der Bunft ihr Geprage gab wie die Arbeit. fo anderte fich bies boch mit bem Fortschreiten bes Gewerbs und bem Wachsen des Reichthums der Handwerker. Je mehr ein Gewerbe aufblühte und je weitere Absatreise es eroberte, besto größere Belegenheit gab es zur Unlage von Rapitalien, befto mehr aber auch wurde die Runft aus einem Berein jum Schute ber Arbeit eine Gelegenheit zur Anlage von Rapitalien, befto mehr murben bie

Ruckfichten auf biefe Anlagen bei ber Beftimmung ber Anordnungen ber Rünfte überwicgend. Wie fehr biefe Umwandlung im 14. Jahrhundert schon stattgefunden hatte, zeigen die mit diesem Sahrhundert allenthalben beginnenben Bunftfampfe, Rampfe, welche nicht etwa auf die politifche Gleichstellung von Arbeit und Befit, sondern auf bie Anerkennung ber Gleichberechtigung von beweglichem Rapital und Grundbesit gerichtet waren, und bie bemnach später auch nirgends zu einer Betheiligung ber Maffen an ber Berrichaft führten, fonbern zu einer Erfetung einer Oligarchie von Grundbefitern burch eine Oligarchie von Rapitalisten. Diefes Aufblühen ber Gewerbe nun und bie großere Anlage von Rapitalien in benfelben jog jeboch auch nothwendig die Borigen in Maffen in die Städte. Daburch wurde allerdings einerseits für die größere Anzahl Arbeitstrafte gesorgt, andererseits aber erstand in jedem neuen Arbeiter ein möglicher gufünftiger Ronfurrent. Die Ergiebigfeit ber Rapitals anlagen im Gewerbe war bemnach bedroht; die Sorge barüber erweckte den Monopolgeist der Handwerter und es entstanden eine Kulle von die Konkurrenz jener neuaufstrebenden Familien beschränkenden Bestimmungen. Um es kurz zu fagen: es begann schon bamals bie Umgeftaltung ber Gewerbe in Fibeitommiffe einer wenn auch vielleicht großen Anzahl von Familien.

Immerhin wurde biefer Umftand allein eine Reaktion Seitens ber im Genuß befindlichen Gewerbsherrn nicht hervorgerufen haben, fo lange bie Städte im rafchen Aufblühen, bas fich insbesondere in ber Bunahme ber Bevölferung äußerte, begriffen waren. Sobald jeboch in biefem Puntte eine Stockung eintrat, bas Wachsthum ber Stabte aufhörte, mußte auch in ber ungehemmten Bulaffung gum felbitanbigen Gewerbebetrieb nothwendig ein Stillftand erfolgen. Run ift schon die Zeit bes 13. Jahrhunderts, besonders die erstere Salfte beffelben für viele Stäbte Mittel- und Subbeutschlands, ber Anfang bes 14. Jahrhunderts für bie Sanfestädte und Breugens eine Art Sobepunkt ber Bolkszahl. Bu Anfang bes 15. Sahrhunderts machte fich bann gang allgemein ein Stillstand, ja Ruckgang, von 1450 an bis jum breifigjährigen Rrieg bagegen wieber ein Anwachsen der Bolkszahl geltend. Der Ginflug einer folchen Uebervolkerung auf bas Gefellenwefen ift leicht zu ermeffen. mußte biefelbe ein Ueberangebot von Arbeitsträften erzeugen, aus bem wieber eine Bermehrung ber Gefellenzahl folgte. Diefe brachte bann wieber Müßiggang der Gesellen und Neigung zum Auswandern mit sich. Nunmehr erst entstehen jene Beschränkungen in der Zuslassung zum Meisterrecht, von denen die ältere Zeit nichts kannte: die Bevorzugung der Meisterkinder, das Meisterstück, längerer Dienst am Ort, bestimmtes Vermögen, theures Meisteressen, eheliche Geburt, guter Auf u. s. Bu Statten kam diesen engherzigen Beschränkungen der sparsame Raum der Städte des Mittelalters, daher die Gewerdsbuden und Häuser meist auf eine bestimmte Anzahl beschränkt und der Betrieb des Gewerds vom Besitz einer solchen Stelle abhängig gemacht wurde.

Alle diese und andere wirthschaftliche Momente mußten ben Zusammenschluß der Gesellen, die Entstehung einer eigenen Interessenpolitik derselben im Gesolge haben. Rechnet man dazu noch den Genossenschafts-Charakter des Mittelalters überhaupt, welcher den Staat und die Gesellschaft nur in einer großen Zahl selbskändig nebeneinander existirender Korporationen darstellt, denen gegenüber der nationale Zusammenhalt vorerst nur ein sehr schwacher, oft kaum bemerkdarer ist, so wird man es nur natürlich sinden, daß auch die Gesellen nach einer korporativen Bereinigung strebten.

Den Anfangspunkt einer solchen werben wir freilich aus ben schon oben hervorgehobenen Gründen nicht früher als in die zweite Salfte bes 14. Jahrhunderts feten burfen. Borber find Spuren gefonderter Gesellenverbande nicht aufzufinden, nicht einmal eine gefonberte Bruderichaft ju firchlichen Ameden, womit bie Ronstituirung einer Rorperschaft bei ben Anechten, wie bei ben Meistern, meift anhob. Bis bahin hatten bie Rnechte mit zur Gefammtbruberschaft bes Handwerks gebort. Sie waren ben Bunftbeschluffen und Besegen unterworfen. Wenn nun bis babin noch bie Macht bes Sandwerts in ben Banben ber Meifter lag, wenn biefe bie Normen, ben Brauch bestimmten und die Gefellen fich bem zu fugen hatten, fo barf boch nicht geglaubt werben, bag bis babin bie Anechte nur gehorfame Diener waren, daß fie noch gar feinen Berfuch zu eigener Berbinbung, teine Berabredungen zu gemeinschaftlichem Auftreten und Berfahren gemacht hatten. Bielmehr find ichon aus bem Anfang jenes Jahrhunberts Thatsachen gegeben, welche von bem Streben ber Anchte zeugen, burch gemeinschaftliches Auftreten einen Drud gegen bie Meister zu üben und sich in folder Gemeinschaft ben Meistern zu wiberfegen.

Ende bes 14. Jahrhunderts ift wenigstens am Rhein Die Gesellenschaft in ihrem Wesen schon geschloffen, indem sie nicht nur eine Bereinigung fur einen einzelnen Zwedt ober eine bestimmte Beit war, sondern schon allgemein eine feste Bilbung barftellt: Gefell gegen Meifter, eine Bartei, beren Aufgabe die gange Stellung ber Gefellen war, eine Organisation, nach welcher sich die Gefellen= schaft bereits selbst Gesetze gab, benen sich jeder Angehörige fügen mußte. Borber waren die Gefellenverbande den Strifes ber englischen Arbeiter bes vorigen Jahrhunderts gleich zu achten, als biefe nur für einen bestimmten 3med (Lohnerhöhung, Berftörung ber Maschinen) ohne bauernbe Berbindung sich an einander schlossen. Am Ende bes 14. Jahrhunderts bagegen und noch mehr im folgenben tritt bie Einigung ber Gefellen ein, welche gegenwärtig in England die herrschende ift. Die Arbeiter bilben dauernd, auch ohne momentane Aeuferung der Feindseligfeit gegen die Deifter, eine gefchloffene organifirte Maffe mit regelmäßiger Beschaffung ber erforderlichen Mittel, um im geeigneten Moment mit Nachbrud und Ausbauer ihr Biel erftreben und erreichen ju konnen.

Interessant ist, daß gerade am Rhein die Gesellenschaft sich vorherrschend entwickelt, während im übrigen Deutschland noch kaum Spuren einer Organisation erscheinen und die dahin durch wandernde Gesellen getragenen Bersuche einfach durch die Autorität der Ragistrate gewältigt werden können. Uebrigens ist dies nicht schwierig zu erklären, wenn man den Charakter jener Zeit und die Ereignisse am Rhein näher in's Auge saßt.

Am Rhein, wo sich bas öffentliche Leben am frühesten und reichsten in Deutschland entwicklte, hatten sich schon im 14. Jahr-hundert die Städte aneiander geschlossen, um in Gemeinschaft mit verstärkter Kraft die Ordnung zu erhalten und herzustellen, welche eine Nothwendigkeit für den städtischen Erwerd, Handel und Industrie, sind. Diese Städtebände beschränkten sich aber nicht auf die Stadtbündnisse gegen den Straßenraub 2c., sondern die einzelnen Theile der städtischen Bevölkerung traten selbst in nähere Berbindung, entsprechend den Gruppen der politischen Verbindung. Die gleichnamigen Handwerke mehrerer verbündeter Städte schlossen sich durch Berbündbriese an einander und entwarsen gemeinsame Statuten. Die Handwerker erhielten durch diese Uebereinstimmung ihrer Statuten in einem großen Umkreis weit größere Krast und Wirkung.

und die damals noch herrschenden Meister benutten dies auch in ihrem Sinne, soweit die Gesellen beherrscht werden mußten. Wit den Handwerkern kamen aber auch die Knechte der Handwerker in nähere Beziehung, soweit der Handwerksverband reichte, und dies beförderte ihre Einigung ebenso wie die der Weister.

Kerner: zuerst am Rhein tam ber Streit zwischen ben Runften und Patriziern zum Ausbruch und bort unterlagen auch zuerft bic Patrizier. Um einen modernen Ausbrud zu gebrauchen: bie Bourgeoifie fiegte über ben bevorzugten Abel. Sobald jene ber machthabende Stand geworben mar, ftieg bamit auch die Bebeutung ber Rnechte, ber fünftigen Bunftglieber, und mit biefer begann benn ber Rampf bes vierten Standes gegen bie Bourgeoifie. Nicht babin mar er gerichtet, wer bas Stadtregiment führen folle, fo wenig bie englifchen Arbeiterverbande baran benten, fondern nur, bas mas ihr Intereffe mar, fo entschieden zu feben, wie fie es munichten fur die Dauer ihres Gesellenstandes. In ben Reichsstädten allein tamen baher die Gefellenverbande querft ju Stande, und wo die Bunftherrschaft nicht gang ober fpat zur Berrschaft tam, tam es gar nicht ju folden Berfuchen. In folden Orten wurden bie Gefellenverbande, nachdem fie fich anbermarts entwidelt, eingeführt. 15. Jahrhundert verbreitete fich die Berbindung schnell und am Ende beffelben, insbesondere nach Ginführung bes Banbergmanges, ihres Hauptbeförberungs : Mittels, tonnte ihr nirgenbs mehr Einhalt gethan werben.

Was ist nun ber Zweck bieser Arbeitervereinigungen? Wir werben unterscheiden müssen zwischen solchen, die lediglich für eine bestimmte Zeitdauer und zur Erreichung des einen oder anderen Bortheils geschlossen werben, und solchen, welche dauernde Institutionen im Gesolge haben. Die ersteren sind naturgemäß die früheren und richten sich gewöhnlich auf Erlangung eines höheren Lohnes, der, wenn erreicht, die Fortdauer der Einrichtung überstüfsig macht. Die letzteren dagegen lensen ihren Blick weiter und schaffen Sinrichtungen, die nicht bloß für heute und morgen, sondern für alle Zufunft gelten sollen. Hierher gehört vorzugsweise die Erlangung eines geordneten Handwerssgerichts, durch welches die Streitigkeiten der Gesellen mit den Weistern beigelegt werden. Bis dahin hatte entweder die ordentliche Stadtobrigkeit oder die Zunft die entstandenen Differenzen geschlichtet; jett nachdem man ansing, sich als eigene

Klaffe mit gesonderten Interessen zu fühlen, boten jene Gerichte nicht mehr die nothwendige Garantie der Unparteilichkeit. Uebershaupt mußten die Gesellen jest danach streben, ihre Rechte und Berbindlichkeiten, die dis dahin einen Bestandtheil der allgemeinen Zunftstatuten gebildet hatten, als einen gesonderten Kodez aus jenen auszuscheiden.

Es ift natürlich, daß die Bunfte fich folchen und ähnlichen Bestrebungen ber Gesellen von Anfang an feindlich entgegenstellten. Und wie diefe, so schlossen auch die Deister sich schon sehr früh jum gemeinsamen Sandeln zusammen. In Beziehung auf diefe Bunftgegenbundniffe zerfiel Deutschland in eine Anzahl von Bonen, bie meift schon geographisch je ein abgeschlossenes Terrain bildeten. Die Bunftentwicklung in jeber einzelnen war meist gleichartig. Solche Berbindungen finden fich am Ober-, Mittel- und Nieberrhein, Elfaß, Breisgau, Schweig, unter ben schwäbischen Stäbten, ben nieberfachfischen Städten, Schlesien und Lausis, in den Städten bes Rorbens, ber Sanfa, mit ben Centralpuntten Röln, Maing, Speier, Strafburg, Ulm, Breslau, Braunschweig, Lübed. Die gleich= namigen Sandwerte ber Orte, welche ju einem Bunbe gehörten, hielten gemeinschaftliche Bersammlungen, entwarfen gemeinsame Statuten für alle zugehörigen Städte bindend auf bestimmte Beit, nach Ablauf ber Frift meift erneuert. In manchen biefer Bereine waren die Sandwerke von achtundzwanzig und mehr Städten eingeschloffen. Doch waren auch biefe Bunftbundniffe nicht im Stanbe, die alten Bunftverhältniffe, soweit fie auf die unbedingte Unterordnung ber Rnechte fich bezogen, aufrecht zu halten; nur ba, wo ein energisches Rusammengeben stattfand, wie in Lübeck und bei seinen Berbundeten, war die Möglichkeit gegeben, ihre Umgestaltung nicht etwa zu verhindern, aber boch bis in bas 16. Jahrhundert hinauszuschieben.

Die Formen, in benen sich biese früheste Organisation ber Gesellenverbände darstellt, lassen freilich jene Bestrebungen nicht ohne Beiteres erkennen. Wir haben schon oben hervorgehoben, daß es die kirchliche Bruderschaft ist, die, ähnlich wie bei den Zünsten, die älteste Form des Zusammenschlusses ausmacht. Der Charakter derselben ist hinlänglich bekannt. In einem Zeitalter, das, wie kein anderes, den Ansprüchen einer über die Befriedigung der unmittelsbarsten Lebensbedürfnisse hinausgehenden Kultur ausschlichlich durch

bas firchliche Leben genugen ju fonnen glaubte, mußte bei jeber Handlung bes öffentlichen wie privaten Lebens, bei allen Ginrichtungen und Organisationen, auch wenn ihr Endaweck mit ber Rirche und beren Zweden burchaus nichts zu thun hatte, das Kirchliche so sehr hervortreten, daß die eigentliche Aufgabe daneben verbunkelt, ja gang übersehen wurde. Wir glauben baber auch für unseren speziellen Fall, daß schon in jener früheften Beit ber Go fellenverbande, als bas weniger geubte Auge in benfelben lediglich firchliche Bruberschaften erblickt, biefe nur Deckmantel und Ausbangeschild find, hinter dem fich ber eigentliche rein weltliche Amed verbirat. Nicht als ob hierin eine Absicht zu suchen mare - abnlich wie heutzutage gewisse Bereine ibre Enbabsichten flug hinter barmlofen außerlichen Formen zu versteden wissen -, bas Mittelalter war zu solchen Praktiken viel zu naiv, man gab sich wie man war, gut oder fchlimm, aber ftets mit offenem Bifir - man folgte eben nur einem allgemeinen Buge ber Reit, indem man feine Sonberzwede mit firchlichen Formen umfleibete und überall Beziehungen zur Rirche aufsuchte und berftellte, wo unfer Muge feine folche gu entbeden vermag. Daneben wirb man nicht überseben burfen, daß in der That ein gut Theil berjenigen Gebiete, für beren Pflege sich bie mittelalterlichen Rorporationen gebildet hatten, entweder einen rein firchlichen Charafter trugen ober boch bem Ginfluß ber Rirche in höherem Maße, als dies heutzutage ber Kall ift, unterftanden. Ich erinnere nur an die Armen und Kranfenpflege, welche befanntlich vom Anfang ber Gescllenverbanbe bis zu beren Erlofchen ein Hauptgegenstand ber Fürsorge biefer Korporationen mar, mabrend bes Mittelalters jedoch ohne engen Anschluß an die Kirche und ihre Satzungen nicht bentbar war. So fchien benn bei jener altesten Geftalt ber Gefellenverbande nichts fo wichtig und bestimmend für ihren Charatter zu fein, als bie Fürforge für bie würdige Reprafentation ber Genoffenschaft in ber Rirche burch bie Stiftung von Altaren, Benefizien, Scelenmeffen für verftorbene Mitglieder, burch die Theilnahme an Prozessionen u. a. Ebenso trug die Armenund Krankenpflege noch vielfach einen firchlichen Charafter an fich, wenn auch hier vielleicht die Gefellenkorporationen mit zu ben erften gehörten, welche sich dem kirchlichen Zwang entwanden und jene Gebiete felbständig in die Sand nahmen.

Jebenfalls steht soviel fest, bag ber Inhalt ber Bereinsthätig-

feit mit biefer Pflege ber Frommigfeit und Rächstenliebe nicht erschöpft war. Im Gegenfat bazu ftogen wir ichon in ber alteften Beit auch auf eine rein gesellschaftliche Scite bes Bereinslebens, bie fich namentlich in ber Anstellung von gemeinfamen Schmaufereien aus bem Ertrage ber Mitgliederbeitrage außerte. Da und bort erscheint bann biefe boppelte Seite auch außerlich gekennzeichnet worden zu sein, indem man innerhalb einer und berfelben Rorporation zwischen Bruberschaft und Gefellenschaft unterschied und jene als bie firchliche, biefe als bie weltliche Benoffenschaft auffaßte. Die Beiterbilbung ber Berbanbe erfolgte bann in ber Beife, bag ber bruderschaftliche Charafter in ihnen mehr und mehr zurucktrat, bis diefer Umwandlungsprozeß schließlich feit ber Reformation bie weltlichen Interessen gang in ben Borbergrund brangt, Die Sorge für die Rranten ber Befellenschaft gutheilt, bie firchliche Reprafentation aber gang fallen läßt. Es barf beghalb aber teinesmegs bie jungere Gefellenfchaft aus ber alteren Bruberschaft abgeleitet und damit ber ähnliche Fehler begangen werden, beffen man fich fo oft bei ber Geschichte ber Runftentstehung schulbig gemacht hat. Gerade wie bei ber Bunft balb bas Gilbewesen, bald altrömische Traditionen, bald hofrechtliche unfreie Innungen nur Anknüpfungepuntte gaben für ben tieferliegenden Grund ber Bilbung, fo tonnte auch bei ben Gefellenverbanben ber außere Impuls von verschiedener Seite her erfolgen: entweder aus polizeilicher Initiative, ober aus Rivalität bes Raths gegen bie Meifter, ober endlich aus bem Beburfnif ber allgemeinen Konformitat und bes gleichen Sandwerksrechts auf Beranlaffung ber Meifter.

Ueber die Organisation der Gescllenschaften können wir uns, da sie im Besentlichen derjenigen der Zünste konsorm ist, kurz fassen. Bie dort, so werden auch in der Gescllenschaft einige, meist zwei oder vier Mitglieder zu Borständen gewählt. Sie führten sehr verschiedene Namen: Studenmeister, Altgeselle, Altknecht, Knappenmeister, Weistergeselle, Weisterlnecht, Uertenmeister. Ihre Bahl war durch Gewohnheit geregelt und von dunter Mannigsaltigkeit. Die Bersammlungen, in welchen die Gesellen ihre genossenschaftlichen Angelegenheiten besorgen, und die immer mit seierlichen Eeremonien eingeleitet und abgehalten werden, führen gleichsalls die verschiedensten Ramen, wie Ladenstag, Friedenstag, Umfrage, Eingang, Gebot, Bierwochengebot, Schenke, Tischgesaß, Mittel, Aufsange,

lage. Der Beitritt zu ben Berbanben ist meist ein erzwungener, wobei jedoch verheiratheten Gefellen die Zulaffung oft fehr erschwert wurde. Der Schwerpunkt ber Gesellenschaft liegt in ber Berberge. Sier finden die Bersammlungen statt, hierher tommen die wandernden Gefellen, um Unterhalt und Arbeit zu empfangen. Gine Sauptbestimmung jener Bersammlungen war auch die Gerichtsbarkeit in allen genoffenschaftlichen Angelegenheiten. Wir haben schon oben bemorkt, daß die genoffenschaftliche Gerichtsbarteit ber Befellenverbande ebenso alt ale bie Genoffenschaft felbft ift. Denn es lagt fich nach germanischer Rechtsanschauung teine Genoffenschaft ohne genoffenschaftliche Berichtsbarkeit benten. Diefes Recht mar aber auch ber Bantapfel bei allen Genoffenschaften. Der Kampf um biefes Recht war ber Grund, bag bie Bifcofe anfangs oft bie freien Bunfte wieber aufhoben, daß die Bunfte bie Geschlechterherrschaft sturaten, daß fie felbst jest gegen die Befellenverbanbe fampftent. Die Meifter fühlten, bag mit ber Bemahrung biefes Benoffenschafterechts eine von ber bisherigen total verschiedene Anschauung Blat greifen mußte, und hatten bas Bewußtsein, wie fcmer es fei, bemfelben feine richtigen Schranten anzuweifen. Dan versuchte baber, da man bie Selbstausübung ber Gerichtsbarkeit nicht zu verhindern im Stande mar, fie wenigstens zu übermachen, indem man verlangte, daß feine Berfammlung ohne Erlaubnig des Runftmeiftere ober bes Rathe und ohne Anwefenheit zweier abgeordneter Meifter gehalten werde. Diefer Biberftand ber letteren erscheint um fo auffallenber, als bas ben Gefellen gewährte Gebiet eigener Gerichtsbarteit nur ein geringfügiges, im Befentlichen auf bie handhabung ber Sittenpolizei beschränktes mar. Aber barauf fam es auch gar nicht an, bas Entscheibenbe mar, baß fie überhaupt in eigener Sache Recht sprechen und exequiren burften. nur eine Frage ber Beit mar es, bag bicfes Recht eine größere Ausbehnung erlangte. In der That lag die Bebeutung bes Gefellengerichts zum geringften Theil in ber Sittenpolizei, aber bicfe Seite ihrer Befugniffe gelangte am erften und ausführlichsten gur Cobification und hat ben Grundpfeiler ihres Auftretens, die Stanbesehre, tief in ihr Bewußtsein eingeschlagen, mabrent bie anderen Bestandtheile ihrer Rechtsgewohnheiten nur unvolltommen ober gar nicht präzifirt auftreten und ber Sitte wie ber Macht überlaffen blieben, jedoch fehr bestimmenden Ginfluß auf ihre wirthschaftlich-

Digitized by Google

soziale Lage hatten. Es sind die Fragen, die bis zum heutigen Tage nur im Kampse, nicht in voller Abklärung und Abgrenzung zu sinden sind, es sind die Fragen, ob und wie weit die Gesellen (Arbeiter) das Arbeits- und Dienstwerhältniß mitbestimmen und welche Rechte sie über das ganze Handwerk ausüben dursten.

Ursprünglich war dieses Dienstverhältniß eine Herrschaft des Meisters über den Knecht gewesen. Es deutet dies schon die Bezeichnung "Knecht" an, während späterhin, als das Verhältniß zwischen Beiden sich freier gestaltet hatte, hiersür der Ausdruck "Geselle" auftam. Ein natürlicher Einsluß jenes Herrschaftseverhältnisses bestand vor allem darin, daß der Lohn einzig vom Meister bestimmt wurde. Und hierbei ging wieder die Zeitlöhnung der Stücklöhnung voraus. Die einseitige Aushebung des Dienstverhältnisses Seitens des Knechts war streng verpönt und hatte die gewerbliche Todeserklärung dessellsen zur gewöhnlichen Folge. Der Knecht hat auf Arbeit nur ein Recht, insofern der Meister ihn an seinem Amt partizipiren läßt.

Sobald jedoch die Befellen fich als vierter Stand abzusondern begonnen hatten, mußte auch in ber Auffassung bes Dienftverhaltniffes eine Wandlung eintreten. Ja, man muß gerade als innersten Srund ber Absonderung den Bersuch betrachten, bas ftrenge Dienst= verhaltnig in ein Kontrattsverhaltnig umqugeftalten. man fich, etwa an bas Rontrattsverhältniß zu benten, bas heut= autage amifchen Arbeitgeber und Arbeitnehmer besteht! Im Bergleich zu biefem muß viclmehr auch bem veranderten Dienftverhaltniß ber Gefellen zu ihren Meiftern noch eher der alte Charafter einer Berrichaft, als ber eines freien obligatorischen Berhältniffes vindicirt werden. Der heutige Arbeitnehmer steht perfonlich zu bem Arbeitgeber lebiglich im Berhaltnig einer Dienstmiethe im romifch = recht. lichen Sinn, beren Gegenstand bie Arbeitleiftung auf ber einen, bas Gelbäquivalent auf ber anberen Seite ift, mahrend bas Berbaltnig zwischen Bunftmeister und Bunftgesellen bie gange Berfon bes letteren, nicht blog bie verabrebete Arbeitsleiftung umfaßt. War auch die Gingehung bes Dienstverhaltnisses, wenn auch burch Mangel ber Freizugigkeit beschränkt, wesentlich von freier Billendbestimmung abhängig, so konnte es boch, einmal begründet, burch ben Willen ber Kontrabenten nicht modifizirt werben.

Digitized by Google

Als erste Folge jenes Unwandlungsprozesses muß das Streben bezeichnet werden, durch die geschlossene Macht des Gesellenverbandes auf die Lohnhöhe einen Einfluß zu üben. Ob ganz allgemein vom 14. Jahrhundert an eine Lohnsteigerung eingetreten, läßt sich bei der Unsicherheit der Reduktion, dem Fehlen der Angaben über Kost und sonstige Dienstverhältnisse, den Lohnangaben bloß nach Stückwerk und der großen Differenz in der Arbeitszeit nur schwer bestimmen.

Eine zweite Folge besteht in bem Ginfluß, ben nunmehr bie Gefellen auf die Beftimmung ber Arbeitszeit gewinnen. würdiger Beife handelt es fich hierbei nicht um Verringerung ber täglichen Arbeitszeit, fonbern nur ber Arbeitstage, namentlich um Arbeitsbefreiung am fogenannten blauen Montag. Diefes Streben nach Abfürzung der Wochenarbeit war fein unberechtigtes, wenn man ermägt, daß bie tägliche Arbeitszeit damals eine verhältnißmäßig febr lange gewesen ju fein scheint, bag bas Beburfnig bes Babens — und bazu ward ja ausdrücklich ber freie Tag verlangt - bis jum breißigjahrigen Rriege ein gang allgemeines mar, bag die Gefellen ihre genoffenschaftlichen Zusammentunfte an Feiertagen nicht halten burften, also einen Werktag hierfür gewinnen mußten. Eine britte Folge ber freieren Geftaltung bes Berhältniffes zwischen Meifter und Geselle war die Milberung der Strafe bes Kontrattbruchs. Stand früher auf biefem bie gewerbliche Tobesertlarung bes Gefellen, in dem Sinne, daß biefer nirgends mehr Arbeit erhalten burfte, so wurden jest hierfür allgemeine Gelbstrafen eingeführt. Ueberhaupt gelingt es jest ben Gefellen, ihre Korporationen überall als ben Meisterzünften gleichberechtigte Berbindungen burch-Wie sic nach oben im gewerblichen Gericht und in ber Bunftverwaltung eine Vertretung ihrer Verbande erlangen, fo fällt ihnen jest auch nach unten die Erzichung ber Lehrlinge zu — ein unschätbarer Bortheil für bie Erhaltung und Beiterbilbung ihrer Standesrechte, ba in ben Lehrfnaben eben bie gange Bufunft bes handwerts wie im Reime schlummerte. Gine weitere fehr einflußreiche Stellung zum Handwert nehmen jest bie Gefellen endlich bas burch ein, daß sie im weitesten Sinn als Institute für Regelung des Arbeitsangebotes auftreten, indem burch ihre Bermittlung bie zugewanderten Gesellen Arbeit an bem betreffenden Blate empfangen.

Nichts aber hat die Macht der Gesellenverbande und ihre Beraweigung burch gang Deutschland fo febr geförbert, als ber jest aanz allgemein eingeführte Banderzwang. In allen Stabten fanden fich Gefellen aus allen Städten aufammen, ftets ben Ort wechselnb. nach allen Seiten bin bas Band immer fester knupfend; bie lotalen Gegenfate ftumpften fich babei ab, ber Bandwertsgefelle murbe in ber That ein beutscher Handwertsgesclle. Gine so gestärtte Berbindung gab bem Gefellen nun diefelben Mittel in die Sand. welche die Bunft gegen ihn gebrauchte, und er wendete fie im vollen Dage an, jum Guten wie jum Schlimmen: ber fittenlofe unredliche Gefelle wurde verfolgt burch gang Deutschland, aufgetrieben, ausgestoßen; aber auch im Rampfe gegen ben Deifter verfagte Diefes Mittel feine Birtung nicht. Berweigerte ber Meifter ben Gefellen ihr Begehr, mochte es ein gebührliches ober ungebührliches fein, fo murbe er in Berruf ertlart, alle Gefellen, Die bei ibm arbeiteten, mußten langstens binnen vierzehn Tagen ihn verlaffen, fein anderer, weber ein anwesender noch ein später zuwandernber, burfte bei ihm eintreten, ebe er mit ber Gesellenschaft fich verfohnt hatte, und bas Mittel wurde nun nicht bloß gegen einzelne Meifter, fondern felbst gegen sammtliche Meifter eines Ortes in Anwendung gebracht.

Das 14. und 15. Jahrhundert ift für die Gefellenverbande die Beit ihres Bachsthums und ihrer Bluthe. Doch weift schon biefe einzelne Reime ber beginnenben Entartung auf. Bie bei ber Bunft im Allgemeinen, fo umflammerte jest auch bei ben Gesellenverbanden ein unnatürlicher Zwang bas ganze Leben und Treiben ber Mitglieber. Es gab feine Lage, in welcher jener fich befinden konnte, wofür ihm nicht die Gefellenschaftsverfassung die gewünschten Borschriften ertheilte. Mochte er in ber Rirche sein - und er burfte fie teinen Sonn- ober Feiertag verfaumen -, mochte er fich mußig auf ber Strafe ergeben ober fie in seinem Berufe betreten, seine Rleibung, seine Haltung, sein besonderes Kennzeichen waren ihm vorgeschrieben. Bar er auf ber Berberge, in der Bersammlung, er wußte, wie er ben Mantel tragen, mit welcher Sand er bas Gelb auf ben Legetisch legen, welche Worte er sprechen mußte, und bie geringste Abweichung brachte ibn in Buge. Auf ber Banberschaft, im Saufe, in der Wertstatt, bei Tifch, beim Spiel, felbft in der Schlaftammer, überall mar ihm fein Benehmen vorgezeichnet, war

Digitized by Google

er übermacht, und bei jeder vorschriftswidrigen Sandlung, Aeuferung ober Geberbe creilte ihn ficher bie Strafe ber Gesellenschaft; bem Meister, ber Meisterin, ber Tochter, bem Berbergevater, bem Altgefellen, ben einfachen Genoffen gegenüber waren für ihn die Worte ber Anrede, ber Antwort bestimmt. Es begreift fich, bag bei folcher Einengung bes Individuums biefes ein eigenthumliches, noch bis in biefes Sahrhundert mahrnehmbares Geprage annehmen mußte, baß ein starfer Korpsgeist, ein ftarfes Selbstgefühl fich entwickelte, bas überall fich geltend machte. Selbst bas äußere ritterliche Rennzeichen beffelben, bas Duell, bei ben Gefellen Fauftrecht genannt, fehlte nicht. Gin folches findet fich bei einigen Sandwerten ftatutenmäßig, mit allen ben vorlaufenden und nachfolgenden Formen, bic noch jest bei Duellen üblich find: bas regelrechte Roramiren, Die Menfur und ihr Bechfel, Die Ginkleidung, Die vorläufige Aufforderung aur Berfohnung burch bie Sefundanten, beren es vier ftatt zwei waren, die Bahl ber Gange, die Unterbrechung bes Rampfes nach jebem Bange, die Zwischenpausen, die Berfohnung und Ehrenerklärung nach vollzogenem Duell. Rur ein Befentliches unterscheibet jenes Faustrecht von ber gegenwärtigen Form bes Duells: der Fauft fehlte die Klinge.

Das 16. Jahrhundert führte die rudichreitende Bewegung fort. Schon vorher hatte bie Ginführung bes ewigen Lanbfriedens ber Wehrfähigkeit der deutschen Städte ben Todesstoß gegeben und bamit auch ben Gefellenverbanben, auf bie früherhin die Deiftergunfte ben aftiven Rriegsbienft übertragen hatten, ihren militarifchen Charafter - erfahrungsgemäß eines ber wirtsamsten Mittel forporativen Rusammenhalts — genommen. Ueberhaupt verengte fich mit ber wachsenden politischen Bebeutungelosigfeit ber Stabte ber Gefichtstreis ihrer Bewohner, um jenem egoistifchen, fpießburgerlichen Geift Blat zu machen, ber ein fo burchgangiges als charatteristisches Mertmal fintender Rultur ist. Das Gindringen bes romischen Rechts, wie es auf ber einen Seite bas einheimische Recht und die volksthumliche Rechtsprechung verbrängte und an beren Stelle einen Rober unverstanbener Rechtsfäte in ber Band gelehrter, dem Boltsleben bewußt abgetehrter Richter schob, verbaneben auch ben historischen Begriff ber beutschen Rorporation und subsumirte bieselbe ohne weiteres unter die römischerechtliche societas, was natürlich ohne empfindlichen Zwang

für die einheimischen Institutionen nicht abging. Die aufstrebende Gewalt des Landesfürstenthums erwies sich ebenfalls dem Selbständigkeitsgeist der alten Zünfte und Gesellenverbände nicht freundlich gesinnt. Endlich mußte auch die Reformation den Berfall derselben nur noch weiter beschleunigen, wenn auch nur dadurch, daß den bruderschaftlichen Berbänden die Stütze und Leitung der Kirche entzogen wurde und ihre Aufgabe jetzt meist von den städtischen Obrigkeiten übernommen wurde.

Noch schwerer fällt in's Gewicht ber wirthschaftliche Rudschritt im 16. Jahrhundert. Die Renaissance, welche in Italien und Frankreich eine bebeutenbe wirthichaftliche Bluthe erzeugte, vermochte bei uns nicht eine gleichtiefgreifende Birtung zu üben, wenigstens lange nicht die, welche die Arbeitstheilung im 13. Jahrhundert im Gefolge gehabt hatte. Der Fattor, ber bem Gewerbe bas Leben einhaucht, ber Handel, mar verloren, die Berfendung beutscher Brodutte an frembe Markte burch bie vielen Territorialzolle gerabezu unmöglich gemacht. Die beutsche Industrie war somit fast ganz auf ben einheimischen Markt angewicfen, mit anberen Worten auf bas platte Land. Die gang verfummerte Landwirthschaft aber lieferte nur wenigen Grundherren ein beträchtliches Gintommen, nicht ber großen Menge ber Bauern. Bu allem bem tam noch bic große Breisrevolution bes 16. Jahrhunderts mit ihrer empfindlichen Herabbrudung ber Arbeitelohne im Gefolge.

Ist es bei solchen Thatsachen zu verwundern, wenn die Gesellen, eines größeren Zieles bar, in einer kleinlichen, von Krämergeist erfüllten Umgebung selbst in Kleinlichkeiten sich verloren, nebensächliche Zwecke zu Hauptzwecken machten? Gerade dies letztere war es auch, was das gemeine Urtheil über sie so ungünstig gestaltet hat. Denn dasselbe faßt für seine Entscheidung stets nur die Gestaltungen des Berfalls in's Auge, weil es bloß bessen Wirkungen noch gekannt hat, gerade wie bei dem landläusigen Urtheil über die Zunstversassung lediglich die Zeit der Entartung derselben, nicht die der Blüthe herangezogen wird. So kommt es, daß, wenn wir heute vom alten Gesellenwesen sprechen, wir dies nur unter dem Eindrucke thun, den noch auf Viele unter uns die letzten Ausklänge desselben gemacht haben. Daß diese aber keine sonderlich harmonischen waren, darf nicht Wunder nehmen, wenn man erwägt, wie das Gesellenthum mit seiner Wenge absonderlicher Einrichtungen und

Gebräuche fast nur noch wie eine barode Ruine mitten in unser Beitalter ber Großindustric und bes Maschinenbetriebs hineinragte, bie die gerade Berneinung seiner Principien sind.

Dic Rlagen über bie gablreichen Musmuchfe bes Gefellenthums häuften fich bereits in ber erften Sälfte bes 16. Jahrhunderts in einem Make, baf fich die Reichsgefetgebung gum Ginschreiten veranlagt fab. Und zwar ift es einerfeits bas mußige Umbergeben, Schenken und Rehren, anderseits die eigene Gerichtsbarkeit und Strafgewalt, namentlich mit Bezug auf Die Strafen bes Schmäbens, Auftreibens und Unreblichmachens, welche bie Gefellen bei ber geringften Gelegenheit gegen Meifter und Mitgefellen gur Anwendung bringen, welche jene Rlagen verursachten. Aber sicherlich war bas Reich, bem jebe fraftige Executive fehlte und bas fich gur Durchführung feiner Anordnungen lediglich auf bem guten Billen der Landesregierungen angewiesen fab, nicht die geeignete Beborbe, Magregeln gegen bas Gefellenthum vorzunehmen. Go tam es, bag unbekummert um bie Reichsordnungen bie Gescllenschaften nach wie vor an ihren Gin-Das einzige Mittel, Die Auswüchse gu richtungen festbielten. hemmen, ware eine Berbindung ber Bunfte in ben verschiebenen Stäbten gewesen; nur baburch mare ben manbernben Gefellen eine ähnliche gleichheitliche Organisation entgegengesett worden; aber die Beit ber Städtebundniffe mar langft vorüber: jo lange die Städte gegen eine höhere Macht zu fampfen hatten, maren fie im Bunbniffe ftart; feit aber die Bunfte eine politische Macht geworden, verengte fich ihr Horizont, die möglichfte Abschließung und Abwehrung jeber Konturreng entfrembete eine Stadt ber anderen, und jebe ver-Inocherte in ewigen Kompetenz- und Zunftstreitigkeiten und war nicht einmal mehr fähig, einem mächtigen Nachbar gegenüber sich ju schüten. Dazu tam noch, daß manche Meister turgsichtig genug mit ben Beftrebungen ber Gefellen liebäugelten und ihre Schabenfreube hatten, wenn ihre Mitmeifter geschäbigt murben.

Der breißigjährige Krieg vollendete den Entartungsprozeß, der sich mit dem Andruch der neueren Zeit des Gesellenthums bemächtigt hatte. Das Landesfürstenthum unterdrückte jest mit raschem und gründlichem Erfolg die alte Sclbständigkeit der Städte und Handwerkerzünfte. Noch mehr wie früher hatten unter den gräulichen Wirren der langen Kriegsdrangsale die Sitten namentlich der unteren Stände an Rohheit und Zügellosigkeit zugenommen, wie

sich dies besonders in den wüsten Herbergsgelagen zeigte. Aber je mehr die moralische Sitte ihrer Bande ledig wurde, desto rigordser gestaltete sich die äußere Sitte, desto strenger wurde man in der Beobachtung der hergebrachten Formalitäten.

Als die Mißstände sich immer mehrten, mußte dieser sozialen Frage neue Aufmerksamkeit zugewendet werden. Preußen ergriff die Initiative und leitete, als in Folge eines großen Ausstandes der Tuchknappen in Lissau 1723 eine immer mehr wachsende Anarchie einzutreten drohte, mit Wien Verhandlungen ein; Hiller, der Direktor der Domänenkammer in Küstrin, normirte in seinen principia regulativa die Grundsähe, nach denen die Bestimmungen entworsen werden sollten. Der Meinungsaustausch der Regierungen und die Entwürfe, die dabei resultirten, bereiteten ein Einverständnis vor, welches auch einen praktischen Ersolg erzielte, als die surchtbare Revolte der Schuhmachergesellen 1727 die Nothwendigkeit von Resormen abermals nahe legte; es kam endlich das bekannte Reichszgeses vom 16. August 1731 zu Stande.

Am rafcheften und ftrengften ward die Reichshandwerkerordnung in Brandenburg eingeführt, das überhaupt in Bezug auf foziale und industrielle Reformen bie Guhrerschaft bes übrigen Deutschlands übernahm. Freilich war auch nirgends ber Boben für Reformen aller Art fo gut vorbereitet wie gerade hier. Der große Rurfürst und feine Nachfolger hatten bie Macht ber Stande, bes Abels, ber Stabte gebrochen; bie ber Rirche war feit ber Reformation gebrochen; ber Staat hatte die Bahn ber militärisch = bureaufratischen Fürstenabsolutie gegenüber ben verbrauchten mittelalterlichen Formen betreten. So mußte die Reihe auch an die Sandwerferzünfte kommen, und um so lieber ergriff bie Staatsgewalt bas Reichsebift, um für ihre Plane eine rechtliche Grundlage zu haben. Schon unterm 6. August 1732 ward für die Kurmark eine Kommission niedergeset, welche fämmtliche alte Innungsbriefe zu revidiren und neue aufjuftellen hatte. Sie entledigte fich ihrer Aufgabe rafch und energisch, indem bereits 1734 bis 1736 eine große Reihe neuer Generalprivilegien für die einzelnen Handwerke erschienen. Sie find sich alle fo ziemlich gleich und von benfelben Pringipien beherrscht, fo bag es genügt, nur eines berfelben als Beifpiel vorzuführen. Wir wählen das Tischlergewerk und reproduziren im Auszuge die Bestimmungen, welche sich vorzugsweise auf die Gescllen beziehen.

Dieses unter dem 15. Mai 1734 publizirte Statut nennt sich "Generalprivilegium und Güldebrief des Tischlergewerkes in der Eurund Mark Brandenburg, diese und jenseits der Oder und Elbe, insonderheit des Tischlergewerkes in Berlin". Indem es alle früheren Innungsbriefe und Privilegien für gänzlich kassicht erklärt, motivirt es sich selbst durch "die vielfältige bei den Gülden und Handwerken eingeschlichenen Mißbräuche und die eigenwillige bei denen selben sogar wider allgemeine Reichsgesetze, theils eingeführte, theils beis behaltene altschädliche Gewohnheiten", welche "dergestalt überhand genommen und bermaßen viele und große Unordnungen nach sich gezogen", daß dadurch das Reichsgutachten von 1731 und dessen Publikation in den brandenburgisch preußischen Landen veranlaßt worden sei. Die einzelnen Bestimmungen sind solgende:

- 1. Wandern soll der Gescll mindestens drei Jahre; doch kann er auch davon dispensirt werden. Will er Meister werden, so hat er seine "Kundschaft" vorzuzeigen. Soldatendienst und Herrendienst sollen ihm bei der Wanderschaft angerechnet werden, und zwar Soldatendienst in gleichen Zeitäquivalenten, beim Herrendienste zwei Jahre für ein Jahr Wanderschaft.
- 2. Kein Geselle, ber Meister werden will, soll vorher "auf's Jahr arbeiten", alle "Mußzeit" und alle "Mußzahre" sind fortan abgeschafft. Es war nämlich bis dahin Sitte, daß ein solcher Gesell ein Jahr lang oder überhaupt eine längere Beit über an dem betreffenden Ort sich aufhalten und ohne viel eigenen Berdienst eine Art Probe vor dem Meister ablegen mußte, die man benußte, um ihm eine Meisterstochter ober Meisterswittwe als Frau zu geben, sein Verhalten zu beobachten u. s. w.
- 3. Das Meisterstück soll wenig Rosten verursachen.
- 4. Die Schaumeister dürfen von dem zu prüfenden Befellen teine Schmaufereien und bergleichen forbern.
- 5. Es ist kein Unterschied zu machen zwischen fremben und einheimischen Gesellen, zwischen einem Meisterssohn und einem anderen, keine Rücksicht darauf statthaft, ob einer eine Weisterstochter oder Meisterswittwe heirathet ober nicht.

- 6. Die Kosten für einen Gesellen, ber Meister wird, sollen nicht mehr als sieben Thaler betragen und für einen fremben Meister, welcher sich in die Berliner Zunft aufnehmen lassen will, höchstens zehn Thaler.
- 7. Das Tischlergewert zu Berlin soll ferner ungeschlossen sein. Rein Meister soll mehr als zwei Gesellen halten, aber er barf, wenn er Bauten unternimmt, frembe Jahrmärkte besucht u. s. w., diese Bahl in's Unbegrenzte vermehren, jedoch nicht aus den zugewanderten, so lange die anderen Meister noch nicht mit ihrem Gesellenbedarse versorgt sind.
- 8. Solbaten, welche Tischlergesellen sind, dürfen bei Meistern, Invaliden dagegen, wenn sie das Handwerk ordnungsgemäß erlernt haben, selbständig arbeiten (auch ohne formell Meister zu werden), nur ohne Gesellen und Lehrlinge.
- 9. Die Gefellenladen, Gesellenbriefe und Siegel sollen weggenommen und auf die Rathhäuser gebracht werden.
- 10. Armen-, Rranken- und Sterbekaffen follen erhalten und geförbert werben.
- 11. Die ehemaligen Gefellenartitel, schwarze Tafeln, Gebräuche und Gewohnheiten find völlig abgeschafft und aufgehoben, "alfo und bergeftalt, bag wir bem Befinden nach mit Leibund Lebensftrafen wiber benjenigen verfahren laffen wollen, welcher unter dem Borwand fothaner nunmehr völlig abgeschafften narrischen Sandwertsgewohnheiten Erceffe zu begehen, oder wohl gar, wenn die Obrigkeit in Handwerksfachen etwas verordnet ober bestraft, sich miberfegen, verbotene Romplots und Aufstand zu machen, aus der Arbeit zu treten, fich aufammen zu rottiren, biejenigen, jo fich ju ihnen nicht gefellen, vor unehrlich zu erklaren und bergleichen Bosheiten mehr vorzunehmen fich erfühnen follte, wie benn biefelbe fich alles Scheltens unter fich zu enthalten." Wird ein Gefelle von Jemand beschimpft, fo follen bie Anderen beswegen keinen Aufstand erregen, sondern bie Angelegenheit ben Gewerbs - Melteften ober bem Magiftrat gur Beftrafung übergeben.
- 12. Die Gesellenherbergen sollen fünftig hier nur noch wie andere Wirthshäuser behandelt werben. Die Benennungen

Digitized by 6500gle

- "Arug Bater, Mutter" u. f. w. werben nicht gedulbet; ebensowenig bas Feiern blauer Montage.
- 13. Für die beiberseitige Arbeitsauffündigung wird ein Beitraum von acht Tagen festgesett.
- 14. Gestattet wird die fernere Beibehaltung der Altgesellen; jedoch dürfen dieselben nur mit Zustimmung des Altmeisters gewählt werden. Dagegen sollen alle Zechen und Zussammenkunfte der Gesellen auf der Herberge fortan in Bersfall kommen.
- 15. Die sogenannten Brüberschaften mit auswärtigen Gesellenschaften sind bei strenger Strafe verboten.

Die Energie, womit die Regierung diese und ähnliche Bestimmungen nicht nur erließ, sondern auch durchführte, war von durchschagenostem Erfolg begleitet. Andererorts stieß die Durchsführung auf endlose Schwierigkeiten und gelang es nur unvolktommen, die geschlossene Macht der Gesellenschaften niederzuwerfen.

Wie in der modernen Zeit allmählich die polizeiliche Gewalt ben Sieg errang, die Bunft fucceffive fcmachte und fcblieflich gang auflöste, ift bekannt. Dit ber Auflösung ber letteren maren aber auch die Gesellenschaften veraltet; benn ihr eigenstes Biel, burch die Organisation gegen bie Bunft sich ju schützen und fie ju befampfen, war gegenstandslos geworben, ihre Aufgabe als Inftitut bes Arbeitsangebots burch andere moderne Mittel erfest. Die wirthschaftliche und rechtliche Lage bes Gefellenstandes hat sich gegen die früheren Jahrhunderte in bas Gegentheil verkehrt. Bewegte fich vormals bie gewerbliche Arbeit lediglich in ben Formen ber handwerksarbeit und bes Rleinbetriebs, fo ift umgefehrt heutzutage bas lettere eine immer feltenere Ausnahme gegenüber ber rapid machfenben Großindustrie mit Maschinenbetrieb. Damals war ber Sandwertsmeister felbst noch Arbeiter ohne größeren Rapitalbesig: jest ift aus bemfelben ein nicht mehr arbeitenber Unternehmer mit großem Rapitalbefit geworben, der unter dem Ginfluß der freien Ronturreng geamungen ift, ben Werth ber Arbeit für ben Arbeiter herabzuseten. Damals verfnupfte ein inniges perfonliches Band Deifter und Gefelle; ber erstere unterschied fich vom letteren lediglich badurch, baß er burch feine Arbeit bereits auf einer Stufe angelangt mar, bie ber andere auf die gleiche Weise erft noch erklimmen mußte: beute trennt eine tiefe Kluft Unternehmer und Arbeiter, die einen scharfen

Digitized by Google

feindlichen Gegensatz herausgebildet hat und fast ichon zum wirthschaftlichen Rlaffenunterschied geworben ift. Die Gefellen von heute bilben, von ben fehr wenigen Ausnahmen einzelner Gefellen bes handwerterftandes abgeseben, einen eignen felbständigen Stand, beffen Mitglieder in politischer Beziehung zwar als frei, felbstftanbig und ben anderen Bliedern ber burgerlichen Gefellichaft gleichberechtigt anerkannt werben, in wirthichaftlicher Sinfict aber gur Unfelbftändigkeit ohne Aussicht auf Menderung biefes Ruftandes verurtheilt find. Die Gefellen jener Jahrhunderte find bagegen weber politifch noch wirthichaftlich ein eigener felbftanbiger Stand, fonbern eine bloge Alterstlaffe, ber biejenigen angehören, welche ausgelernt haben, aber das Meisterrecht noch nicht erwerben wollen ober können. Die Gesellenschaft tritt baber bamals für ben Arbeiter noch nicht als wirthschaftliches Endziel, sondern als bloge Durchgangeftufe für bie fpater zu erreichenbe Deifterschaft auf. Sierauf beruht benn auch ber Mangel jedes politischen Rechts, por Allem bes Ginigungsrechtes ber Gefellen, hieraus ertlart fich auch, bag, wie uns bie Gefchichte ber Bunfte lehrt, bie Gefclien wenigftens jur Bluthezeit bes Runftwefens trop ihrer unfreien unselbständigen Stellung nicht einmal bas Beftreben zeigen, biefe Stellung zu ändern und bie Selbständigkeit ju erringen. Wo fein Stand und fein Stanbesbewußtsein vorhanden mar, konnte auch nicht bas Bewußtsein ber rechtlichen Anerkennung entstehen. 3m Lauf ber wirthschaftlichen Entwidlung trat biefes Beburfniß allerbings hervor und führte jum offenen Rampf ber Gefellen gegen bie Bunft, aber bies geschah erft, als sich allmählich bas genoffenschaftliche Schutverhältniß ju lodern und zwischen Meister und Gefellen ein wirthschaftlicher Rlaffenunterschied zu entwickeln begann, als bas Zunftwesen schon seinen Söhepunkt überschritten hatte, und vollzog fich fehr langfam; es mahrt baber bis jum Ende bes Mittelalters, ebe bie politischen und wirthschaftlichen Gesellen-Korporationen erscheinen.

Es ist nicht zu leugnen: wir stehen heutzutage vor einem trüben wirthschaftlichen Bilbe, und es ist zu befürchten, daß die nächste Zukunft hierin keine Besserung schaffen wird. Im scharsen Gegensatz gegen das Mittelalter wirkt unsere heutige Gewerbegesetzebung negativ, indem sie die positive Thätigkeit der eigenen Initiative der Betheiligten überläßt. Es hat in dieser Richtung auch an wohlgemeinten Bersuchen, die Kluft zwischen Kapital und

Digitized by Google

Arbeit für die lettere weniger fühlbar zu machen, nicht gesehlt, aber sie alle mußten nothwendig an den unerbittlichen Konsequenzen des freien Konkurrenzprinzips scheitern. Erst wenn Arbeit und Kapital wieder als gleichberechtigte Faktoren anerkannt werden, ist die Freiheit der Arbeit gewahrt. Unsere Zeit hat in einseitiger Weise das Prinzip der persönlichen Freiheit die zu seinen letten Konsequenzen ausgebildet, aber dabei übersehen, daß jene nur in der wirthschaftlichen Selbständigkeit ihre Garantie, ihren Schut und ihre Basis sindet. Das Zunstwesen hat in seiner Blüthezeit dies erkannt und die Selbständigkeit der Produzenten zu erreichen gesucht. Hossen wir, daß es auch unserer Zeit in freier und natürlicher Entwickelung der Verhältnisse gelingen wird, Gemeinschaftsformen zu sinden und durchzusühren, die der gewerblichen Arbeit und dem Arbeiterstande ihr Recht mehr als bisher gewähren!

## III.

## Bur Geschichte des deutschen Bauernstandes.

Ich habe in ben vorigen Abschnitten bas Emportommen bes beutschen Burger- und Arbeiterstandes zu schilbern versucht. gleiche Intereffe barf bie Entwicklung bes beutschen Bauernftanbes in Anspruch nehmen. Weit schwieriger als jene ist allerdings biefe Aufgabe, nicht sowohl wegen ber spärlichen Sulfeliteratur1), als wegen ber unendlich verschiedenartigen Formen, in welchen sich uns von ber altesten Beit an bas, mas wir heutzutage unter Bauernstand zu verstehen gewohnt sind, barftellt und innerhalb beren es bem Beschaner außerft schwer wird, ben leitenben Grundgebanten, bie höhere Ginheit zu erkennen. Bahrend ber beutsche Burger wenn ich so sagen barf — ein historisches Produkt ist, b. h. in einer bestimmten, nicht einmal mehr gang frühen Beit in beutlicher Beftalt zuerft auftritt und fich von ba ab burch alle fpateren Jahrbunderte hindurch in den seiner Grundidee adaequaten Formen entwickelt, reichen bie Anfange bes Bauernstandes in vorhistorische Reiten gurud, ober richtiger gesagt, vermögen wir auch in ber ältesten Gestalt unseres sozialen Lebens, wie es sich und in ben Schilberungen ber beiben großen römischen Beichichtsschreiber barftellt, feine bestimmten Anfabe zu bem heutigen Begriffe "Bauernftand" zu erkennen, wie andererfeits biefer lettere, wenn wir ihn auf seine Quellen bin prufen, die allergrößte Mannichfaltigkeit geschichtlicher Erscheinungsformen aufweift. Der beutsche Burger ift bas Ergebnig einer bestimmten Rulturperiode, die zumeist von auswarts uns überkommen ist; trop bes wechselnden Begriffs, ben auch

Digitized by Google

<sup>1)</sup> In Betracht tommen namentlich: Roscher, Rationalötonomie bes Aderbaues; Bais, Deutsche Berfassungsgeschichte; Arnold, Ansiedlungen und Banderungen beutscher Stämme; Sugenheim, Geschichte ber Ausbebung ber Leibseigenschaft; die Berfe von Raurer; Allgem. Zeit. 1857, Rr. 30 u. a.

seinem Namen die einzelnen Jahrhunderte unterschoben haben, kehrt boch bei allen Auslegungen stets derselbe Grundgebanke eines Beswohners eines besestigten Ortes wieder — der deutsche Bauer nimmt seinen Ansang in Folge einer rein innerlichen und wirthschaftlichen Entwicklung unseres Bolkes oder vielmehr unseres Bölkerstammes, in einer Zeit, die weit hinter allen schriftlichen Zeugsnissen der Geschichte liegt, in welcher die Indogermanen in ihren ältesten Sigen den Uedergang von einem umherschweisenden Jägerzu einem seßhaften Ackerdauervolk machten, und die Bedeutung seines Namens ist, wie wir unten sehen werden, weit größeren Schwankungen ausgesetzt gewesen als dersenige der übrigen Stände.

Will man überhaupt für jene früheste Beit Stanbe in bem modernen Wortsinn gelten lassen, so kann man doch von einem befonbern Acterbauerftanb nur im Gegenfat ju einem Briefter- und Rriegerstand sprechen. Butreffenber ift ce jebenfalle, eine folde Eintheilung für eine Beit nicht vorzunehmen, beren Rulturverhältniffe und bis jest nur in ben allgemeinften Umriffen bekannt find, auch wohl niemals näher bekannt werben burften, und nur bas eine als sicher hinzustellen, bag bie Indogermanen bereits vor ihrer großen weftlichen Wanderung und Scheidung in die jetigen Bölkerftamme ein vorwiegend Acterbau und Biehzucht treibendes Bolk gewesen sind. Man weiß es jest - bie vergleichende Sprachforschung hat es gelehrt - bag ichon in Centralafien bie Germanen bie Unfange bes Acerbaues gefannt und gepflegt; bas bloke Jagerund hirtenleben war bereits überwunden und ein freilich fehr wenig intenfiber Bau gemiffer bantbarer Fruchtarten verband fich mit bem immer noch gefibten periodifchen Wechfel ber Jagb- und Weibeplate. Wo aber fchlieflich jedes Glied ber Boltsgemeinde, wenigftens zeit= weilig, Aderbau und Biebzucht treibt, tann von einem Stand ber Aderbauer ftrenggenommen feine Rebe fein. Rur fo viel tann gugegeben werden, daß in bem Institut ber Sflaverei, bas ben Indogermanen fo wenig fremb gewesen ift als ben altesten Germanen und das dort wie hier vorwiegend jum Betrieb ber Bobenwirthschaft verwendet murbe, ber Reim einer gangen großen Rlaffe von Sandbewohnern ber fpateren Beit gegeben ift, bie einen ticfgreifenben Einfluß auf bie Entwicklung bes mittelalterlichen Bauernftanbes ausgeübt haben.

In langfamer, fast unmerklicher Beise find bie Germanen nach

ber Trennung von den übrigen Ariern im Laufe von vielleicht zwei Sahrtaufenben jagend, weidend und gleichwie im Borübergieben faend und erntend, immer weiter nach Beften gewandert; bas Ilms tehren, auch bas Stehenbleiben auf bie Dauer wurde burch bie Ausnutung ber abgeweibeten und ausgebeuteten Lanber, burch bas Nachbrangen anderer Stamme unmöglich gemacht. Die agrarischen Berhaltniffe biefer alteften germanischen Beit, wie fie uns von Cafar und Tacitus geschilbert werben, werben von benjenigen ber indogermanischen Zeit taum irgendwie tiefer verschieben gewesen fein, 3ch barf fie ale binlänglich befannt voraussegen und mich baber auf einige allgemeine Bemerkungen beschränken. Ruvorberft ift es flar, bag, fo lange bie eigentliche Banberung, bie Ginfalle und Raubzüge in Gallien noch andauerten, von einer intensiveren Bobenwirthschaft und bamit von einem Stand der Aderbauer feine Rebe fein konnte. Dazu kam noch, bag erft bas Chriftenthum bie Arbeit abelte. In ber heibnischen Beit galten Rrieg und Jagb allein als ehrenvoll, mahrend ber Acterbau mit Berachtung angesehen und nur fo weit betrieben wurde, ale nothig war, um ju ber thierischen Rahrung auch etwas Brod zu gewinnen. "Man fann fie viel leichter überreben, gegen Feinde zu gieben und Bunben gu ertampfen, als ben Acter zu pflügen und bas Reifen ber Saat abauwarten; ja es gilt als feig, bas mit Arbeit verdienen zu wollen, was man mit Blut gewinnen tann." Erft bie Civilifation ber Romer übte einen ftillwirfenden Ginflug auf die Germanen aus. Die Sauptsache aber war, bag bas frühere halbnomabische Leben in fefte Grengen gebannt und ber Uebergang gur vollen Seghaftigfeit bewirft wurde. Erft mit ber Grundung bes frantischen Reiches ift biefe Beit getommen. Mit bem Enbe bes 5. und in ber erfteu Salfte bes 6. Jahrhunderte hörten bie Ginfalle und Banberungen auf, die in immer fteigender Beftigfeit 200 Jahre lang fortgebauert und schlieflich mit ber Eroberung von Gallien geendet hatten. trat jest eine Beit ber Rube ein. Die nunmehr beginnenben feften Ansiedlungen zeigen folgenben Berlauf. Entweber eine einzige große Familic, ober — weitaus häufiger — mehrere Familien zufammen nehmen, bie Nomabenwanderung schliegend, ein Stud Landes ein, bas fie zu gemeinsamer Beimath fich auswählen. Das aufammenhaltende Band in jenen Sorben tonnte noch nicht Actergemeinschaft sein, sonbern, wie gegenüber nichtgermanischen Stämmen,

bie man auf der langen Banderung getroffen hatte, die Nationalität, fo gegenüber ben anbern Germanen, ja gegenüber ben Sorben beffelben Stammes, ber Sippeverband. Jebes Geschlecht halt als folches innig jufammen, und bie Mitglieder find einander gleich. Wenn eine ober mehrere folder Sippen in eine bisher von andern Sieblern bewohnte Landschaft eingebrungen und ber Wiberftand ber vorgefundenen Bevölkerung gebrochen mar, fo murbe junachft bas gange Landgebiet, fo weit man es brauchte, in feierlicher Abstedung ber Grengen unter facralen Sanblungen als Gemeindegut in Befit hierauf folgte bie von ber Gemeinde vorzunehmenbe genommen. Musscheidung besjenigen Theils bes occupirten Landes, welcher in Sondereigen ber einzelnen Familienhäupter zerschlagen werben, und bes unvergleichlich größeren Theile, welcher im Eigenthum ber Gemeinde verbleiben und nur burch Ginraumung von Rugungsrechten ber Jagb und Weibe, bes Solzbezuge und jeder andern Musbeutung ber bamaligen Wirthschaft ben einzelnen Familien ber Gemeinde dienstbar gemacht werden jollte. Selbstverftandlich bestimmte man nun gur Bertheilung in Sondereigen jene Streden des occupirten Landes, welche von der vorgefundenen Bevolferung bereits mehr ober minder für bie Rultur erobert waren, alfo vor allem Baus, hof und Garten ber übermundenen und verfnechteten ober boch gu halbfreien herabgedrückten alten Infassen, bann bas von biesen bereits für ben Bflug gewonnene Aderland. Dagegen unvertheiltes Almendegut blieb, was bisher von der Kultur nicht in Angriff genommen war, bas, was fich feiner Natur nach ber Bertheilung und Sonderbenutung entzog: also ber Urwald, ber noch unberührt überall einen großen Theil bes occupirten Landes bedecte, beffen Bild, Holz und Streu maffenhaft von ber bamaligen Birthichaft in Anspruch genommen wurde; Sumpf und Moor, Scibe und Beibe, die Felsen und Sobenguge ber Berge, endlich die Dunen ber See und alles größere Bemässer. Im bestgelegenen Theil baut man bas Dorf, beffen Baufer, Sofe und Garten in gewiffem Sinne bas erfte unbewegliche Privateigenthum bilben. Ich muß babei gleich hier einem vielfach verbreiteten Irrthum entgegentreten. Aus einer Stelle bei Tacitus, wo berfelbe bie Bemerkung macht, baß bie alten Deutschen sich gern an ihnen besonbers zusagenben Orten, in einem Thal, in einem Sain, an einer Quelle anbauten, hat man fchließen wollen, daß bie altesten Anfiedlungen nicht

Dörfer, sondern Einzelhöfe gewosen seien. Die allerdings zahlreich vorhanden gewesenen Einzelhöfe gehörten, so weit sie auch aus einander liegen mochten, immer zu einer Gemeinschaft und waren keineswegs ganz selbständige und isolirte Niederlassungen, deren Besitzer außer allem öffentlichen Berband standen. Alle Anssiedlungen im alten Deutschland waren entweder Dörfer mit Feldsgemeinschaft oder Hofanlagen ohne Felds, aber doch mit Waldmarkund Weidegemeinschaft.

Die Form der ältesten Dörfer pflegt in deutlichem Zusammenshang mit den Zwecken der Feldgemeinschaft zu stehen. So besonders bei der Runds oder Huschischen der altslawischen Dörfer mit ihrem einzigen Zugang. Aber auch die uralt deutsche Form, wo die Häuser planlos durch einander liegen, bezeugt wenigstens, daß sich die individuell freie Wahl des Hausgrundstücks nicht durch viele Rücksicht auf die Lage der dazu gehörigen Aecker zu binden hatte.

Bur ben Acerbau murben in ber Flur verschiedene Felder angelegt, wie es nach Bobenart, Lage, etwaiger Gefahr burch Ueberichwemmungen u. f. w. agronomisch verschiedene Rlaffen von Grundjtuden in ber Gemartung giebt. Jeber folder Ramp zerfällt in fo viel fcmale, vom Bege auslaufende Streifen, wie die Gemeinde hufenbesiger gahlt, so daß jeder von nahem und fernem, gutem und schlechtem Lande genau gleich viel erhalt. Noch heutzutage find fie fenntlich an ben langen Streifen, welche an ben einzelnen Accern bie fortlaufende Grenze bilben. Auf die Art der Bertheilung wirft ber Rame Loos für bie Guter ber Gemeinbegenoffen hinlangliches Licht. Die in allen Kelbfluren bem einzelnen Genoffen zugetheilten Bargellen heißen zusammen seine Sube. Diefes Gesammtloos mar immer und überall barauf berechnet, daß feine Frucht für den Unterhalt eines Saushalts hinreichte; es wechselte baber seine Broke je nach ber grokeren ober geringeren Ergiebigfeit bes Bobens. Die Regel war die gleiche Große ber einzelnen Loofe.1)

<sup>1)</sup> Roch heutzutage lassen sich die Rangstusen der ländlichen Bevölterung an sehr vielen Orten auf die uralte Institution der Feldgemeinschaft und Markgenoffenschaft zurücksühren: 1. Solche, die über das Riveau der Feldgemeinschaft hinausgewachsen sind, größere Landbesitzer (namentlich die Einzelhöse), 2. Solche, die noch jetzt auf den uralten Aderloosen der Feldgemeinschaft sitzen, Bolldauern, Bollerben, Hüster (Halbbauern, bei späterer Theilung), 3. Solche, die sich unter dem Riveau der Feldgemeinschaft angesiedelt haben (unbeerbte

Der alte Bolksabel hatte keinerlei rechtliche Borzüge. Er zog seinen Bestand aus der Achtung, welche die Bolksgenossen den alten eblen Geschlechtern freiwillig zollten. Ein Borrecht im strengsten Sinne scheint ja nicht einmal dem König eingeräumt worden zu sein. Wo das Loos entschied, was bei der Austheilung des Marklandes nicht nur, sondern insbesondere auch dei der Beutetheilung der Fall war, scheint unbedingte Gleichheit überall gegolten zu haben.

Die große Gleichmäßigkeit ber später vorkommenden Zahlen in den Angaben über die Größe des gewöhnlichen Ackerlandes weist darauf hin, daß schon im frühen Alterthum auf solche Zahlver-hältnisse Rücksicht genommen ward. Man rechnete nach Morgen oder Tagewerken, und 30 sind das gewöhnliche Maß, das man bei der Austheilung zu Grund gelegt hat. Es sollte eben Land sein, welches zur Beschäftigung eines Pfluges, zur bäuerlichen Ernährung einer Familie hinreichte. Dabei muß aber einerseits an die große Extensität der mittelalterlichen Wirthschaft, andererseits an die Menge der Nebennuhungen vom Gemeinlande erinnert werden. Für die Abgrenzung der einzelnen Ackerslächen ist Wessung mit dem Seil bekannt gewesen; im standinavischen Norden ward dieselbe als Sonnentheilung bezeichnet, im Gegensat der freieren Hammertheilung, die auf dem Wurse eines Hammers beruhte.

In der allerfrühesten Periode mag der Antheil der einzelnen Loosbesitzer an der Feldmark ein bloß ideeller gewesen sein, wie Cäsar dies von den Sueven berichtet. Die zum Theil mehrdeutigen Worte des Tacitus lassen eine ähnliche Auslegung wenigstens zu. Ein starkes Zeugniß von der Feldgemeinschaft auch des bebauten Landes gibt der Zusat zur Lex Salica dei Pert LL. II. S. 4. In einem Gesetze Gilperichs vom Jahre 574 (LL. II. S. 10) wird den Töchtern ein Erbrecht am Boden zugesprochen, welches dem der Nachbarn vorgeht; dies war also früher nicht der Fall. Späterhin ist aus jenem mehr ideellen nach und nach ein freies Nutzungsrecht

Bauernsöhne, freigeworbene Leibeigne, zugewanderte Fremdlinge) und zwar a) Eigenthümer von häusern mit einer kleinen Aderwirthschaft (Kossaten, Käthner, Söldner u. j. w.), b) Eigenthümer von bloßen häusern, die sich von der Bewirthschaftung eines gepachteten Grundstüdes, von Tagelohn, Dorshandwerken z. nähren (Häuslinge, Büdner) und c) die Unanfässigen (Hausgenossen, Heuerleute, Einlieger).

zu Erb und Eigen geworben. Jebenfalls mußten auch jett noch bie einzelnen Parzellen nach einem gemeinsamen Bewirthschaftungssisstem bebaut und für gemeinsame Beweibung brachgelegt werden. Schon wegen des Durcheinanderliegens der Grundstücke war dies nothwendig.

Es entstehen Dorfwillstren darüber, oft Jahrhunderte lang unverändert, weil z. B. eine neue Fruchtfolge beim Grundgedanken der Feldgemeinschaft lauter neue Bermessungen u. s. w. nöthig machen würde. Das gewöhnlichste Bewirthschaftungssystem war die Dreifelderwirthschaft. Die Gemanen des Tacitus haben sie schwerlich schon gekannt, vielmehr ein bedeutend roheres Feldsystem. Die Worte: arva per annos mutant, et superest ager müssen nicht nothwendig auf Dreiselderwirthschaft gehen, sondern können ofsenbar von jeder Wirthschaft gesagt werden, die nicht alles Land alljährlich andaut. Dagegen war unter Karl d. Gr. die Dreiselderwirthschaft siblich. Schon in Urkunden von 779 und 791 erscheinen Sommerzund Winterselder; gleichzeitig heißt der Juni Brachmonat.

Bas jenen Mangel an Sondereigen anlangt, so mag barauf hingewiesen werden, daß ähnliche Berhaltnisse in hinsicht bes Feldbefiges und der Feldbenugung für manche beutsche Stadt und Dorfschaft bis auf die jungfte Beit fich erhalten haben, wo man für bie Beife und die Schlichtung und Wechselung bes Bauens, für Saat und Ernte, für Beibe und Sut und für hundert andere Berhaltniffe burch bie Ordnung bes Gangen mit feinem Sondereigen oft fnechtisch gebunden war. Erft jest beginnen wir in Sinficht auf unsere Stäbte und Dorfer allmählich ein wirkliches Sonbereigen der sonst meistens gemeinsamen Relbflur zu in aewinnen. Sonst lag in ben meisten beutschen Landen alles in ber gemeinfamen Felbflur viclfach verschlungen, gebunden und gefesselt, und ber einzelne Befiger fonnte bochftens nur einen beschränkten Raum bon einigen Morgen Land junachst um Saus und Garten frei nach Gefallen bewirthschaften.

Nicht alles Land ward zum Ackerbau benutt. Anderes, von oft bedeutend größerem Umfang, war Wald oder diente zur Weide. Und das ward gar nicht getheilt. Ebensowenig Wege und Stege, öffentliche Pläze, Flüsse, Quellen und Brunnen. Daran hatten Alle Rutungsrecht, auch wohl nach gewisser Regel, in gemessenem Umfang; sie trieben Kinder und Schafe auf die Weide, Schweine

zur Maft, schlugen Solz und machten andern Gebrauch. Diefer ibeclle Rugungsantheil an bem Gemeinbeland bilbete die Bertineng bes einzelnen hofes. Dag biefes urfprünglich bedeutend mar und fein mußte, ergiebt fich aus bem naturgemäßen Ueberwiegen ber Biehzucht bei ben erft anfäßig geworbenen Nomadenstämmen; aus bem Fortschritt bes Aderbaus aber umgekehrt ebenso beffen allmähliche Reduktion und bas herbeiziehen neuer Felbfluren gur Bertheilung. Daß bei ungeftorter Entwicklung bes Martenwefens eine Bertheilung ber Gemeinbegrunde im Allgemeinen ebenfalls eingetreten mare, ist bei dem Fortschritt, welchen insbesondere bie Stallfütterung bereits gemacht hat, wohl nicht zu bezweifeln. **(F3** widerlegt fich badurch bie Furcht, als ob bas beutsche Markenwesen ein Fortschreiten zu befferer Rultur gehindert hatte. Gin weiterer naheliegender Irrthum mare, in der beutschen Mart ein tommunistisches Prinzip zu wittern. War auch die ursprüngliche Bertheilung unter bie Genoffen — bei bem Mangel eines Grundes zu einem andern Maßstab - eine gleichheitliche, und wirkte auch ber ursprüngliche Magstab für spätere Bertheilungen noch fort, fo war boch ber Erwerb aus bem Feldbau nur Sache bes Einzelnen. Sein Fleiß und Gefchick und fein anderweitiger Befit an Sklaven und fonftigem Rapital bestimmte bie Große feiner Ernte. Roch ein weiteres ift wohl ins Auge ju faffen. Durch Erbschaft, Rauf und Taufch Felber aus ben Loofen anderer Genoffen zu bem eigenen hinzuguerwerben, war im Allgemeinen rechtlich burchaus erlaubt. Auch von einer rechtlichen Aushilfe, einer lex agraria, wodurch ber im Laufe ber Beit enftandenen Ungleichheit bes Grundbefites hatte abgeholfen werben können, ift in Deutschland nie etwas bekannt gewesen.

Bei der Mark kommt jedoch wohl in Betracht, daß kein Zwang bestand, in einer Markgenossenschaft zu stehen oder nur innerhalb der Mark zu besitzen. Es galt vielmehr freiestes Oktupationsrecht. Fühlte sich ein mächtiger Adeliger reich genug, allein ein Besitzthum zu schützen — was freisich bei der ersten Anssiedlung und noch lange fort seine Schwierigkeit haben mochte — so stand ihm so wenig als jedem andern reichen Volksgenossen das Recht hindernd im Wege, eine Einzelansiedlung zu gründen, wozu das arm bevölkerte Deutschland Raum genug bot. Es ist nicht zu bezweiseln, daß eine Reihe von solchen Einzelansiedlungen auf diese

Beise entstanden ift. Allein es bilbete ihre Gründung weber ein Borrecht bes Abels, noch hatte bas von ber Ginzelansieblung inbegriffene Land irgend einen rechtlichen Borzug vor bem Marklande. Beber Gebante an einen rechtlichen Busammenhang folcher Gingelanfiedlungen mit ben fpateren Grund- und Lanbesberrlichfeiten, welchen gegenüber das Markland und mit ihm der freic Bauern= ftand in Deutschland, wie - nebenbei gefagt - in Frankreich und England und zwar beinahe gleichzeitig um bie Ditte bes 11. Sahr= hunderts, zu verschwinden oder untergestedt zu werden anfing jeber folder Gebanke muß wohl vermieben werben. Allerdings ift ein fattifcher Rusammenhang nicht zu verkennen, im Gegentheil fteht fest, bak ber an die Stelle bes alten Boltsabels getretene neuere Abel des frantischen Reiche schon in der karolingischen Zeit geradezu auf ben großen Grundbesit basirt mar, und bag bieser neuere Abel wenigstens allmählich Borrechte erhielt und zwar Borrechte in folder Ausbehnung, daß nach Jahrhunderten bie alte konigliche Gewalt, von welcher die Borrechte freigebig verliehen worden waren, in Deutschland gegen biese neuen, ihrerseits zu toniglicher Macht fich emporschwingenben Gewalten gang in ben Sintergrund trat. Dag nun Ginzelanfiedlungen häufig ben Rern späterer landesherrlicher Territorien ober wenigstens mächtiger Grundherrichaften murben, ift nicht zu bezweifeln, allein, wie gefagt, ber Reim bes Rechtes ift nicht in ben früheften Zeiten, vielmehr erft in der farolingischen Zeit und gunachst in dem Rapitular Rarle b. Gr. vom Jahre 807 ju fuchen, wenn auch hierburch vorerft nur bie Beerverfaffung eine burchgreifenbe, ben großen Grundbesit an bic Spite schiebenbe Acnderung erlitt. In biefem Rapitular ist nämlich verordnet, daß nicht mehr wie früher eine gang gleiche heerbannspflicht bestehe, sondern bag neben ben toniglichen Lebensträgern bie großen Grundbefiger (Befiger von 5 Sufen) gunachst zum Riegsbienft verpflichtet fein follen.

Doch wir greisen damit dem Gange unserer Untersuchung vor, die vorerst nur die ersten Ansiedlungen nach dem Ende der großen Wanderung und die persönlichen Verhältnisse der Ansiedler zum Gegenstand haben soll. Was nun diese letzteren anlangt, so geht schon aus der obigen Ausführung so viel hervor, daß die ständebildende Zeit damals noch nicht gekommen war. Wohl gab es einen Abel, aber berselbe war noch durch keine größeren Vorrechte — und

nur folche machen ben Begriff bes Abels aus - vor ben übrigen Bolfegenoffen ausgezeichnet. Noch weniger vermochte ber geiftliche Stand, namentlich fo lange er noch um bie vielfach gefährbete äußere Existeng zu fampfen hatte, sich irgendwic eine bevorrechtete Stellung innerhalb ber Boltsgemeinde ju erringen. Der Burgerftanb endlich gebort vollende erft ber Beit bes Mittelaltere an. Wo bemnach ber Schwerpunkt bes gangen wirthschaftlichen Lebens noch so vorwiegend in ber Bobenwirthschaft liegt, wird man wohl von Bauern, aber von feinem Bauernftand fprechen tonnen. Die fozialen Berhältniffe biefer früheften Anfiedler werden uns baber auch nur in so weit interessiren burfen, als in ihnen boch schon bie Reime ber fpateren Bilbung eines eigenen Bauernftanbes ichlummern. Und ba find es nun zwei einander verwandte Bilbungen, die für bie Gefchichte bes Bauernftanbes fruchtbar werben follten. Ginmal bie Stlaven, die jenen altesten Anfiedlern eben fo wenig ge fehlt haben werben, wie ben Germanen bes Cafar und Tacitus, ja ohne welche wir uns für die bamalige Beit eine Bobenwirthichaft taum benten tonnen. Wurde auch jest bie Arbeit von bem freien Mann nicht mehr als verächtlich betrachtet, fo liegt boch auf der Sand, daß der einzelne Sausvater mit feinen Familienangeborigen allein nicht im Stanbe mar, die nöthigen Feld- und hausarbeiten zu beforgen, namentlich wenn man ben großeren Umfang ber einzelnen Guter und bie größeren Schwierigkeiten, die die Bewirthschaftung eines neugebrochenen Landes mit sich bringen mußte, hinzunimmt. Auf jedem Sofe befand fich vielmehr zweifelsohne eine größere ober geringere Bahl unselbständiger Arbeiter gur Unterftugung des hofheren. Dag biefe Unfelbständigkeit in jener früheften Beit aber nur Leibeigenschaft sein konnte, geht, abgesehen von ber Analogie ber altgermanischen Bustanbe, jur Benuge aus ber Art und Weise hervor, wie die Deutschen in ben Besit bes neuen Landes gelangt waren. Wo fie fich auch schließlich feghaft niebergelaffen hatten, überall hatten fie wenigftens mit Bruchtheilen ber alten Bevölkerung abzurechnen, ba es taum bentbar ifi, bag biefelbe entweder bis auf den letten Mann den Neueindringenden Blat gemacht hat ober von biefen ausgerottet worden ift. widerspricht dies lettere insbesondere auch der späterhin Seitens deutfcher Ginwanderer gegen die alteingeseffene Bevölferung geubten Braris. Niemals haben fie diefe ausgetilgt, wie beifpielsweife

orientalifche Stamme bies gethan haben, fonbern an alter Stelle belaffen und ihnen an Rechten nur fo viel benommen, als jur Siderbeit ihrer eigenen Eriftens absolut nothwendig mar. Aumeift war diese Form ber Unterwerfung perfonliche und bingliche ilnfreiheit: die Unterworfenen blieben auf bem Gute bes Berrn als leibeigene Rnechte figen. Rur bute man fich, Diefe Form als eine allau ftrenge aufgufaffen! Ichenfalle ftellte fich in ber Braris eine milbere Handhabung fcon febr balo ale vortheilhaft fur ben Sofberen beraus. Richts hinderte ihn, feinen Leibeigenen gur Belohnung treugeleifteter Dienfte in fo weit etwas unabhangiger ju ftellen, bag er ibm ein Stud Land ju felbftanbiger Bewirthschaftung überließ. Land gab es ja in Fulle, namentlich Walb, ber mit feinem Reichthum an wilben Thieren ebenfofehr ein Seind ber Biebaucht als bes Felbbaus war, beffen Befchrantung und Buructtreibung baber ein Intereffe bes gemeinen Autens mar. Blieb ja boch baneben ber Arbeiter nach wie vor jum herrnftof gehörig, für beffen Beburfniffe er weiter - wenn auch nicht in der früheren Ausschließbichteit - arbeiten mußte. Bar aber erft einmal biefer erfte Schritt gethan, fo mar das Fortfchreiten zu größeren Rechten und Freiheiten faum mehr aufzuhalten. Gin Umftand ift hierbei insbefonbere für Die ebenfo rafche als vollftanbige Abichutilung perfonlicher und binglicher Bande in unferer Birthichaftsgeschichte von fordernbem Ginfluß gewefen: ich meine ben engen Busammenhang, in bem bei ben germanischen Stämmen Arbeit und Gigenthum von jeber gu einander gestanden haben. Gin gut Theil des letteren ift geschicht= Liet aus ersterer entstanden, wie wir dies im beutschen Recht für Die Befferung, die Aufzucht von Bieh, die Anfertigung von Gerathen und Bertzeugen allgemein anerfannt finden.

Bu diesen in personlicher Unfreiheit Verbleibenden gesellten sich jedenfalls schon in der frührsten Zeit solche, welche, ohne ihre personliche Freiheit aufzugeben, abgeleiteten Besit innehaben, dem Sigenthumer einen Zins von dem Lande bezahlen. Auch die Anstänge dieses Institutes dürften bis in die Zeit der ersten Niederslassungen hinaufreichen. Neben der völligen Unterwerfung der alten Einwohner durch die Reueinwandernden ist wohl auch die mildere Praxis geübt worden, daß das unterworfene Bolk nur einen Theil der Ländereien abtrat, den übrigen für sich fortbehielt, nur daß dieser von jeht ab mit einem Zins von dem Eroberer belastet

wurde. Es scheint bies bie früheste Form binglicher Abhangigkeit bei perfonlicher Freihrit zu fein. Bur weiteren Unwendung konnte bieselbe bann späterhin in ber ausgebilbeten Markenverfassung in allen benjenigen Källen gelangen, wo einerseits überschuffiges Land, andererseits zahlreiche freie Elemente vorhanden waren. Und ein folcher Kall konnte auch bann, wenn die Landvertheilung unter bie Einwandernden auch noch so gleichmäßig stattgefunden, nicht allzulange ausbleiben, vielmehr wirb — ba eine weitere gleichheitliche Austheilung jedenfalls nicht mehr statt hatte - schon nach wenigen Sahrzehnten bas anfängliche Bilb focialer Gleichheit eine ftarte Trübung erfahren haben. Richts ftand im Wege, bag fich in ber Sand bes einen ober anderen Markgenoffen burch Erbgang, Rauf, Taufch u. f. w. allmählich ein größerer Befit anfammelte, mahrend andererfeits ein ursprünglich gleich großes Besithum burch Erbtheilung, Migwirthschaft u. a. jo zusammenschmolz, daß es nicht im Stante mar, ben Inhaber noch weiter zu ernahren. Lag es ba nicht nabe, daß ber Reichbemittelte bem wenig Bemittelten von feinem Ueberfluß abgab und bamit eine weitere Rlaffe abgeleiteten Befiges geschaffen wurde, welche - fo verschieden auch der Ent= stehungegrund und die perfonliche Stellung ber Inhaber mar boch bas eine gemeinsame Moment batte, bag von beiben ein Grundgins an ben Eigenthümer entrichtet wurde?

Diese hauptsächlichste Zweitheilung wird man für die solgende Untersuchung im Auge behalten müssen. Sie zieht sich als rother Faden durch die ganze spätere Geschichte unseres Bauernstandes. Immer und überall stoßen wir da auf die beiden Hauptklassen der Landbauer: die in strengerer oder gemilderter Leibeigenschaft Stehenden und die zwar persönlich Freien, aber dinglich Belasteten. Unter diese beiden Kategorieen werden sich alle noch so zahlreichen und verschiedenartigen Formen als Unterabtheilungen unterbringen lassen müssen. Streng geschlossen war dabei keine Klasse gegen die andere. Wie ein Aussteigen von der Leibeigenschaft durch Freislassung in den Stand der Freigelassenen, so existirte umgekehrt auch ein Herabsinken aus letzterem in völlige Unfreiheit.

Bon einem eigenen Bauernstand kann auch jetzt noch keine Rebe sein. Will man aber als folchen die Gesammtheit aller berjenigen verstehen, welchen Bestellung des Bodens Lebensberuf war, so wird man doch gleich hinzufügen mufsen, daß sich von diesen

noch alle bicjenigen trennen mußten, die späterhin das Material zum Abels und Bürgerstand abgeben sollten. In dem damaligen Bauernstand ruhen, wie die Burzeln des späteren Bauerns so auch diejenigen des Abels und Bürgerstandes. Tropdem sind die von uns geschilderten Berhältnisse von dem größten Einfluß auf die künftige Gestaltung des Bauernstandes gewesen, nicht allein, weil sie die materielle Unterlage für jene sind, sondern auch, weil in dem Institut der leibeigenen, aber daneben mit Herrengut ausgestatteten Knechte und der zinspstichtigen Freien die ersten Keime späterhin zur weitesten Ausdehnung gelangter Formen vorliegen.

Ein fraftiger Anftog zur Fortbilbung ber foeben angebeuteten einfachen Kormen erfolgte in der farolingischen Reit durch das enorme Anwachsen von Grundbesit in den Banden einzelner Mächtiger. Bevor wir jedoch von biesem sprechen, mussen wir noch ber bamit in engem Rusammenhang stehenden großen Robungen und Neugrundungen gebenken, die jumeift mit ben Rloftergrundungen im 7. und 8. Jahrhundert, baneben auch mit bem raschen Bachethum ber Bevölkerung in biefer Reit in Berbindung fteben. Ginmal waren es Gemeinfreie, die ihre Almenden bei vorhandenem Bedürfnig beliebig zu neuen Ansiedlungen benutten. Dag bics in reichlichem Daß geschehen ift, fo lange ber Walb ausreichte, sehen wir an ben vielen gleichnamigen, später burch Bufage unterschiedenen Orten, Die zum Theil in ein sehr hohes Alter hinaufreichen. Noch jest läßt fich an der Lage ber Felbmarken vielfach erkennen, wie neue Orte in die alte Mart hineingebaut wurden: meift liegen die jungeren höher hinauf und näher am Bald. Die Robungen erftredten fich in erfter Linie auf den Wald. Wald war in solchem Ueberfluß vorhanden, daß an ein ausgebilbetes Balbeigenthum für Die alteste Reit nicht zu benten ift. Allerbings konnte Riemand Anfpruch barauf machen als bie im Lande angefiedelten Stammesgenoffen, und sobald bas in Befit genommene Gebiet politisch abgetheilt wurde, ging ber Walb als Almende auf die politische Abtheilung mit über. Allein ein Eigenthum in unferm Sinne war bas taum zu nennen, noch weniger als bas Sondereigen am aufgetheilten Aderland. Denn wie bas lettere erft mit fteigenbem Anbau fester und stärker wurde, ebenso verhielt es sich mit bem Gigenthum am Bald: auch hier erfolgte ber Uebergang zu einem intenfiveren Recht erft mit ber fteigenben Benutung, als bie Be-

völkerung und ber Anbau junahmen. Es ift dies dieselbe Entwidlung, die hier wie bort zu einer intensiveren Bewirthschaftung. von ber Gemeinschaft zum Sondereigen, vom politischen Befit jur Auftheilung und jum eigentlichen Brivatrecht fortschreitet, nur mit bem Unterschiede, bag ber Balb als folcher eine vollständige Auftheilung unter viele fleine Besither niemals gestattet. Go lauge alfo noch tein ausgebildetes Recht am Bald bestand, mar bie Rieberlaffung für alle Stammesangeborigen innerhalb ber zum Gan gehörigen Gebiete frei. Die Worte des Tacitus: colunt discroti ac diversi ut fons ut campus ut nemus placuit haben obne Ameifel auch für Mittel- und Oberdeutschland ihre Bebeutung, obgleich fie fich speziel zunächft auf Weftfalen beziehen migen. biefe Bedeutung haben fie wohl die ganze Beriode bis zur Grundung von Rirchen und Rlöftern behalten : jeder baute fich an wo er wollte; wenn bie Feldmart bes alten Orts nicht mehr ausreichte, wurde ein neuer gegründet.

Was aber für die Gemeinfreien galt, das galt in noch höherem Daß für ben Abel; auch er hat bicfe Balbfreiheit zur Anlage neuer Orte auf bas reichlichfte benutt. Denn die zweite und fpater häufigere Art ber Ortsgründung ging nicht von ben Gemeinfreien, sondern vom Abel aus. Für ihn tam es nur auf bie erforderliche Bahl von Borigen an, ba er nicht blog Grund und Boden im Ueberfluß batte, sondern auch über die gemeine Mart noch freier schalten und malten konnte als ber Gemeinfreie: ju bem größeren Dag von Grundbefit tam eben von jeher ein größerer Antheil an ber gemeinen Mark. Ebenfo fehlte es nicht an andern Titeln, um ben Bald in Beschlag zu nehmen. Denn ber Abel war im Befit ber vornehmften Priesteramter, wie ber Grafen- ober Rurftenwürde. Bu religiöfen ober friegerifchen 3weden burfte aber ficherlich zu jeder Zeit die gemeine Mart in Anspruch genommen So legten die einheimischen Berren gablreiche Beifange merben. im Lande an, die fie ber gemeinen Mark entzogen, in benen fie neue Orte gründeten und nach ihrem Namen benannten. Es ift burchaus nicht zufällig, daß die jungeren Ortschaften in immer fteigendem Dag nach perfonlichen Gigennamen benannt find. geigen uns nicht bloß die festere Berbindung ber Gigenthumer mit bem Boben, sondern auch die wachsende Macht bes Abels.

Der außeren Exemtion muß zugleich eine innere gur

Seite gegangen sein. Nur die freien Gemeinden nahmen an der Markverbindung der Genossen und dem Bolksrecht Theil, während die unfreien ihre Markvechte von der Bewilligung des Herrn ableiteten. Sbenso verhielt es sich, wenn an einem Ort zwei oder mehrere Gemeinden vorhanden waren, wie wir noch aus der Berfassung der älkesten Städte im 9. und 10. Jahrhundert sehen. Aber gewiß hat es bei diesem Gegensat zwischen freien und herrschaftlichen Gemeinden nicht sein Bewenden gehabt. Bielmehr ist es wahrscheinlich, daß die letzteren schon in der ältesten Zeit in einem der späteren Immunität ähnlichen Berhältniß standen, mit andern Worten, daß die öfsentlichen Beamten nicht ohne weiteres in die herrschaftlichen Hose eindringen und dort ihre Gerichtsbarkeit aussiben dursten.

Neben bem abeligen Großbesitz tommt berjenige bes Rouigs infofern nicht weiter in Betracht, als ber größte Theil beffelben nicht an diejenigen Elemente vergabt wurde, aus benen fich ber Spätere Bauernftand zusammengeset hat. Wenn ausnahmsweise aus bem reichen Grundbefit bes Ronigs, wie er fich namentlich burch Die Eroberung aus ben alten Staatslandercien ber Romer und bazu aus anderem, befonders herrenlofem Land gebilbet hatte, Land an unfreie Anechte ausgethan wurde, fo ift es biefen, Dant ihrer Berbindung mit dem haupte bes Bolkes und ihrem baburch gesteigerten Ansehen, boch schon bald gelungen, sich zu einem boberen Stand, ja vielfach ju einflufreichen Aemtern und Burben emporzuschwingen: die servi fisci kommen baber für die Entwicklung bes Baucrnftandes fo viel wie gar nicht in Betracht. Dagegen find bie königlichen Landverleihungen an die getreuen Gefolgsgenoffen inbirett baburch von großer Bichtigfeit für unfere Aufgabe, als jene bas verliehene Land nun auch ihrerfeits weiter verliehen. Der bisberige Befitstand unterlag jest ploglich einer ftarten Erschütterung. Bahrend vorbem im Großen und Gangen eine normale Bertheilung des gesammten Grund und Bobens unter einzelnen Bolfsgenoffen, ohne Bevorzugung bes Abels, ja fogar bes Ronigs, ftattgehabt hatte, war jest ploglich in Folge angerer, politifcher Ereigniffe maffenhafter Grundbefig in ben Sanden einzelner Kaltoren zusammengelaufen, und hatte fich außerdem die gange librige Machtstellung bes Königsthums und bes Abels in einer Weise gefteigert, daß baraus noch tiefergebende Menderungen

ber bisherigen Grundeigenthums-Berhältniffe folgen mußten. Jest wurde ploglich Land in maffenhafter Menge bisponibel und gelangte - ba eine andere Uebergangsform aus allgemein wirthschaftlichen Gründen nicht bentbar war, auch wohl nicht im Intereffe ber Berleiher lag - unter ben verschiedenartigften Formen ber Leihe meift an sogenannte kleine Leute. Die Geschichte ber Ortsnamen liefert uns ben schlagenbften Beweis, wie in ber Beit ber erften Rarolinger ber Abel feinen großen Grundbefit gur Anlage neuer Orte verwendete. Bergleicht man beispielsweise die Orte, in benen in Beffen fich zu allen Beiten ein freier Bauernftand erhalten bat, mit ben jest neu angelegten, fo findet man, baß es regelmäßig nur bie altesten find, wo bics ber Fall war, wahrend bie jungeren fich fpater meift im Befit ber geiftlichen und weltlichen Berren finben. Die jest gegründeten Orte, in beren Ramen Berfonennamen fteden, werben also meift bem Abel zugeschrieben werden muffen. Ge ift zweifellos, bag bie Ramen, nach benen neue Orte benannt wurden, meift ben im Lande begüterten Grafen- und herrengeschlechtern angehören, wie bei vielen Orten bie Gründung burch lettere bestimmt nachgewiesen werden kann. Aber wenn die Namen auch nur zum größten Theil bem Abel angehören, fo werden wir uns boch ber . Annahme nicht entziehen konnen, baß schon in ber tarolingifchen Beit die Macht bes Abels gegen früher bebeutenb ftarter hervorgetreten fein muß, und daß er es vor Allem war, ber bas Land in stärkerem Dag in Befit nahm. Er allein war in ber Lage, arokere Robungen auszuführen und auf eigene hand neue Orte zu gründen: ber ausgebehnte Grundbesit wurde nutbar gemacht und zu einer Stärfung feiner Macht gebraucht.

Von besonderer Bedeutung ist aber der Grundbesitz, den die Stifter, Bisthümer, Klöster und einzelne Kirchen erwarben. Da die Gesche Schenkungen von Land erleichterten, so war der Ansang zum Uebergang eines bedeutenden Theils des Grundbesitzes in die todte Hand gemacht. In Gallien handelte es sich um tausende von Husen, die in den Händen der Geistlichkeit dem Berkehr und dem Bestig zu freiem Eigenthum entzogen waren. Bereits zu Ende des 7. Jahrhunderts war hier ein Dritttheil allen Grundeigenthums Kirchengut. Namentlich war es die wohlseile Freigebigkeit der Sterbenden, welche den Reichthum der Kirche begründete. Damals konnte an Dotation berselben kaum anders gedacht werden, als

burch Grunbftude, abgesehen von ber größeren Sicherheit, welche Diefe, verglichen mit Rapitalien ober Renten, gemährten. In einem noch boberen Grabe als ber gesteigerte Grundbesit bes Abels ift berjenige ber Rirche von Ginfluß auf bie Begrundung mannichfacher Abhangigfeiteverhaltniffe, auf die Berbreitung einer großeren Bahl fleiner Ackerbauer in materiell nicht ungunftiger Lage über bas Land gewesen. Er hat unter ber landbauenden Bevölferung eine Berbindung und Difdung ber Stande, eine Ausgleichung ber beftebenben Rechtsunterschiebe ju Stand gebracht, im Großen und Bangen in ber Richtung, bag fich ein Buftand milberer Borigteit, bie auf Binspflicht theils ber Person theils ber Buter beruhte und allerdings mannichfache Abstufungen hatte, zwischen bie alte Anecht= schaft und die bauerliche Freiheit einschob, jene großentheils befeitigte, aber auch biefe in nicht geringem Umfang absorbirte. Dazu tommt noch als weiteres förberndes Moment ber glinstige Ginfluß, ben bie Bobenwirthichaft ber Rirchen und Rlöfter auf ben mittelalterlichen Acterbau ausgeübt hat. Wie jene Bflanzschulen geiftlicher Bekehrung waren, so auch wirthschaftlicher Rultur. In ben Rloftern ftellte fich bie erfte feinere Arbeitstheilung ein. Auch Die verhältnigmäßige friedliche Stellung ber Rirchenguter mußte in rechtsunficherer Beit ihr Aufblühen förbern.

Besonders wichtig wurden in biefer Beziehung die Rloftergründungen im 7. und 8. Jahrhundert, weil mit diefen regelmäßig große Schenfungen von Land Seitens ber Stifter verbunben maren. Das geschentte Land mußte, ba es nur jum fleinften Theil selbst verwaltet werben tonnte, an Andere gur Bewirthschaftung ausgethan werden, namentlich wo viel Wald barunter war. Nur am Klostersit felbst pflegten sich die geiftlichen herren ober Frauen ein hofgut vorzubehalten, bem in ber Regel ein "hofmann" vorstand und welches für die unmittelbaren Bedürfniffe bes Klofters zu forgen hatte, soweit biefelben nicht burch Abgaben und Lieferungen gebeckt wurden. Außerhalb gelegene Besitzungen aber wurden regelmäßig an Rolonen ausgethan, und bie biefen auferlegten Abgaben bilbeten eben bie Saupteinnahmequelle, aus welcher bie Bedürfniffe unmittelbar beftritten wurden. Bei Waldverleihung wurde die Robung beffelben zur Pflicht gemacht, benn mit bem blogen Bald ohne Aderbau konnten bie Alofter nichts anfangen; charafteriftisch genug tlagten fie auch später noch nicht sowohl über Mangel an Unter-

halt wie an Atridung, ein Beweis, wie spät sich verhältnismäßig die Schäferei entwickelte. Sie seht eben einen schon dis zu einem gewissen Grad entwickelten Ackerbau voraus, Fehlte cs. an Arbeitskräften, so ließen sich die Klöster Leibeigene schenken, die dann ebenso erwünsicht waren, als Grund und Boben.

Die ländlichen Grundbesignerhaltniffe bieten nunmehr folgenbes Bilb. Boran fteben bie alten Gemeinfreien auf ihren mit feinem Ring belafteten Sofen, welche alle Borrochte bes echten Gigenthums genießen. Daß fie trot ber zunehmenben Macht bes Abels moch in allen Gegenden in großer Rahl vorhanden find, ift burch gahlreiche urfundliche Zeugniffe belegt. Nächst ihnen tommen biejenigen in Betracht, die ihr Gut in völlig freiem Gigenthum befigen, aber jest einen Grundzins an einen Herrn entrichten, Berichiebene Grunde haben gur Auflage eines folden Binfes geführt. hauptfächlichste max die Erwerbung von Gerichtsrechten Seitens bes Abels und ber Kirche. Waren jene urfprünglich auch nur auf die eigenen Sintersaffen beschräntt, fo suchten Die Gerichtsberren boch balb verfchiebene Abgaben gur Anertennung ber Berichtsbarteit, anfangs unbedeutend und mehr als freiwillige Reichniffe, balb aber als bauernde Reallaften der Guter ber Berichtsgefessenen ju erbreffen. mahrend fie bie Berichtsbarleit auch auf Die nicht hinterfässigen Freien auszuhohnen wußten. Hierher gehört namentlich auch der fogenannte Bachszins, ber nicht felten eine blake Recognitionsgebühr jur Anerfennung ber Schutherrichaft eines Rirchenheiligen mar und die Freiheit weder der Berson noch des Besitze weiter becintrachtigte. Denn bas Mittelalter betrachtete bie Geburtefreiheit als einen Rechtszuftand, bei welchem Beschränfungen und Schmälerungen seiner rechtlichen Wirtungen eintreten fonnten, ohne daß darum ber Begriff ber Freiheit aufgehoben worden mare.

Einen großen Prozentsat der ländlichen Bevölkerung bilden sodenn diejenigen, welche auf fremdem Grund sitzen, aber persönlich frei sind, und deren Leistungen an den Grundherrn in einer bestimmten Beise, meist in einem festen Grundzins, sixirt sind. Bon Einfluß auf dieses Berhältniß ist unzweiselhaft das verwandte römische Colonat gewesen, nicht nur in den eroberten Provinzen, sondern auch im eigentlichen Deutschland. Auch dort war persönliche Freiheit mit abhängigem Grundbesitz verbunden. Wir wallen sie Husber nennen, zum Unterschied von bensenigen Censusen

bies burfte bie paffenbfte Bezeichnung für alle biejenigen abhangigon Leute fein, beren Leiftungspflicht ein für alle Mal in einem fixirten Gelbzins beftand - welthe tein Land von bem Beren empfangen hatten. Salt man nun als charafteriftifches Merimal biefer Sufner einerseits ihre perfonliche Freiheit, anbererfeits bie Befchrantungen ihrer Beiftungen auf einen firirten Gelbains fest, fo fallen untet biefe Rategorie von Landbewohnern eine Anzahl von Berfonentlaffen ber verschiedenartigften Bezeichnung. Es ift teine Frage, bag ein großer Theil biefer hufner fich erft aus nieberen Stufen und aus ber Unfreiheit zu jener befferen Stellung heraufgearbeitet hat. Burbe auch herrengut von Anfang an an Freie unter feften Bebingungen, auch wohl zu erblichem Rutungsrecht ausgetham --namentlich bann, wenn bas Landangebot groß, bie Rachfrage gering war, wo alfo ber Grundherr von vornherein gu günftigen Bo dingungen für den Abnehmer gezwungen war — fo gab es boch baneben auf ben Gütern ber Kirche und bes Abels von ic her eine Menge Unfreier mit ungemeffenen Dienften. Die Berbefferung ber Lage biefer letteren Sandbauer ift eines ber größten Berbienfte ber christlichen Kirche. Diese erkannte sehr wohl, daß ce vergeblich sein würde, in einer Zeit der Robbeit und Barbarei, wie die merovingifche und farolingifche Beit vielfach war, gegen Die Stlaverei ober Leibeigenschaft birekt ankumpfen zu wollen. Die Kirche fchlug daher den milderen, aber sicheren Weg ein, auf eine allmähliche Befeitigung ber ftrengen Unfreiheit hinguwirken, indem fie bie Freilaffung nicht nur im allgemeinen als ein gottgefälliges Werf empfahl, fondern auch die Freigelaffenen besonders ihrem Schutze mterftellen und jumeifen ließ. hierher gebort namentlich ber Fall, daß Anchte mit Land an die Kirche negeben wurden, das fie entweder bisher fchon gehabt hatten und nun als Freigelaffene behielten ober bei ber Freilaffung empfingen, ober bag bei einer Schentung von Gütern die bazu gehörigen Anechte auf bem Grund und Boden, ben fie innehatten, fiten blieben, aber zugleich in die beffere Lage ber Cenfualen eintraten. Und wenn auch nicht ausbrücklich etwas ber Art ausbedungen mar, wurden fie jebenfalls bes Rechts theilhaftig, bas allgemein bie hintersaffen ber einzelnen Stifter hatten. Augerbem haben Freigeborene fortwährend ihren Grundbefit an andere aufgegeben, eben bamit ben Schutz erfauft, beffen fie beburftig waren, oder andere Bortheile bagegen zu erlangen gewußt,

namentlich vermehrten Besit, wenn auch bei geschwächtem Recht und gegen gewisse Berpflichtungen.

Tiefer als die Sufner ftanden fobann biejenigen, beren Leiftungen an ben Herrn nicht fixirt waren. Auch diese konnten noch personlich frei fein, aber ber Werth biefer Freiheit war wefentlich beeinträchtigt burch die Natur ihrer Dienste. Denn bas wird man als ein charafteristisches Mertmal jener gangen Beriode festhalten muffen. bag nicht sowohl die Größe der pflichtigen Leiftungen an den herrn als die Art berfelben den Ausschlag für bie höhere ober niedrigere Stellung bes Berpflichteten gab. Und ba galt eben bie Ginrichtung eines figirten Gelbzinfes für eine Gunft und eine Prafumtion sonstiger Freiheit, mahrend Naturalleiftungen, wenn fie auch noch fo geringfügig waren, eber bie Bermuthung bes unfreien Standes begrundeten. Der Herr übergiebt feinen Leibeigenen ber Rirche als Cenfualen, wenn er benfelben wegen bisher geleifteter treuer Dienfte belohnen ober ihm fonst eine Runeigung beweisen will. galt es als eine wahre vindicatio libertatis, wenn es einer Person gelang, gegen einen Berrn, ber fie ju Frohnbienften zwingen wollte. ihre Eigenschaft als Censuale zu behaupten. Im Uebrigen ift die Stellung biefer Rlaffe von Landbewohnern von berjenigen der Rindbauern keine allzu verschiebene. Auch fie besitzen Land zu eigenen Rugungerechten, aber neben bem Binfe leiften fie noch Dienfte ber verschiebenften Art. Dafür empfangen sie mitunter Beköftigung. In einzelnen Fällen konnte ber Dienft mit Gelb abgelöft werden. Am niedrigsten stehen die Rnechte. Sie kommen, da fie regelmäßig fein eigenes Land jur Bebauung erhielten, sondern lediglich auf bem Sofe und im Saufe ihres Berrn beschäftigt find, für unfere Aufgabe nur insoweit in Betracht, als fie fich fpaterbin aus diefer unterften Stufe in eine gunftigere Stellung emporgeschwungen haben. Und dies ift benn auch im Laufe ber Zeit vielfach gescheben. bie Beschäftigung in ber Rabe bes Berrn gab Gelegenheit gu milberer Behandlung, und was ursprünglich als unterfte Stufe ber Abhangigkeit galt ist oft die Staffel zu befferer materieller Lage, böberer Geltung geworben.

Die im Borstehenden kurz geschilderten Standesverhältnisse haben nun noch in der ersten Hälfte des Mittelalters eine totale Umänderung ersahren. Noch am meisten haben sich die alten freien Bauernacmeinden, in denen die Bevölkerung keinen Grundberrn

hatte, fondern ihre inneren Angelegenheiten felbst leitete und nur in gewiffen allgemeinen Beziehungen von ber Staatsgewalt, bem Raifer ober König und beffen Bertretern abhing, unberührt in ihren Rechten forterhalten. Bas biefe freien Bauern von bem Herrenstand unterscheibet, ift nicht ein höherer Grad von Freiheit bei bem letteren, fonbern beffen lehenrechtliche und politische Borgugs= rechte. Auch hat es ihrer vollen Freiheit feinen Gintrag gethan, als ihre Guter fpaterbin mit Abgaben und Diensten belaftet murben. wenn schon auch ber Fall eintrat, baß freie Bauern, welche ginsund dienstpflichtig waren, eben biefer Bins- und Dienstpflicht wegen, bie sie mit den eigentlichen Unfreien gemein hatten, als unfreie Leute behandelt wurden, obgleich fich fortwährend für fic bie Bezeichnung "die Freien" im Bolfsmunde erhielt. Spater macht fich die Neigung bemerklich, alle Bersonen, die irgend eine Abgabe beaablten, als eigene Leute ober Unfreie, ober boch bie Sorigen nicht mehr als eine niebere Rlaffe von Freien, fonbern als eine höhere Rlaffe von Unfreien zu behandeln. Hat es grundherrliche Dorfichaften urfprünglich blos ba gegeben, wo ein Groggrundbegüterter auf feinem Gigenthum eine Anfiedlung grundete, fo mehrten fich biefelben in Rolge außerer politifcher Ginfluffe fcon febr balb gu einer Sobe, im Bergleich ju welcher bie Bahl ber frei gebliebenen Bauernschaften mehr und mehr nur noch wie eine Ausnahme von ber allgemeinen Regel erschien. Hauptfachlich find ce bie Beiten bes beginnenden Ritterthums, welche die Mehrzahl der freien kleinen Grundbefiger genöthigt haben, fich bie Auflegung privatrechtlicher Laften von Seiten ihrer größeren Rachbarn gefallen ju laffen. Entweber ale Aequivalent ber Stellvertretung im Rriegebienfte, ju welchem fie felbst, nach ben gang veranberten Ansprüchen ber Beit, teine Sabigfeit mehr befagen, ober auch nur, um widerrechtlicher Sewaltthat zu entgehen. Unter Rarl b. Gr. hatten von den ärmeren heerbannspflichtigen je zwei, brei ober mehrere einen aus ihrer Mitte jum Rriege ftellen und ausruften muffen. Run giebt es in jedem Dorf Leute, welchen ber Krieg Bergnugen macht, welche bie mit wilbem Genug unterbrochenen Strapagen bes Rrieges bem ruhigen Tagewerke bes Friedens vorziehen. Was war natürlicher nach bem Gefet ber Arbeitstheilung, als bag mit ber Beit folche Kriegsluftige bie permanenten Stellvertreter ber Friedlichen, und von biefen nicht allein mit Waffen, Proviant 2c. ausgeruftet,

fondern auch durch Bestellung ihres Adres während ihrer Abwesenheit entschädigt wurden? Jede Bequemlichkeit mocht abhängig. Waren also Bavern oft ganz von den Wassen entwöhnt, so mochte das Berhättniß gar leicht auch gegen ihren Willen ein kastenmäßiges werden. Daß viele kleine Grundbesiger vom Abel, Klerus ze. geradewegs genöthigt wurden, ihre Grundstücke abzutreten, beklagt schon ein Kapitular vom Jahre 811. Namentlich übertrugen Wanche der Kirche ihr Land, um dadurch vom Heevbann loszukommen.

In ber Zeit bom 10. bis 12. Jahrhundert geschah jene Dischung ber alten Stände: Frei und Unfrei, woraus fich bann wieder brei völlig neue Stände bilbeten, mehr auf Grundlage bermaliger Baffenfähigkeit, als vormaliger Abkunft. Bie die größeren Freien mit ben größeren Unfreien zum Ritterstande zusammenschmolzen, die hinter ftabtischen Mauern lebenden Freien und Unfreien gum Bürgerftanbe, fo die freien und unfreien fleineren Grundbefiger zum Bauernftande. Die erfteren wurden herabgebriidt, die letteren gehoben: fo tamen beibe auf halbem Wege gufammen. Die größeren Grundbefiter scheiben aus bem bisherigen Berband gang aus, indem fie entweber in ben Stand ber Ministerialen und Leffensempfanger übertreten, ober fich in die aufblühenben Städte wenden, wo fic fortan unter dem Patriziat berselben verschwinden. Wo sie auf bem Lande wohnen bleiben, treten fie häufig aus ber gemeinen Markgenoffenschaft, in ber fie bisher gestanben hatten, aus. fo bag lettere oft ganglich aufgelöft wurde - eine Beranberung, burch welche jenen felbständig geworbenen hofmarken, wenigstens ben größeren unter ihnen, nicht felten ber Weg jur Erwerbung umfaffender grundherrlicher Gerechtsame gebahnt worden ift.

Ein noch größeres Kontingent als zu dem neugebildeten Fendalsabel haben die bisherigen Landbewohner zu dem Bürgerstand der Städte geliesert. Namentlich refrutirt sich sast der ganze Stand der Handwerfer in den ersten Jahrhunderten des Städtewosens aus vom platten Lande eingewanderten Unsreien. Hier winkten diesen nicht nur eine Wenge materieller Vortheile, vor allem kam ihnen der schon sehr bald zum sesten Gewohnheitsrechte gewordene Grundsah zu gute: Stadtlust macht frei. Die Stadtrechte des Wittelsalters — und zwar schon die frühesten — schließen mit ganz wenigen Ausnahmen eingehende und frästige Bestimmungen zum

Schutze eingewanderter Unfreien gegen Anfprüche ihrer vormaligen Grundherren in sich. Und so energisch auch diese letzteren dagegen anzukämpfen suchten, ihre Anktrengungen erwiesen sich fruchtlos gegenüber einer Bewegung, die wie wenig andere eine zeitgemäße gewesen ist. Im Gegentheil: um dem massenhaften Ansreißen ihrer Hörigen einigermaßen vorzubeugen, sahen sich die Grundherren zur Berbesserung ihrer materiellen Lage genöthigt.

Mit ber Ausbildung und fanbesartigen Abschließung bes rittermäßigen Feudalabels einer-, bes Städteburgerftandes andererfeits ift bemnach erft ber Reitpunkt ber Bilbung eines eigenen Bauernstandes gekommen. Im Busammenhalt mit obigen Ausführungen werden wir unter bemfelben, turg ansgebruckt, ju verstwhen haben bie durch die Berabbruckung ber Ueineren Gemeinfreien einer-, bie Sebima ber Unfreien andererfeits gebildete Raffe von Bemohnern bes flachen Landes, welchen die Bobenwirthschaft Lebensberuf ift. Die nach oben und unten in diese Definition nicht hineinpassenden vollfreien Bauern an einem, die leibeigenen Ancente am andern Ende möchte ich beschalb für nicht weiter berücksichtigungswerth bei einer Definition bes mittelalterlichen Bauernstandes halten: jene, weil fie im Laufe bes Mittelalters allmählich zu einer fo geringen Rahl berabgefunten find, bag fie taum mehr irgend eine größere Bebeutung für unferen Gegenftand haben : Diefe, weil fie hinfichtlich ihrer rechtlichen Stellung und wegen bes Mangels eigenen Befitzes ftreng genommen gar nicht bem Bauernftand angehören, vielmehr in Berbindung mit bem grundbefislofen Broletariat ber Städte die icudternen Anfange bes vierten Standes bilben, ber fich bekanntlich erft in unserer Beit der Großinduftrie und des Maschinenbetriebs mächtig entwickelt hat.

Der mittelalterliche Bauernstand umfaßt gleichmäßig freie und unfreie Elemente. Persönliche und dingliche Freiheit war ursprünglich die Regel. Wie beide allmählich verschwanden, haben wir oben näher ausgeführt, ebenso, daß der Begriff der Freiheit jest nicht mehr wie in der altgermanischen Zeit ständebildende Krast besaß. Der Leibeigene, der Frohn=Bauer, der Pacht=, Erbpacht= und völlig freie Bauer weisen jest keine tieseren unterscheidenden Rerkmale mehr auf, seitdem sie alle miteinander — wenn auch nicht in gleichmäßiger Weise — der Grundherrlichkeit irgend eines großbegäterten Grundherrn unterstehen. Sie alle werden, außer

burch ben gemeinsamen Beruf, eben burch jene Grundunterthanigfeit zusammengehalten. Und ce ift babei ein blofes Wortgefecht, ob man als ben Grundcharafter bes neugebildeten Bauernftandes verminberte Freiheit ober gemilberte Hörigkeit gelten laffen will. Das eine ist so richtig als bas andere, je nachbem man bie hertunft ber einzelnen Rlaffen bes Stanbes ins Auge faßt. Der alte gemeinfreie Bauer, beffen Befit jest mit wenn auch geringen Abgaben und Diensten belaftet ift, ift fattifch eben tein völlig freier Mann mehr, wenn er auch in der Theorie noch lange fort als solcher gelten mag, ebenfo wie ber leibeigene Rnecht, beffen Leib und Erwerb völlig in ber hand bes herrn fteht, bereits einen erften Schritt auf ber Bahn ber Freiheit gethan hat, wenn ihm ber Berr ein Stud Land ju eigener Nugung überlaffen bat. Die Ents wicklung ift bei biefen Anfangen nicht fteben geblieben, fie bat fich vielmehr in ber einmal begonnenen Weise fortgesponnen, nach ber einen Seite bin retrograb, bie alten Freiheitsrechte eines nach bem anderen vertilgend, nach ber anderen vorwärtsschreitend, bie materielle und rechtliche Stellung ber ursprünglich Unfreien verbeffernd, bis fclieglich eine Geftaltung fich ergab, bie nicht mehr frei, aber auch nicht mehr unfrei war. Gine gang analoge Entwicklung bat ber Begriff bes Stadtburgerftandes genommen. Wie bie Stadte ursprünglich nichts weiter als ummauerte Dorfer mit vorwiegendem Betrieb ber Bobenwirthschaft Seitens ihrer Einwohner gewesen find, fo zeigen auch biefe mahrend ber erften Jahrhunderte bes Stabtewesens genau dieselben Rechtsunterschiede wie die Bewohner des flachen Landes. Dort wie hier gab ce Grofgrundbeguterte, fleinere freie Grundbefiger, borige Colonen, unfrcie Rnechte 2c.; bier wie bort vollzog fich allmählich ein Rusammenschluß ber einzelnen Bevölkerungeklaffen zu einem einzigen Bürgerftand. Sier wie bort war die treibende Urfache zu einem folchen Zusammenschluß ber gleiche Beruf, nur daß biefer auf dem Lande Acerbau und Biebzucht, in der Stadt Sandel und Gewerbe gewesen ift. Der Unterschied in ber fonft fo gleichmäßigen Entwicklung ber beiben Stände liegt bann hauptfächlich barin, bag ber Bauernftanb nicht bis gur Erlangung ber vollen perfonlichen und binglichen Freiheit fortgeschritten ift, mahrend ber Burgerftand auch die allerletten Rechte ber alten Grundhörigkeit gegen ben Stadtherrn übermunden hat und die volle Freiheit als fein auszeichnendftes Mertmal hinftellen

tonnte. Handels- und Gewerbebetrieb ertragen eben am wenigsten irgend welche Fesseln ihrer Bewegungsfreiheit, während umgeschrt die Bewirthschaftung des Grund und Bodens den Bebauer erfahrungsgemäß sehr leicht in eine gewisse Ubhängigkeit von anderen größer Begüterten zu bringen geeignet ist.

Wie es im Mittelalter ein ungeschriebenes gemeines Bürgerrecht gegeben hat, so auch ein gemeines Bauernrecht in dem Sinne einer Reihe überall vorkommender Grundsäße und Rechtsgewohnheiten. Der Gegensaß zwischen Bürger- und Bauernstand tritt auch da scharf hervor. Während dort der Begriff der persönlichen Freiheit sozusagen an der Stirne des Codex juris germanici municipalis geschrieben steht, athmen hier die einzelnen Bestimmungen Beschrieben steht, athmen hier die einzelnen Bestimmungen Beschränkung der Freiheit als ihr eigenstes Wesen. Es ist kein bloßer Irrthum oder abstrahirende Uebertreibung der späteren Juristen, wenn dieselben behaupten, daß im Mittelalter sämmtliche Bauern unfrei gewesen seinn, wie es ebensowenig bloßer Zusall war, daß späterhin, als die schlimmsten Zeiten für den Bauernstand doch bereits längst überwunden waren, oft die persönlichste Sinzelsleistung, ja Gesälligkeit des Bauern zu einer Reallast auszuarten geneigt war.

Bezeichnend genug für ben oben näher bezeichneten Grundscharakter des mittelalterlichen Bauernrechts ist der Umstand, daß wir in demselben das Wort "Last", gleichsam als ein rother Faden sich durchziehend, erblicken, während die alten Stadtrechte fast aussichließlich nur von den Rechten der Bürger zu handeln haben. Es kann hier unsere Aufgabe nicht sein, unseren Lesern ein vollständiges Bild jener alten Bauerlasten zu entwerfen; nur in ganz allgemeinen Umrissen wollen wir jene Zustände zu zeichnen versuchen.

Wir scheiben babei gleich von vornherein alle sogenannten staatsrechtlichen Laften als nicht in den Bereich unserer Aufgabe gehörig aus. Die ältesten derselben rühren bekanntlich schon aus der Steuerverfassung der frühesten mittelalterlichen Monarchieen her: so die Verpflichtung, reisende Fürsten, Beamten ze. fortzuschaffen und zu beköstigen, mancherlei jährliche Gaben, die zwischen Geschenk und Steuer in der Witte standen, die Wege, Burge und Wachestohnden, späterhin Naturallieserungen und Geldabgaben derjenigen, welche zum Kriegsdienst unfähig waren. Nur insofern gewinnen

auch diese ursprünglich kaatsrechtlichen Lasten Interesse für uns, als sie im Laufe der Beit mehr und mehr ihren steuerartigen Charakter verloren haben und an Privatpersonen zu privatrechtlicher Nuzung veräußert worden sind. Ebensowenig gehören hierher die sogenannten Gemeindesrohnden (Rachbarspflichten).

In ber Geschichte ber privatrechtlichen Bauernlaften tommen anvörderft in Betracht die Frohnden. Allerdings feten auch biefe einen Buftand noch größerer Barte für bie Belafteten voraus, ben ber ftrengen Leibeigenschaft, wo ber Berr mußig geht, bie Beftellung feiner Reiber feinen Beibeigenen überläßt und von beren Abgaben feinen hanshalt bestreitet. Ein annähernb abuliches Berhaltuiß mag in ber alteften germanischen Beit bestanden haben. Sebenfalls ift ein wolcher Buftand Seitens ber Grunbbefiger ichon fehr balb aufgegeben worben. Die früheften Rachrichten, nach ben festen Anfiedlungen, zeigen und überull bie eigene Wirthschaft ber Grundherren. Nur bas überschüffige Land wird an Andere ausgethan, bas zunächst am Mittelpuntte gelegene bagegen in eigener Bewirthschaftung gehalten. Dies ift bas Hofaut (herrengut, Frobnhof, hoba dominica, terra salica), im Gegensatz zu ben Gutern ber Hintersaffen (mansi serviles, litiles ober ingenuiles je nachbem fie ursprünglich einem leibeigenen, borigen ober freien Bauern überlaffen waren). Da ce noch feine Tagelöhner giebt, fo haben bie hinterfassen ihre Stelle zu vertreten, an bestimmten Wochentagen auf bem Berrenhof ju arbeiten. Banfig fpielt hierbei bie Bahl brei eine Rolle: wie ihnen 2/2 bes Herrenlandes zu eigener Rupung überlaffen werben, fo haben fie auch mahrend breier Bochentage herrenarbeit zu verrichten. Juriftisch ift biese Berpflichtung als eine Reallaft bes ausgethanen Grundstücks zu präzifiren. Da nicht blog Band-, fondern auch Spannbienfte verlangt werden, außerdem noch moncherlei Naturalabgaben, so muffen die Sinterfaffen einen großen Theil des Betriebstapitals für bas Bofgut ftellen. Späterhin ift bie Bahl ber Frohntage bebeutenb ermäßigt worden; namentlich machte fich vielerorten der Gebrauch geltend, nicht mehr als zwölf Tage im Jahre Frohnbienfte zu verlangen, und zwar in ber Art, daß fie von den Pflichtigen im Laufe eines Monats nie mehr als brei Tage lang begehrt werben Für die Fortbildung biefer Frohnerwirthschaft ift nun burften. vor allem ber Umftand wichtig geworden, baß jene Landverleihungen,

ursprünglich wohl nur auf Ruf und Wiberruf erfolgt, nach und nach auf bestimmte Sabre, bann auf Lebenszeit bes Beliebenen, endlich zu Erbrecht geschahen. Namentlich bie lette Modalität, so auffallend fie auf ben erften Blid erscheinen mag, gewinnt an Bahricheinlichkeit, wenn wir bebenken, daß auf niederer Rulturstufe, beim Mangel bisponibler Arbeitstrafte, ber Grundherr ein ftartes Intereffe baran haben muß, fich folche für möglichst lange hinaus zu sichern, was er eben nur burch die Erblichmachung der Landleihe bewirken tann, mahrend ber Belchnte umgekehrt, ba er anderwarts will= kommene Aufnahme findet — man benke nur an vom Lande in die Stabte einwandernde Borige! - in jener Erblichmachung feines Dienftverhaltniffes häufig cher eine neuc Belaftung anftatt eines Bortheils zu erblicen geneigt fein muß. Sier thut es baber viel weniger Roth, bem Bauernftande feinen Grundbefit gu verfichern, als feine Freizugigteit. Es barf uns baber nicht Bunber nehmen, bag die gutsunterthänigen Bauernhöfe schon zu Anfang bes 13. Jahrhunderts großentheils im erblichen Befit ber leibeigenen Bauern fich befinden. Neben den angebeuteten ötonomischen Gründen hat auf diefe Erblichmachung namentlich auch die furchtbare Entvolferung, bie fich feit bem Tobe Rarl b. Gr., in Folge ber unaufhörlichen Kriegszüge, ber friegerischen Ginfalle frember Bolfer (Normannen, Magyaren, Sarazenen), ber vielen Jahre bes Migwachses und ber hungerenoth gang Mitteleuropas bemächtigt hatte, nicht zulest auch bas Beispiel ber großen Lebengüter, beren Erblichkeit schon feit der Mitte des 11. Jahrhunderts eine unbeftrittene Thatfache war, forbernd eingewirkt. Gerade bie Unfreiheit ber Inhaber mußte ihnen gur Erlangung eines folchen Erbrechts behilflich fein, weil jebe Aristofratie folden Berfonen, bie gang auf ihre Gnabe angewiesen find, ohne einen Gebanken von Opposition, mehr patriarchalische Milde zu bezeugen pflegt, als solchen, die ihr zwar abhangia, aber boch mit fontrattlichen Rechten gegenüberfteben, auch aus dem wirthschaftlichen Bedürfnisse, weil unfreie Landleute, bie alfo mit ihrem Leibherrn feine formlichen Kontrafte fchließen konnen, mindestens auf andere Art gesichert werden muffen, wenn nicht ihre aanze Wirthschaft total entmuthigt werden soll.

Neben den Frohnden spielen unter den bäuerlichen Lasten des Mittelalters die Abgaben eine Hauptrolle. Wie der Unfreie ursprünglich mit seiner ganzen Arbeit ausschlichlich für den Herrn

schaffte, bic Beschränkung seiner Herrenarbeitszeit auf einige Tage ber Woche bemnach als eine Milberung bes früheren Buftanbes gelten mußte, fo find auch fixirte Abgaben ein Fortschritt gegenüber ber urfprünglichen Bermögensunfähigfeit bes Unfreien, bei ber aller Erwerb deffelben in die Sand bes Berrn fiel. Rur beim Tobesfall bes Unfreien tritt bas frühere Recht bes herrn auf bie gesammte habe beffelben noch barin hervor, bag ber Rachlag ihm heimfiel. So erklart fich am ungezwungenften bas fpatere Sterbfallrecht bes herrn, aus ber Erbmaffe bas befte Stud - gewöhnlich ein Stud Bieh (Befthaupt) ober bas beste Kleib (Gewandfall) — an fich zu nehmen. Daß auch die übrigen Abgaben ursprünglich nur Naturalabgaben waren, ergiebt fich schon aus einem ökonomischen Grunde. Ueberall ift die Naturalwirthichaft alter als ber Geldvertehr. Arbeitstheilung. Gebrauchstheilung und Handel noch fehr geringfügig find, ba muffen Raturalabgaben für ben Geber bie leichteften, für ben Empfänger bie angenehmften fein. Das gleiche Berhältniß findet bei ben Frohnden ftatt. Bei feiner extenfiven Landwirthschaft hatte ber Bauer bes Mittelalters Arbeitsfraft im Ueberfluß. Daher bie merkwürdige Thatfache, bak noch im fväteren Mittelalter bie Bflichtigen oft barnach trachten, ihre Gelbabaaben mit Frohnden zu vertauschen.

Unter den Abgaben des Erbpächters stand der Grundzins oben an. Er bildete das eigentliche Pachtgeld. In die Klasse der Abgaben fallen auch die Zwangs= und Bannrechte, die in der Feudalperiode als ganz gewöhnliche Gerechtsame aller Grundherren erscheinen. Da war zuvörderst der Mühlenbann, nämlich die den Grundsassen auferlegte Berpflichtung, ihr Getreide nur auf der dem Gutsherrn gehörigen oder von ihm konzessionirten Wühle, mochte diese von ihrer Wohnung auch noch so weit entsernt sein, mahlen zu lassen. Dieselbe Bewandtniß hatte es mit den Bannösen, Bannseltern, Bannschirren, Bannschenfen, Bannschenfen,

Die bedeutenbsten und brückenbsten waren aber die lehnrechtlichen Leistungen und Pflichten der Erbpächter. Zuvörderst ihre Verbindlichkeit zum Kriegsbienste. Wie die Basallen der Krone dem Könige, jeder Lehensträger seinem Lehensherrn vor Allem zum Waffendienst verpflichtet war, so ist auch der hörige Hintersasse seinem Grundherrn dazu verbunden gewesen. Zwar durfte er nur zu Fuß, niemals zu Pferd Dienste thun, dennoch ist die Besugniß, zeitweise Waffen führen zu burfen, in einem Reitalter, bas bas Waffenhandwerk als den Makstab aukerer Ehre und gesellschaftlicher Geltung zu betrachten gewöhnt war, nicht ohne gunftigen Einfluß auf die foziale Stellung bes bamaligen Bauernftanbes gewesen. Bu ben lebenrechtlichen Abgaben gehören auch die außerorbentlichen Gelbhülfen zur Lostaufung bes Grundherrn aus Rriegsgefangenschaft, zu Bilgerfahrten beffelben nach dem beiligen Lande, wenn fein ältester Sohn den Ritterschlag empfing und seine alteste Tochter verheirathet wurde, sobann die Berpflichtung, bem Grundherrn, feiner Familie und feinem Gefolge auf Durchreifen Berberge, Speife und Trank unentgeltlich zu liefern. Der feubalen Natur ber Bauerngüter entstammte ferner bas ausschließliche und unbeichrantte Jagbrecht, welches bem Grundherrn auf benfelben guftanb - bekanntlich ein Recht, bas zur graufamften Blage bes Landmannes ausartete und eine der hauptfächlichsten Urfachen zur gewaltsamen Erhebung beffelben im großen Bauernfriege abgab; weiter bie fogenannten Befigveranberungsgebuhren, welche ber Erbpachter bei ber Beraußerung seines Gutes - Die ihm jest, freilich nur nach eingeholter Genehmigung des Berrn, freiftand - gewöhnlich in einem 3mblftel bes Raufschillings zu entrichten hatte. Drüdender als biefe Abgabe war bas bereits crwahnte Befthaupt, eine fast burch alle europäischen Lande verbreitete Steuer. Dagegen ist von einer thatsächlichen Ausübung bes sogenannten jus primae noctis in Deutschland eine fichere urtunbliche Beglaubigung nicht aufzufinden.

Die Fortbildung der Naturals in Geldabgaben und die Abslösung derselben sowie der Frohnden erfolgte unter dem gleichsmäßigen Einflusse rechtlicher und wirthschaftlicher Gründe. Ze mehr im Lause der Zeit die Leibeigenschaft in Schatten trat, die Bauergüter erblich wurden, um so mehr mußte dem eigenen Mann der ursprüngliche Grund seiner Belastung aus dem Gedächtniß schwinden. Da er denselben nicht mehr zu erkennen vermochte, mußte er mehr und mehr geneigt sein, in dem Hergebrachten lediglich eine widerrechtliche Bergewaltigung und Bevormundung zu erblicken. Die Fortdauer eines Zustandes wird aber immer sehr gefährdet, wenn die Mehrzahl der Betheiligten ihn für unrechtmäßig hält. Nicht weniger hatte sich gleichzeitig die wirthschaftliche Grundlage verändert. Die alte Naturalwirthschaft machte nach und nach der

Geldwirthschaft Plat. Das Geld begann ber allgemeine Werthmeffer ber Buter zu werben. Bugleich ftiegen bie Beburfniffe und verfeinerte sich - namentlich burch die Kreuzzüge - der Luxus. Die Bodenwirthschaft gewann an Intensität. Bon großem Ginfluß auf die Befferung ber bauerlichen Berhaltniffe waren namentlich bie nicberländischen Rolonieen bes norblichen Deutschlands, bie mit bem Beginn bes 12. Jahrhunderts ihren Anfang nehmen. nämlich in ben langwierigen Rampfen gwifchen Germanen Slawen um bie herrschaft im Norben und Norboften Deutschlanbs weite Streden besselben in Ginoben verwandelt worden, machte fich bas bringende Bedürfniß geltend, die großentheils ausgerottete flawische Bauernbevölkerung burch neue Anfiedler zu Gcrade bamals hatten gewaltige Ueberschwemmungen Solland. Flandern und einige andere niederländische Provinzen wiederholt heimgesucht, die Damme burchbrochen, Menschen und Wohnstätten in den Fluthen begraben und den Entronnenen Luft und Duth gu neuem Anbau benommen. Ein großer Theil der Auswanderer wandte sich nach dem benachbarten norddeutschen Tiefland und fand hier namentlich in ben Landen des Erzbischofs Friedrich von Bremen willtommene Aufnahme. Zuerft in ber Gegend von Bremen 1106 angefiedelt, erhielten biefe fleifigen Unbauer bas Land ju ben freieften Bebingungen, ihre Guter wurden ihnen als Binsguter und mit erblichem Rechte gegen jährliche Abgaben an Gelbzinsen und Behnten überlaffen; felbft exemte Gerichtsbarteit murbe ihnen eingeräumt. Richt blos Rieberlander, fonbern auch Ginheimifche wurden zu folchen Bedingungen als Kolonisten aufgenommen, und bie allmähliche Ausbreitung biefer hollandischen Niederlaffungen über Holftein, Medlenburg, Brandenburg, Sachfen und Thuringen bevölkerte Deutschland mit einer Menge freier Bauern, beren Beispiel auch auf andere Gegenden wohlthätig wirken mußte. Und in der That erblicken wir auch ohngefähr vom Beginn des 13. Jahrhunderts an die Lage des deutschen Bauernstandes in fteter Befferung begriffen. Nicht nur, bag fich jest bie große Daffe ber ländlichen Bevölkerung als Erbpächter mit anerkanntem Recht an bem von ihnen bebauten Grund und Boden barftellt, es lagen ihnen auch bei meift fehr mäßigen Pachtquoten nur genau bemeffene und nicht allzu brudende Dienste und Leistungen ob. Reben ihnen gab es nun zwar auch noch zahlreiche Leibeigene, jeboch auch, besonders

in Schwaben, Franken, ben Rheinlanden und Beftfalen, eine febr belangreiche Angahl burchaus freier Bauerngemeinden mit einer ben ftabtifchen Gerechtsamen nabetommenden freien Berfaffung. Aber auch die horigen Dorfgemeinden hatten im Laufe der Jahre neben bem erblichen Befit ihrer Grundftfide eine Reihe erheblicher Rechte gewonnen, g. B. bie gefammte Dorfpolizei, die ausschließliche Babl aller Dorfbeamten ober mindeftens eine Mitwirtung bei Beftellung berfelben. Wie gang anbers bie Stellung auch ber hörigen Dorfschaften bem Grundherrn gegenüber im 14. und 15. Jahrhundert gewesen, als man gemeinhin glaubt, ift befonders aus den Beisthumern und hofrechten biefer Beit ju entnehmen, welche bie Rechte und Pflichten sowohl ber Grundherren als ber Sintersaffen mit ungemeiner Scharfe, nicht felten mit peinlicher Mengftlichkeit abgrenzten, wenn freilich nicht in Abrede gestellt werben fann, bag baneben in vielen Gegenden fehr bemuthigende, aus ben schlimmften Beiten bes Bauernftanbes ftammenbe Berpflichtungen und Abgaben wahrend bes gangen Mittelalters in Geltung geblieben find.

Diefer Fortschritt zeigt sich namentlich auch in der Umwandlung der Naturalabgaben und Frohnden in feste Geldzinfe. Ueberall wo gange Bolfer fich aus nieberen Rulturftufen gu höherer Gefittung, namentlich zu einer befferen Landwirthschaft, emporarbeiten, begegnen wir einer Ablösung der bäuerlichen Natural-Dienste und Raturalabgaben. Diefelbe Erscheinung wieberholt fich in fleineren Rreifen, fo insbefonbere in ben beutschen Stabten, in benen icon febr fruhe die Saufergrundzinfe in Gelb entrichtet wurden. Chenfo frühzeitig muffen bier bie Frohnbienfte aufgehoben worben fein, wenn fie überhaupt jemals Beftanb gehabt haben. In ben Städten begegnet uns auch zuerft bie Aufhebung bes Sterbfallrechts, 3. B. in Speper und Worms, wo Beinrich V. das Mortuarium ohne alle Entschädigung abschaffte. Spater wurben bann auch bas platte Land und die bäuerlichen Guter in benfelben Brogeg hineingezogen, wenn freilich bier, vermöge ber mit bicfen verknüpften Reigung zur Stabilität, die Umbilbung fich weit langfamer und weniger vollftanbig vollziehen tonnte, als in ben Stabten, bie von jeher vorzugsweise die Site ber Geldwirthschaft, die Trager aller Rulturfortschritte gewesen sind. Wo biefe in mächtiger Blitthe ben Rerv bes nationalen Lebens repräsentirten — wie in ben Rieberlanden, Ober- und Mittelitalien - werden wir baber

jene Umbilbung und Ablöfung am frühesten und vollständigften bewerkstelligt schen. In Deutschland, bem Land bes juste milieu, bas teine phänomenalen Entwicklungen und geschichtlichen Sprünge, aber auch fein Stehenbleiben ober gar Burudweichen von ber einmal erklommenen Sobe aufzuweisen bat, ift jener wirthschaftliche Brogeg in feiner beften Entwidlung gegen bas Ende bes 15. Sahrhunderts burch eine von Seiten der Gutsherren ausgehende Reaktion aufgehalten worben. Gine hauptveranlaffung zu biefer bot jedenfalls bas um jene Zeit mit rapiber Schnelligkeit eintretenbe Sinken bes Gelbwerths. Der Gutsberr, ber heute feine Gelbgefälle einhob, wußte nicht, ob nicht icon binnen Jahrenfrift ber wirkliche Werth biefer Zahlung nahezu gleich Rull war. Sand in Sand mit biefem Sinten bes Geldwerths begann ein Steigen ber Breife aller Lebensmittel, wie es feitbem nicht wieber vorgetommen ift; zugleich machte fich ein ftartes Schwanten bes Binsfufes geltend, bem gegenüber es nicht vortheilhaft erschien, größere Gelbkapitalien aufzuhäufen.

Noch andere Umftande traten am Schluge bes Mittelalters hingu, die rechtlichen und wirthschaftlichen Berhaltniffe bes Bauern= ftandes nicht in ber begonnenen Entwicklung fortschreiten zu laffen. Sierher gehört namentlich ber Ginfluß, welchen bas romische Recht in Deutschland erlangte, burch welchen bie Grundlage ber alten Gemeindeverfaffung untergraben und biefe felbft nach und nach Un bie Stelle ber germanifchen wesentlich verändert wurde. Genoffenschaft trat bie romifche Rorporation mit ihrer Abhangigkeit von ber öffentlichen Gewalt, bie aus berfelben Quelle stammenbe Bemeindecuratel, welche bie Gemeinden ben Minderjährigen gleich= ftellte, und bie überhaupt bem germanischen Recht volltommen frembe 3bee von ber Omnipoteng bes Staats. Die juristische Bilbung hatte eine einseitige Richtung erhalten, bie alten Schöffen, bie treu ben Sinn für bas alte Recht bewahrt hatten, verschwanden immer mehr, und bie neuen Dottoren an ben fürftlichen Soflagern und in ben Gerichtshöfen wußten von ben einheimischen Berbaltniffen nichts; manche reine Begriffe alter Inftitute, z. B. ber Bogtei u. a., hatten sich immer mehr verloren; bei anbern Instituten, 3. B. ber alten Altarhörigkeit, hatte bas Beitalter ben Sinn fich nicht mehr bewahrt; man fand viele Berhaltniffe, 3. B. bas berW achszinfigen, bei welchen einzelne Merkmale bie größte Aehnlichfeit mit wahren Leibeigenschaftsverhältniffen hatten, &. B. bei

Sterbefall, und nun gewöhnte man fich baran, alle biefe Berhältniffe unter ftarre juriftifche Formen zu bringen, in eine Rlaffe zusammen Bu werfen und auf die bamals übliche Beife romische Gefehstellen, wozu der Titel de servis am besten zu taugen schien, anzuwenden; nicht weniger wurden die romischen Gesetze von Pachtungen auf die finnloseste Weise auf beutsche Bauernguter angewendet. In ben Gerichtshofen hatten bie Bauern wenig Silfe zu erwarten, ba in der juriftischen Theorie mehr und mehr die Annahme einer allgemeinen, von Alters ber begrundeten Unfreiheit bes Bauernftandes Blat griff, und man baber in dubio immer gegen ben Bauer urtheilen zu muffen glaubte. Die alten Hofrechte entfernten fich immer mehr von ihrer urfprünglichen, lediglich auf die Abwägung ber gegenseitigen Rechte bes Hofheren und ber Hofhörigen ausgebenden Bedeutung; man fing an, nur noch ben herrn als ben Berechtigten zu betrachten, und jebe neue Revision bieser Rechte brachte neue Belaftungen ber Pflichtigen mit fich. Die alten Sofsprachen und genoffenschaftlichen Gerichte geriethen in Wegfall und an ihre Stelle traten bie berrichaftlichen Batrimonialgerichte, in benen felbstverftanblich bas gutsherrliche Interesse in erfter Linie Berüdfichtigung fanb.

Die Reformation hat für die Entwicklung unseres Bauernftanbes neben manchen ungunftigen boch überwiegend gunftige Folgen mit sich gebracht. Bu jenen rechne ich namentlich ben jest zuerft mit siegenber Bewalt auftretenben Bebanten ber individuellen Freiheit, durch welchen die Auflösung aller Genoffenschaften nicht wenig begunftigt werben mußte. Je mehr ber reformatorische Beift in einer Gemeibe übermog, besto mehr murbe auch gur Theilung ber alten Dorfmartgemeinheiten geschritten, mit biefer aber ber Umfturg ber alten Dorfmartverfaffung vorbereitet. Auf ber anbern Seite hat Die durch die Reformation veranlafte Grundung ber Bolfsichule unenblich viel gur Bilbung ber ländlichen Bevölkerung gethan. Daneben ift die hohere Geistesfreiheit, welche nicht allein in religiösen Berhaltniffen alte Bande fprengte, auch an bem fogial niedrigften Stande bes bamaligen Deutschlands nicht fpurlos porübergegangen. Borerft freilich außerte fich biefer Ginflug nur in Der Bauernfrieg, bas Ergebnig ber oben beftruktiver Beise. geschilberten wirthschaftlichen und rechtlichen Digverhältniffe, in welche ber reformatorische Gebante bann wie ber gundenbe Runte

in ben lang aufgehäuften Brennftoff einschlug, fuchte zu verwirklichen nicht mas unrechtmäßig, fonbern was nur noch nicht reif gur Berwirklichung war. Wie bescheiben - wenigstens vom beutigen Standpunft aus betrachtet - flingen bie in ben fogenannten awölf Artifeln zusammengefaßten Forberungen ber Bebrudten! Den Biehzehnten wollen fie wegen I. Dose 1,26 gang abgeschafft wissen. Der Rornzehnte foll fortbauern zur Erhaltung ber Bfarrer, weiterbin ber Armen, und, wenn noch etwas übrig bleibt, um Steuern bamit zu ersparen. Rehnten in weltlicher Hand, die aber von einem Dorfe titulo oneroso erworben find, follen abgelöst werden. ber Fischbann und bas Walbeigenthum, fofern fie auf fpeziellem Titel beruhen, sind abzulösen, Frohnden nicht zu erhöhen, Gulten nach bem Gutachten ehrbarer Leute auf ein erträgliches Das jurudjuführen. Das Mortuarium foll gang megfallen, als eine Blünderung ber Bittwen und Baifen, ebenfo bie Leibeigenschaft, weil fie ben von Chrifto Erlöften nicht ziemt. Gemeinguter, bie nicht orbentlich erfauft, find ber Gemeinde gurudaugeben.

Der Banernfrieg hatte ben gewöhnlichen Erfolg gescheiterter Revolutionen: ben Druck, welchen man abzuschütteln versucht, nur noch harter und fpstematischer zu machen. Um 1550 fagt Sebaftian Münster von den beutschen Bauern: nihil est quod servilis et misera gens dominis debere non dicatur; nihil quod iusso facere absque periculo recusare audeat. Das allgemeine Sinken beutscher Bolkswirthschaft, welches bic religible Spaltung und namentlich ber breißigjährige Krieg bewirften, mußte bic alte Naturalform ber bäuerlichen Abgaben wieber fast ebenso zeitgemäß erscheinen laffen, wie fie Jahrhunderte früher gewesen. Nur wurden vielfach, feit bem Auffommen ber großen Bulswirthschaften Naturallieferungen, ja felbst Gelbabgaben mit Frohnden vertauscht, und diese Frohnden, wenn die Intenfität des Landbaucs gunehmen follte, in brudenbfter Beife gesteigert. In Brandenburg murbe icon 1541 ben Stanben erlaubt, nach Gelegenheit etliche Bauern auszufaufen, um 1550 bie bisher übliche gerichtliche Bemeffung ber Frohnben, sowie die Provenpflicht ber Frohnherren abgeschafft und ein Gefindezwang eingeführt. Gang vornehmlich aber hat mabrend bes breißigjährigen Krieges und gleich nach bemfelben bie große Bahl ber leer geworbenen Bauerftellen bagu geführt, ihre Laften auf bie noch befesten Sofe zu übertragen, sowie bem ferneren

Arbeiterverluste durch eine Art von globas adscriptio vorzubeugen. In ben pommerschen Bauernordnungen von 1616, 1640 und 1670 gelten Leibeigenschaft, ungemessene Frohnden und Nichterblichkeit ber Höse als Regel.

Der Beitraum vom Enbe bes breißigjährigen Rrieges bis gur Mitte bes 18. Jahrhunderts zeigt uns fo wieder ein ähnliches Bilb ber bauerlichen Berhaltniffe, wie wir es für die erften Jahrhunderte bes Mittelalters entworfen haben. Auch jest wieber erscheinen die Bauern schuplos jeder Billführ ihrer Grundherren preisgegeben, nur bag biefe Schutentziehung Seitens ber Landesfürften bamals eine nothgebrungene, in ihrer völligen Dhnmacht begrunbete gewesen ift, während fie jest, wo die landesfürstliche Gewalt im Benith ihrer Bluthe ftand, eine vorfahlich gewollte war. Denn nicht nur, daß die Lanbesherren felbft, um bic Mittel gur Bestreitung ihres luguribsen Hofhalts von ihrem verarmten Lande aufzubringen, zur Auflage ber brudenbften Laften, namentlich auf ben Bauernftand veranlagt wurben, fie mußten auch bie gleiche Ueberburdung und Ausfaugung bei ben Grundherren ichon beehalb ruhig mit ansehen, weil fie biefe aller ihrer ständischen Sonderrechte beraubt hatten und ihrer als Theilnehmer ihres jest fo üppig geftalteten Sofhalts bedurften. Der Begriff ber lanbesfürftlichen Omnipotenz einer-, der völligen Rechtlofigfeit der Unterthanen andererfeits erftredte fich burch alle Gebiete bes öffentlichen Lebens und ließ schließlich in jedem, auch bem untergeordnetsten Inhaber einer öffentlichen Gewalt ben Berrn mit uneingeschränkten Rechten erbliden. Wie wenig fich von Borftellungen bicfer Art felbft Fürften wie Brandenburgs Großer Rurfürft loszureißen vermochten, erfeben wir aus ber im Lanbtagerecch von 1653 aufgenommenen Beftimmung, bag ein Landmann, ber feine Berrichaft verklagen und feine Rlage nicht genugfam ausführen wurde, mit bem Thurme geftraft werben folle. Noch aus bem Ende bes 18. Jahrhunderts ift uns aus Bayern, bas noch lange nicht bie schlimmsten Bustanbe aufwies, eine Schilberung ber bauerlichen Berhaltniffe erhalten, Die ich wegen ihrer zutreffenden Treue hier folgen laffe: "In ben verschiebenen Arten ber Bauernguter" — beift es bier — "ftebt überall bas Obereigenthum nicht nur, fondern beinahe bas ausfcliegende Gigenthum ber Perfonen und bes Grundes bem Obergrund- und meiftens auch Gerichtsherrn, bem Grundunterthan

bagegen nur ein febr beschränktes, bochft belaftetes Rugungs- und Befigesrecht zu, welches noch über bies burch bie herrschaftlichen Berwalter, Amts- und Gerichtsbiener bermagen verfummert wird, daß wahrhaft manches arme Bäuerlein schlimmer baran ift, als ein römischer Stlave, bem fein Berr boch Rleibung und Lebensunterhalt gemähren mußte. Rablen wir nun die Laften und Reichniffe, welche bie Gefetgebung bem Befiter folcher Bauernguter und Butchen überburbet, fo gemahren fie mahrhaft ein erschreckendes Bilb. An der Spite steht wohl die Leibeigenschaft, die personliche fowohl als die bingliche, bie ber romifchen Dienftbarteit fo aleich fieht, wie ein Gi bem andern. Nicht bie niedrigsten perfonlichen Dienste der Leibeigenen und ihrer Kinder blos, selbst bas jus primae noctis haben sich bie Leibherren anzueignen gewußt. ben Rehnten theilen fich Abel und Geiftlichkeit und nehmen bem Bauer nicht blos ben zehnten Theil, oft die Salfte ber Ernte weg. Dazu leistet ber Grundunterthan feiner Grundherrschaft Spannund Sandfrohne, häufig ungemeffen, fo bag ihm felten bie Doglichfeit bleibt, seine eigene Feldarbeit zu beforgen. Und boch hat er Bilten, jährliche Betreibeabgaben auf ben herrschaftlichen Speicher, Stifter, eine bestimmte Gelbabgabe in Die herrschaftlichen Raffen, und Rüchendienste, Ralber, Spanfertel, Banfe, Enten, Suhner u. f. w. in die herrschaftliche Ruche zu liefern. Dazu tommt noch in Gutsveränderungefällen, fie mogen auf Seite bes Gutsberrn ober ber Grundunterthanen eintreten, die Bahlung ber Gutsveranderungsgebühr (Sandlohn, Laubemium, An- und Abfahrt genannt), die haufig 10 Prozent für bie Herrschaft beträgt und ein langes Anhängsel von Tagen, Sporteln, Schreibgebühren und Bibalien für ben Berwalter im Gefolge hat und, weil ber Gutsherr biefe Reichniffe nach bem Gutswerthe forbern, folglich immer auf eine Schätzung antragen fann, eine mahre Strafe fur ben Gleiß, bie Beftreb- und Sparfamteit bes Grundunterthans wird und zugleich bic Sinterlaffenen besfelben ihrer fauer erworbenen Erbichaft beraubt. Man beschuldige uns hier nicht ber Uebertreibung! Ber fich nabere Ueberzeugung und Belehrung über biefe argen Difftanbe, welche noch überdies burch bie Uebergriffe ber Berwalter und Schergen noch brudender werden, verschaffen will, ben verweifen wir auf ben "Unterricht eines alten Beamten an junge Beamten, Ranbibaten und Prattitanten, Ling, 1773", und er wirb uns gewiß

gerne bas Beugniß gewähren, bag unfere Schilberung weit hinter bem wahren Buftanbe gurudgeblieben ift."

Erft ber aufgeklärte Absolutismus bes 18. Jahrhunderts nahm ben Kaben ber bäuerlichen Laftenaufbebung wieder auf. Wenn es ber hochste Zweck biefer Staatsform ift, ohne Rudficht auf alte Formen nach ben scharffinnigsten Regeln ber Theorie aus ihren Unterthanen möglichst zahlreiche, wohlhabende und aufgeklärte Bertzeuge bes Willens zu machen, welcher bie Staatsmaschine lenkt, fo lag ce ihr freilich befonders nabe, gerade ben Bauernstand, ihre zuganglichfte und ergiebigfte Refruten- wie Steuerquelle, acaen unwirthschaftlichen Privatbruck zu schützen, um fo mehr, als bie Gutsherren andererfeits die selbständigste Unterthanenklasse bilbeten. Breugen hatte schon Friedrich I. ben Plan, die Bauern gegen Abschaffung ber Frohnden zu einer Landmiliz zu organisiren, ebenso die Lehenpferde mit Gelb abzulöfen. 1702 fprach ebenberfelbe die Aufhebung ber Leibeigenschaft auf ben königlichen Domanen aus, unter ber Bedingung, baf bie Bauern bie auf ben Gutern genoffenen Freijahre und Remiffionen, fowie bie Roften des Aufbaucs ihrer Häufer, wie auch was fie an Bieh und zur Aussaat empfangen, nach und nach erstattet haben würden. Das Borhaben gedieh jedoch nicht zur Ausführung, hauptfächlich aus bem Grunde, weil bas arme Landvolf bie verlangten Entschäbigungen nicht aufzubringen im Stanbe mar. In keinem andern beutschen Lande waren die Nachwehen des breißigjährigen Krieges noch jest, nach 50 Jahren, fo fühlbar wie gerabe in Brandenburg. Gab ce boch noch im Jahre 1721 felbft in ben Städten ber Rurmart nicht weniger als 3257 mufte Stellen. Großen Gifer für die Befferung ber bauerlichen Berhaltniffe entwickelte Friedrich Bilhelm I. Gine feiner erften Magregeln in biefer Richtung mar die Aufhebung ber Leibeigenschaft auf ben königlichen Domanen in Oftpreußen (1719 und 1720), um nach biefer besonders veröbeten Broving — eine furchtbare Best hatte bort in ben Jahren 1709 und 1710 ein Dritttheil ber gesammten Bevölkerung hinweggerafft - neue Anfiedler ju gieben; jur gleichen Beit murbe baffelbe für bie Domanen in Breugisch- Bommern verfügt, scheiterte bier jedoch an bem Biberstand ber Bauern felbst, ber sogar ba und bort einen bedrohlichen Charafter annahm.

Bar schon auf ben Krongutern bie Durchführung von Reformen

gegenüber bem Wiberftand ber Beamten und fogar ber Belafteten teine leichte, fo mußten fich biefe Schwierigkeiten noch fteigern, fobald bie wohlmeinenden Absichten bes Monarchen sich ber Berbesserung der Lage anderer grundherrlicher Unterthanen zuwandte. Sier ftich man fofort beim erften Berfuch auf eine gabe Opposition ber unter fich eng verbundenen geiftlich und weltlich aristotratischen Elemente. Namentlich konnten biefe, bei ihrem taufendfachen Rufammenhang mit ber Hof= und Beamtenwelt, jedes augenblickliche Erschlaffen des reformatorischen Herrscherwillens benutzen, während auf ber anbern Seite bie Bauern völlig unorganifirt waren, und eine öffentliche Meinung in Wirthschaftsfragen fich erft langfam zu bilben anfing. Gine ber brudenbften Befugniffe ber Grundherren gegenüber ihren Sintersaffen war bas fogenannte Legen ber Landlcute, bas Recht, jur Erbauung eines neuen herrensitzes einen ober etliche Bauern auszukaufen. Zwar hatten schon die branbenburgifchen Fürsten bes 16. und 17. Jahrhunderts bicfes Borrecht babin ermäßigt, daß ber Junter nur bann befugt fein folle, ben Bauer ju vertreiben, wenn er felbft ben Sof beffelben ju bewohnen gebachte, bak er bem Betricbenen ben mahren Werth, nicht blos bie Summe, für welche bas Befitthum von ihm früher erkauft worden, bag er endlich bemfelben fofort ben vollen Betrag, ober wenigstens fogleich als Angeld bie Balfte baar bezahlen muffe, aber biefe einschränkenben Bedingungen waren im Laufe ber Reit ganz in Begfall getommen. Jest (1739) erließ Friedrich Wilhelm I. bas allgemeine Berbot, "einen Bauern ohne gegründete Raison und ohne den Sof wieder ju befeten, aus bem hofe ju werfen".

Noch energischer suchte Friedrich der Große eine Besserung des Bauernstandes herbeizusühren. Biel zu sehr bedurfte gerade dieser Fürst der Kräfte seines Bolkes, um nicht eine starke Anspannung derselben möglich machen zu müssen; eine solche — das sagte ihm sein genialer staatsmännischer Blick — war aber nur dann denkbar, wenn der ländliche Grundbesitz, in dem zu allen Beiten der beste Theil der Bolkstraft — wenigstens in gesunder Entwicklung — ruhen wird, seiner drückenden Fesseln entledigt wurde. Interessant ist in dieser Beziehung ein von ihm bald nach seinem Regierungs-antritt an das General-Direktorium der Domänen- und Krigskammern gerichteter Erlaß. "Se. Kön. Maj.", heißt es im Eingang desselben, "haben zeither zum öftern wahrgenommen, wie daß sehr viele Unter-

thanen die bitterften Rlagen über die unendlichen Breffuren der Beamten geführt, als burch welche lettere nicht nur febr berunter getommen und jum ganglichen Ruin gebracht, fonbern auch wohl gar in solche Umstände gesetzt worden find, daß fie bas Ihrige mit bem Rücken ansehen und aus bem Lande laufen muffen, wobei biefe Leute um fo unglücklicher gewesen, da sie, ungeachtet folche geborigen Orts geflagt, bennoch fein Gebor noch Sulfe gefunden, inbem bie mehreften ber Rriegs- und Domanen-Rammern bas Brin. cipium führen, daß man in solchen Fällen bem Beamten nicht abfteben, sondern etwas conniviren musse." Als die von ihm in dem fraglichen Erlaffe ausgesprochene Drohung unnachsichtlicher Ahnbung gegen alle Beamten, Die fich fünftig beigeben laffen würden, mit den Landbewohnern "auf eine tyrannische Beise zu verfahren, mit beren Bersonen und Vermögen so umzuspringen, als ob biese gang Leibeigene von ben Beamten maren", fich wirfungslos erwich, befahl ber Ronig, daß ein Beamter, ber fünftig überführt werbe, "bag er einen Bauer mit bem Stock geschlagen habe, beshalb alsofort und ohne einige Gnade auf feche Sahre zur Festung gebracht werben solle". Allein auch bas war ebenfalls ohne allen Erfolg; die Baucrn wurden nicht weniger geprügelt als früher. Ebenfowenig hatte bas frühere Berbot bes Bauernlegens einen Erfolg gehabt; noch zweimal mußte Friedrich baffelbe - ftets unter Androhung noch schwererer Geldftrafen - erneuern. Nicht viel beffer erging es mit feinen auf die Aufhebung ber Leibeigenschaft gerichteten Berfuchen. Den Anfang machte ber große Ronig mit Bommern, bas bie traurigsten Buftanbe hinsichtlich ber Lage bes Bauernstandes aufwies. Noch galt hier iene berüchtigte Gefindeordnung vom Jahre 1646, welche bie Berren entlaufener Leibeigenen ermächtigte, in ben Stäbten ber Proving beren "Ramen und Geburtsort offenbar an ben Rat ober Galgen schlagen zu laffen und fie badurch unehrlich zu machen, ihnen auch fünftig, wann fie wieber ertappt werben, burch ben Scharfrichter ein Brandmal auf die Baden brennen ju laffen". "Sollen abfolut" - so lautete Friedrichs Befchl an die pommersche Domanen= und Rriegstammer - "und ohne bas gerichtete Raifoniren alle Leibeigenschaften sowohl in Röniglichen, Abligen als Stadteigenthumeborfern von Stund an ganglich abgeschafft werben, und alle biejenigen, fo fich bagegen opponiren würden, so viel möglich mit Bute, in beren Entstehung aber mit Force babin gebracht werben, daß biefe von

S. R. M. so festgesetzte Ibec zum Nutzen ber ganzen Provinz ins Werk gerichtet werb". Aber die Landstände erklärten einhellig, es sei unmöglich, dem Willen des Monarchen Folge zu geben. Und dabei hatte es denn auch sein Bewenden. Auch seine sonstigen Bemühungen zur Hebung des Bauernstandes erwicsen sich meist fruchtlos. Noch war einerseits der Widerstand der aristokratischen Elemente ein zu großer — und an ein gewaltsames Brechen desselben durfte der König, der ihrer namentlich in seinen zahlreichen Kriegen allzuscher bedurfte, nicht denken — wie andererseits sich Friedrich selbst, hierin noch ganz ein Kind seiner Beit, zu einer unbefangenen Würdigung der Volksträfte als solcher nicht erheben zu können schien, wenigstens nicht in einer nachhaltigen praktischen Weise.

Es hat barum in ben meisten Länbern großer politischer Stürme bedurft, um die Ablöfung ber bäuerlichen Saften gang burchzuseten. Bahnbrechend wirfte auch auf biefem Gebiete die frangofische Revolution Nach den enthufiaftischen Verhandlungen der Nacht pon 1789. vom 4. August wurde am 11. August folgendes beschlossen und am 13. vom Rönige genchmigt: alle bauerlichen Laften, die von ber Leibeigenschaft herrühren, werden ohne Entschäbigung aufgehoben, bie übrigen abgelöft. Die Brivilegien ber Jagd- und Taubenhaltung fallen ohne Entschädigung weg, ebenfo bie gutsherrliche Gerichts-Alle geiftlichen Behnten werben aufgehoben, fobalb für die Bebürfnisse ber Rirche anderweitig gesorgt ift, die übrigen Behnten, sowie die Natural- und Gelbgrundzinsen abgeloft. Doch schon im August 1792 wurde die unentgeltliche Aufhebung aller Grundrenten erklärt, die nicht als Rapitalzinsen nachgewiesen würden. breitung ber frangofischen Berrichaft über bie linkerheinischen beutschen Gebiete, die Gründung des Rheinbundes hatten bann fpater bie Berpflanzung biefergund ähnlicher Gefete in bie unterworfenen Lande jur natürlichen Folge. In Preußen ift bie Stein'iche Agrargefet gebung weniger bas Werk jener revolutionaren Ibeen, als vielmehr ber endlichen Erkenntnig gewesen, daß ohne eine burchgreifende Befferung ber materiellen Lage besienigen Standes, auf bem vorzugsweise die Steuer- und militarische Laft bes Staates rubte, eine Erhebung aus bem ticfen Fall nicht möglich fei. Schon früher hatte Friedrich Wilhelm III. aus freiem Antriebe bie Ablöfung aller Frohndienste und die Berwandlung aller Bauerngüter in freies Eigenthum auf ben foniglichen Domanen angestrebt und wenigstens

in Osts und Westpreußen, in Pommern und der Neumark auch größtentheils durchgesett. Jest ergingen in rascher Folge die ewig denkwürdigen Sdicte vom 9. Oktober 1807, den erleichterten Besitz und freien Gebrauch des Grundeigenthumes, sowie die persönlichen Berbältnisse der Landbewohner, vom 28. Oktober 1807 die Aushebung der Erbunterthänigkeit auf den Domänen, vom 27. Juli 1808 die Berleihung des Sigenthumes von Grundstücken an die Immediateinsassen der Domänen in Preußen und Litthauen, vom 16. März 1811 die Ablösung der Dominallasten, vom 14. Sept. 1811 die Regulirung der gutsherrlich-bäuerlichen Berhältnisse und die Bestörderung der Landeskultur betressend.

Ich darf hier das Einzelne dieser Gesetzebung als allgemein bekannt vorausseten. Sie ist mit goldenen Lettern in das Buch der Geschichte geschrieden. Und wenn auch in der auf die Freiheitstriege folgenden Reaktionsperiode die Aussührung jener Gesetze in einzelnen Punkten stillgehalten, ja da und dort sogar eine Rücksehr aus die verlassenen Geleise stattgefunden hat — ich erinnere nur an die königliche Deklaration vom 29 Mai 1816, durch welche u. a. dem Mißstand des Legens der Bauern neuerdings Vorschub geleistet wurde, an die uneingeschränkte Fortdauer der Patrimonialgewalt der Gutscherren u. s. w. — an eine eigentliche Rückwärtsbewegung war von jetzt an doch nicht mehr zu denken. Die Stürme des Jahres 1848 haben dann überall in Deutschland die letzten Reste der alten Grunduntersthänigkeit unseres Bauernstandes beseitigt und die völlige staatserechtliche Gleichstellung desselben mit den übrigen Gesellschaftsklassen des Staats proklamirt.

# Uns dem Cagebuch eines preußischen Musketiers im siebenjährigen Kriege.\*)

Bon

#### Rarl Bauer.

Unter obigem Titel hat ber Burgburger Ober-Bibliothelar Dr. Dietrich Rerler ein von ihm in der bortigen Universitäts-Bibliothet aufgefundenes hanbschriftliches Tagebuch eines preußischen Mustetiers aus bem siebenjährigen Rriege veröffentlicht, bas uns ber Beachtung auch weiterer Kreise in hohem Grabe würdig erscheint. Der Schreiber besselben. Dominifus mit Namen, stammte aus ber Gegend von Roln und war ursprünglich für ben Raufmannsstand vorbereitet, wurde bann aber sciner stattlichen Rigur wegen für ben Solbatendienst gepreßt. Tropbem erwies er sich auch in dem aufgezwungenen Berufe als ein Mann voll Bflichttreue, Muth und Seine höhere Bilbung, wie fie fich schon in ber Kührung eines Tagebuches äußerte, kommt dann auch in Eintragungen besfelben jum Borfchein. Mit offenem Auge beobachtet er überall, wohin er auf feinen Kricgszügen gelangt, frembe Berhältniffe, Einrichtungen und Sitten und schilbert fic, wenn auch in einfacher, ungefünstelter Sprache, boch voll Anschaulichkeit. schreibt er u. A. über bas Wendenthum in ber fachfischen Oberlausit : "man tan die Leute nicht versteben, haben schwarte Rote mit Pely gefüttert, geben big in die haken, rothe ober weiße Strumpfe, haben bie harre wie auch zu haufe mit einer har-

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

<sup>\*)</sup> Aus bem flebenjährigen Kriege. Tagebuch bes preußischen Mustetters Dominitus. Rebft ungebruckten Kriegs: und Solbatenliebern. München, Bed'iche Buch., 1891.

nabel gestedt, haben nichts aufn Röpfen, haben fleine Saufer, aber große Stuben, find allerorten mit Bretter befleibet, werden mit Afche gescheurt, wißen von feiner Lampe, brennen Spabne."

Bon hobem Interesse sind natürlich die Schilderungen ber Rriegsereignisse. Dominitus machte als gemeiner Solbat bie Felbguge Friedrich's bes Großen in ben Jahren 1756-1759 mit; mahrend ber zweiten Salfte bes fiebenjahrigen Rrieges befand er fich in Rriegsgefangenschaft, ohne jeboch auch hier von feiner im Felde geübten Gewohnheit abzugeben, über Alles, mas ihm Bemertenswerthes aufftößt, Buch zu führen. Er nahm an ben Schlachten von Lobofit, Prag, Rogbach, Ray, Runereborf und Maxen perfonlich Antheil; was feinen Schilderungen berfelben an Runft und technischer Geschicklichkeit abgeht, ersett er reichlich burch eine wahrheitsgetreue Wiebergabe bes Selbsterlebten. So beschreibt er bie Schlacht von Brag, wo es Rugeln regnete, "als wenn man Erbfen gefät hatte, bis Biktoria war." "Bir gingen liegen nebft (nachft) einen brefigten Bfuhl Baffer, wo tote Menschen und Bferbe inne lagen, und labten uns vom Baffer, fcmette uns gutt, lagen da wol 2 Stund, marschirten ins Lager, schlugen bie Relter auf. Wie wir unfre Rompanic faben, hatten noch 9 Rotten gefund. Wie die Belter waren aufgeschlagen, gingen wir mitten ins Dorf nach Baffer; wie ich wieber von Baffer tam, lagen die Anbern und schlieffen, wette fie, fie solten tochen, wolte aber niemand von Müdigkeit auf. Ich ging sigen, wolte mich ein wenig ruben, fiel aber in Schlaf big bes andern Morgen. Da fochten wir Baffer und Brot, welches bas erste Warme mar in brei Tagen."

In dem unglücklichen Treffen bei Ray (22. Juli 1759) mußte Dominitus - nachdem er jedoch vorher im vollsten Dage seine Schuldigkeit gethan - fich auf's "Laufen" legen, doppelt beschwerlich unter ber Laft bes Reffels, Brotfaces und Tornifters. bie er abzuwerfen sich nicht bie Reit nahm. "Ich habe" - fügte er bei - ,,vicr Zeichen aufzuweisen, wie wunderbar mich ber liebe Gott bewahret bat, indem mir eine Rugel burch die Sutspige, eine burch die Rocffalte und eine in die Gewehrkolbe (und eine) ein Stud von Patronentaschendedel geschoßen. Wie ich stund und labete, fam eine Rugel obig meiner Sand und bigte mir ben Labeftod wie einen Fiebelbogen. Reben mir jur Linken murben 3 Mann bie beiden Beine egal und gleicheweite abgeschofen, welches

ohnsehlbar mit Kettenkugeln geschehen. Zur Rechten wurde mein Nebenmann blesirt, ber zweite hinneben todt. Ich dachte nunmehr auch wie der König Histia: "Der Herr reißet mein Leben ab wie ein Weber und macht's auch mit mir aus, den Tag vor Abend.' Ich sehe aber, daß meine Zeit noch nicht dagewesen, und konnte vor Wehmuth mein Gebet und Danklied vor Gott nicht abstatten. Ich will aber, so mir Gott Gesundheit und Leben fristet, den Eydt nicht brechen, sondern will Gott und dem Könige getreu bleiben und will die Last tragen, so lange als Gott will. Ich habe öfters allerley Versührungen und Wiederwärtigkeit erleben müssen, Sott der Herr hatt mich doch deh guten Gedanken erhalten; und will mein Leben und Wandel so anstellen, daß ich's vor Gott und Menschen verantworten kann."

Drei Wochen später fand bie noch blutigere und verhängnißvollere Rieberlage bei Runersborf ftatt. "Der Ronig" - fchreibt Dominifus — "war bes Morgens keine zwei Stunden vor ber Battalie noch bey uns; wie wir vorbey marschirten, sagte (er) zu uns insgesamt : , Guten Morgen, Rinder! wie geht's? Wolt ihr bald grote Bohnen wieder egen?' Wir antworteten: "Sa.' Er fagte: "habt noch ein wenig Gebuld, follt ihr's wieber gut haben", und war wohlgemuth babey." Dominitus wurde in die allgemeine Flucht des preußischen Heeres mit hineingezogen. Am Abend bes furchtbaren Schlachttages tam er an die Ober. "Ich nahm eine Flasche mit Baffer aus ber Ober, ging sipen zwischen Pferbe und Wagen, war fehr mube, war mich balb gleich viel, ob ich wurde getroffen ober nicht, nahm bas Baffer und trunt, af ein Stud Brot bazu, schmedte mir wol, ging barauf liegen und schlief, lag auf'm Bolbe, bas ich nicht naß murbe von ber Ober. Des Morgens wurde alles aufgetrieben, mußten ein jeder fein Regiment fuchen. Dben auf'm Berge, wo wir uns wieber versamleten, waren von unserm Regment noch 448 Mann und 10 Officir."

Bei Maxen (20. November 1759) mußte sein Regiment mit den übrigen die Waffen streden. "Indem commandirte Major Ifelstein: "Gebt Achtunge! stredt das Gewehr!" Wir wurfens dahin und Tasche und Bäbel drauf." Rur die Zeltbecken wurden den Gefangenen zum Schuße gegen die strenge Kälte belaffen. "Wir waren froh, theilten sie unter uns; die keine Decke hatten, zerrißen die Zelter, nahmen ein Stück davon. Wie das vorbeh, musten wir

rechtsum machen, und ba hatten bie Defterreicher ein Care formirt, ba brieben sie uns hinein. Da waren die Desterreicher froh, lachten uns auß, fagten : "Ja ja! fo muß man euch belauren; ware es noch langer Tag geweßen, wir wolten euch alle in die Elbe getrieben haben.' Rahmen uns alfo in Empfang, triegten von uns gefangen 12 big 13000 Mann." Der Transport erfolgte über Dresben -"die Bürger waren froh, tutten zum Genfter hinaus und lachten" - nach Boltermartt in Karnthen und fpater nach Rlagenfurt und Billach.

Erft im Juli 1763 erreichte Dominifus die bergische Beimath mieber.

Sehr schäpenswerth sind bie Rriegslieber, bie Dominitus seinem Tagebuch einverleibt hat und die zumeist die begeisterte Stimmung ber Solbaten für ihren helbenmuthigen oberften Rriegsberrn wiedergeben. Auch ber Kriegshumor tommt in einigen diefer Lieber jum treffenben Ausbrud: fo in bem "Gefprach zwischen bem Ronig von Breugen und dem Konig von Frankreich von einem Falkenier und Lerchenstreicher", beffen Entstehung wohl in bie Reit nach ber Schlacht bei Rogbach fällt. Der Breugentonig beginnt mit ber Frage:

> "Gutte Morgen, Lubewig! Bor ach, wie befinds Du Dich? Ift Dir ban noch wohl zu Muthe, Dag ber Knecht von Deinem Blute Hat verlobren Sat und Garn Und auch feinen Schiebefarn ?"

#### Der König von Frankreich antwortet:

"Bon matin, mein Grieberich! Mir gehts jest gang wieberig, Bie ich bacht, ich wolte ftreichen, Fingen an meine Rnecht zu weichen. Da ich boch im freien Felb Sie zum fangen aufgeftelt."

#### Borauf Konig Friedrich:

"Bruber, ich bin in bem Land Als ein Faltenier bekannt: Beiß alfo mas Falten beifen Und wie icharf fie konnen beißen. Bas fie fagen, balten fie Und ibr Muth verfinket nie."

König Ludwig replizirt dann, wie er sich nicht zum Lerchensfang aufgemacht haben würde, wenn ihm nicht von seiner Base ("die da mit der römischen Nase") der Zahn geschärft worden wäre, während Friedrich dann wieder von sich rühmt, daß er "alle alten Weiber", die sich gegen ihn verschworen, und ihre Bundesgenossen abzuwehren verstehe.

"Haft Du Luft, so tom noch heutt; Ich bin allezeit bereitt. Denn jest find bie rechten Beitten, Das man Dich von allen Seitten Kan verjagen bis zum Rhein."

## Kleinere Mittheilungen.

### Doktor Eisenbart.

Die in Ihrer geschätzten Zeitschrift von Herrn Dr. Ludwig Frankel ansgeregte Forschung über die Entstehung des Etsenbart-Liedes durfte nach meiner Ansicht Aussicht auf Ersolg haben, wenn man sich zunächst mehr der Erssorschung des Lebensganges des vielsach geschmähten Heilkunstlers, als der des Liedes selbst hingiebt, welches unbedingt spätestens zwischen 1795 und 1800, und zwar schon aus historischen Gründen, entstanden ift, wenn man es nicht wie ich nicht zweisele — vielmehr mit einem Produkte zu thun hat, welches ganz all mählich entstand. Es ist bereits von Janicke in den Magdeburger Geschichtsblättern (Ig. VI 1871 S. 155 f.) darauf hingewiesen, daß Eisenbart ichon 1747 in den Anklängen eines andern Liedes, des Krambambuliliedes, vorkommt, und mit vollem Recht ist die Behauptung von ihm ausgestellt, daß das Lied Interpolationen auszuweisen hat, wenn man seine Entstehungszeit in die Jahre bald nach Eisenbarts Tode sett.

Unfere Renntnig von ben Rreug: und Quergugen bes Cyfenbarth, wie er fich felbft fcrieb, ift jur Beit trop verschiebener Auffage, bie bem herrn Dr. Frankel entgangen find, noch febr mangelhaft. Berhältnigmäßig spat hat man fich ber Erforschung seines Bebens jugewandt, ju ber bie Muftrierte Beitung anregte, die 1862 am 11. Januar die Abbildung feines Grabsteines brachte, ber zu Münden an ber Werra und Fulba fteht. Später ift biese Abbildung mehrfach reproduzirt worden,1) und da fälschlicher Weise auf diesem Monument Magbeburg als Geburtsftätte angegeben wurde, fab fich junächft ber Beh. Archivrath v. Mülverftebt in ben Ragbeburger Geschichtsblättern (Ig. V 1870 S. 124 ff.) an einer eingehenderen Arbeit veranlaßt, in der viel bankenswerthes Material zur Biographie Spfenbarths niebergelegt worden ift. Der Berfaffer hielt es für eine "zweifelhafte Chre", ben Dottor Epfenbarth als Magbeburger Kind anerkennen zu müffen, lieferte aber unwider: iprechliche Belege für die Tüchtigkeit und Gesuchtheit Epsenbarths, die ihm viel Ehre und, wie es scheint, auch reiche Mittel einbrachten, ba er ein verhaltnißmäßig theures Anwesen in Magbeburg fein Eigen neunen konnte.

Faft gleichzeitig beschäftigte sich R. Koser mit einer Spisobe aus Spsenbarths Leben. Gr legte in einem Artikel ber Gartenlaube (1875) die Geschichte bes

<sup>1)</sup> j. B. Loge, Gefchichte ber Stadt Munben.

König Ludwig replizirt dann, wie er sich nicht zum Lerchensfang ausgemacht haben würde, wenn ihm nicht von seiner Base ("die da mit der römischen Nase") der Zahn geschärft worden wäre, während Friedrich dann wieder von sich rühmt, daß er "alle alten Weider", die sich gegen ihn verschworen, und ihre Bundesgenossen abzuwehren verstehe.

"Haft Du Lust, so tom noch heutt; Ich bin allezeit bereitt. Denn jest sind die rechten Beitten, Das man Dich von allen Seitten Kan verjagen bis zum Rhein."

## Kleinere Mittheilungen.

### Doktor Eisenbart.

Die in Ihrer geschähten Zeitschrift von Herrn Dr. Ludwig Fränkel ansgeregte Forschung über die Entstehung des Eisenbart- Liebes durfte nach meiner Ansicht Aussicht auf Erfolg haben, wenn man sich zunächst mehr der Ersforschung des Lebensganges des vielsach geschmähten Heilkünstlers, als der des Liebes selbst hingiebt, welches unbedingt spätestens zwischen 1795 und 1800, und zwar schon aus historischen Gründen, entstanden ist, wenn man es nicht wie ich nicht zweisele — vielmehr mit einem Produkte zu thun hat, welches ganz allmählich entstand. Es ist bereits von Janicke in den Magdeburger Geschichtsblättern (Ig. VI 1871 S. 155 f.) darauf hingewiesen, daß Eisenbart schon 1747 in den Anklängen eines andern Liebes, des Krambambuliliedes, vorkommt, und mit vollem Recht ist die Behauptung von ihm ausgestellt, daß das Lied Interpolationen auszuweisen hat, wenn man seine Entstehungszeit in die Jahre bald nach Eisenbarts Tode sett.

Unfere Renntnig von ben Rreug: und Quergugen bes Cpfenbarth, wie er fich felbst schrieb, ift jur Beit trop verschiebener Auffage, bie bem herrn Dr. Frankel entgangen find, noch febr mangelhaft. Berhaltnigmäßig spat hat man fich ber Erforschung seines Bebens zugewandt, zu ber bie Muftrierte Beitung anregte, die 1862 am 11. Januar die Abbildung seines Grabsteines brachte, ber zu Munben an ber Werra und Rulba fteht. Spater ift biese Abbildung mehrfach reproduzirt worben,1) und ba fälschlicher Beise auf biesem Monument Dagbeburg als Geburtsftatte angegeben murbe, fab fich junachft ber Geh. Archivrath v. Mülberftebt in ben Magbeburger Geschichtsblattern (3g. V 1870 S. 124 ff.) an einer eingehenderen Arbeit veranlagt, in der viel bankenswerthes Material zur Biographie Spienbarthe niebergelegt worden ift. Der Berfaffer bielt es fur eine "ameifelbafte Chre", ben Dottor Cyfen: barth als Magbeburger Rind anertennen zu muffen, lieferte aber unwider: iprechliche Belege für bie Tüchtigfeit und Gesuchtheit Epfenbarthe, die ihm viel Ehre und, wie es icheint, auch reiche Mittel einbrachten, ba er ein verbaltniß: mäßig theures Anwesen in Magbeburg fein Gigen nennen konnte.

Fast gleichzeitig beschäftigte sich R. Koser mit einer Episobe aus Ensenbarths Leben. Er legte in einem Artikel ber Gartenlaube (1875) bie Geschichte bes

<sup>1) 3. 8.</sup> Lobe, Gefdicte ber Stadt Dunden,

Streites zwischen ben beiben Präsibenten bes Reichstammergerichts, eines Freiherrn von Ingelheim und des Grafen von Solms-Laubach, aktenmäßig nieber, in welchem auch Epsenbarth verslochten war, weil er sein Theater unmittelbar an dem Reichstammergerichtsgebäube aufgestellt und Aergerniß erregende Schauspiele gegeben hatte, die man als Persissage auf das Rechts-versahren des höchsten Gerichtsboses aufgassen bes höchsten Gerichtsboses aufgassen tonnte.

Bor einiger Zeit veröffentlichte ich selbst einen Artikel in der Weimarischen Zeitung: "Deutschland" (Nr. 233, 234 1892), indem ich gegen die disherige Ansnahme zu erst den wahren Geburtsort Epsenbarths seststellte und aus gedruckten Weimarischen Regierungspalenten nachwies, daß er in Biechtach, einem Markssellen nahe bei Regensburg, gedoren sei. Leider ließ sich über die Herstunft des Bruchs und Steinschneiders nichts ermitteln, da die Kirchendücker dieses Orts erst 1662 beginnen, während aber sestgestellt wurde, daß Epsenbarth seine Wissenschaft dei dem geprüften Oculisten Alexander Biller in Bamberg sich angeeignet und dann seine Wanderschaft angetreten hatte, auf der er zusnächst sich in das Fürstenthum Altendurg wandte, wo er von ärztlichen Autoristäten geprüft und zur Ausübung seiner auf Augens, Bruchs und Krebsschäden gerichteten Praxis zugelassen wurde. Von Altendurg kam er nach Weimar, dann nach Erfurt, wo er auf Grund seiner Zeugnisse überall Hervorragendes geleistet hat, ohne sich je den Dottorgrad angemaßt zu haben.

Bei biesen Feststellungen bin ich zweifelhaft geworben, ob überhaupt sein Geburtsjahr 1661 bas richtige ist. Denn als er in Weimar im April des Jahres 1688 einzog, war er bereits Bater einer starken Familie, aber wie es scheint, schon bei guten Mitteln, da er auch unentgelblich arme Leute operitte und besonders barauf Bedacht nahm, die unwissenden Kollegen unschädlich zu machen, die durch Ausübung ihrer Praxis viel Unheil anzurichten und ihre Kranken zu verlassen pflegten, nachdem sie bereits ihren Beutel gefüllt batten.

Es steht wohl unzweiselhaft seit, daß Splenbarth sich in seinen fest angesessenn Rollegen viele Feinde schus, weil er überall Privilegien für die Ausübung seiner Brazis erwarb. Man mag auch über die Besähigung Spsenbarths benken, wie man will, und nach seinem marktschreierischen Wesen auch einen guten Thetisetner Thätigkeit von Mitzersolgen beglettet sich benken, darüber wird man nicht hinwegkommen, daß er eine sur seine Zeit ersprießliche Thätigkeit eutssaltete, die vielsach den Reid seiner Rollegen wachrief und wohl Anlaß gegeben haben mag, daß man früh ansing, seine unliebsame Thätigkeit zu getheln und in unverstandener Weise dem Liede immer neue Verse zuzussussus, wie ja zur Senüge der spät entstandene Bers:

"Bu Potsbam trepanirte ich Den Roch bes großen Friederich"

beweist. Abgesehen davon, daß von Trepanirungen durch Epsenbarth keine Rebe sein kann, bleibt es eben ein Anachronismus, daß er in diese Zeit versetzt wird. Wer weiß, ob nicht auf Epsenbarths Sohn Abam Gottfried manche bieser Spottverse zu beziehen sind, den der Bater nachweislich in den Genuß

seiner Privilegien einzusezen strebte, ein Moment, welches in der Ensenbarthfrage disher nicht beachtet worden ist. Wenn man tieser in das Leben Spsenbarths durch die Forschung eingedrungen sein wird, ergeben sich vielleicht um so sicherer Anhaltspunkte über die Entstehung des Liedes selbst, das ja noch vielsach gesungen, möglicher Weise auch mit neuen Zusägen versehen worden ist. Interessant wäre es auch festzustellen, wir sich unsere französischen Nachbarn dazu verhalten, die ja auch das Lied kennen und wohl nicht ohne sichtliches Behagen singen, um den "deutschen Doktor" nach ihrer Weise zu verherrlichen.

Dr. Burtharbt (Beimar).

## Bücherbesprechungen.

Franz von Söher: Archivlchre. Grundzüge der Geschichte, Aufgaben und Einrichtung unserer Archive. Paberborn, Schöningh, 1890.

Dem vernichtenben Urtheil, welches Rehr in Sphels "hiftorifcher Zeitfcrift" über biefes Bert ausgesprochen bat, tann fich Referent nur in allen Punkten anschließen. Das Buch stellt sich lediglich als eine rein äußerliche Zusammenfassung in ber "Archivalischen Zeitschrift" zerstreuter Aufsätze bes Berfaffere bar; ein foldes Conglomerat ale eine "Archivlehre" auszugeben, zeugt von seltener Selbstüberschätzung. Störend wirkt in dem Buche, das boch für ein wiffenschaftliches genommen werben will, auch bie ftart phantaftische Darstellung, bie namentlich ba zu Tage tritt, wo ben Berfaffer Renntniffe und Gebanten im Stiche laffen. Gange Seiten hindurch werben wir beifpiels: weise über bie Ginsegung eines oberften beutschen Archivrathes, bie Errichtung eines großen, auch Defterreich mit einbegreifenben Reichsarchivs in einer romantisch gelegenen mittelalterlichen Burg zc. unterhalten. Theil bes Buches ift im bochften Grabe burftig, voll ber gröbften Jrrthumer und Untenntniffe, wichtige neuere Publitationen find vielfach außer Acht gelaffen worben. Dafür wieber eine Fulle von Phantafiebluthen! gleiche nur, was ber Berfaffer über bie von ihm fogenannte beilige Siebengabl, bie nach seiner Meinung ben Schluffel jum Berftanbnig ber beutschen Geschichte abgiebt, in breiter Ausführung fagt, ober über bie "Meinen Archivanfange" bei ben Germanen bes Tacitus.

Manfred Mayer: Quellen zur Behörben - Geschichte Baierns. Die Reuorganisationen Herzog Albrechts V. Bamberg, Buchner, 1890.

Eine ber markantesten Erscheinungen in ber Geschichte bes 16. Jahrhunderts ift herzog Albrecht V. von Baiern. Und zwar zeichnet er sich, wie seine Zeitgenoffen August von Sachsen, Christoph von Württemberg u. a., bornehmlich baburch vor ben vorausgegangenen Fürsten seines hauses aus, daß

er die Organe der inneren Staatsverwaltung entweder überhaupt erst ins Leben rief oder doch einer gründlichen Reform unterzog. Es sind dies der Hofrath, die Hossammer und der Geistliche Rath, deren Anfänge und Fortsentwicklung weit über die Lebenszeit ihres Schöpfers hinaus geschildert werden. Beitaus der größte Theil des Buches ist dem urkundlichen Material (Instruktionen, Ordnungen 20.) gewidmet. Die Einleitung des Herausgebers giebt eine sehr sleiftige und kare Darstellung jener Behörden dis herab in den Ansfang des 19. Jahrhunderts.

Fr. von der Wengen: Karl Graf zu Wied. Ein Lebensbild zur Geschichte der Kriege von 1734 bis 1763. Gotha, Fr. A. Perthes, 1890.

Graf Karl zu Bieb war preußischer Generallieutenant und hat sich als Corpssührer in ben Kämpsen bei Liegnit, hohengiersborf und Torgau auszgezeichnet. Die Darstellung seines Biographen sußt namentlich auf ben Papieren bes Bieb'schen Familienarchivs, und bas macht ben Werth bes Buches aus. Beniger glücklich war ber Verfasser in ber Ausnutzung ber gebruckten Literatur: so fehlt beispielsweise jebe Renntniß ber politischen Korrespondenz Friedrichs bes Großen, einer Quelle allerersten Ranges für die Geschichte bes siebenz jährigen Krieges.

Das Rothe Buch von Weimar. Zum erstenmal herausg. u. erläut. von Otto Franke. Gotha, F. A. Perthes, 1891. (A. u. d. T.: Thüringisch sächsische Geschichtsbibliothek von Paul Witschke. Bb. II.)

Das vorstehende Amtsbuch ist kein Buch der Stadt, sondern des Amtes Weimar. Angelegt mährend der zweiten hälfte des 14. Jahrhunderts, reicht es dis zum Jahre 1413 herab und verzeichnet die öffentlichen und privaten Rechte der Landesherrschaft im Amte Weimar. Durch die Ausführlichkeit seiner Einträge ist das Buch eine außerordentlich schäpenswerthe Quelle für die Wirthschaftsgeschichte des späteren Mittelalters; sein Werth wird noch erhöht durch ein großes, mit sorgfältigstem Fleiß gesammeltes Notenmaterial und ein Register.

## Eingegangene literarische Neuigkeiten.

Acta Borussica. Denkmäler der Breußischen Staatsverwaltung im 18. Jahrh. Her. von der Kön. Akademie der Wiffenschaften. Bb. I—III: Die preußische Seidenindustrie im 18. Jahrh. und ihre Begründung durch Friedrich den Großen. Berlin, B. Barey, 1892. Geb.

Eufem. von Ablersfeld: Das Golbene Buch. Ein chronolog. Berszeichniß ber regier. Häupter, herrich., erlosc. u. mediat. Fürstenhäuser Europas, sowie ber beutschen Stanbesherren. Breslau, Schles. Buchbr. (vorm. S. Schottsländer), 1892.

G. Anbrefen: Die Entwickelung ber Menschen im Lichte chriftlich-rationaler Beltanschauung. 2. Aufl. Hamburg, Berl.-A. u. Dr. A.-G., 1892.

Herm. Bed: Die religible Bolksliteratur ber evang. Kirche Deutschlands in einem Abrif ihrer Geschichte. (A. u. b. L.: Zimmers Handbibliothet ber praftischen Theologie. Bb. 10, Abt. d.) Gotha, F. A. Berthen, 1891. ... 5.

F. B. Behrens: Deutsches Ehr: und Nationalgefühl in seiner Entwicklung burch Philosophen und Dichter (1600—1815). Leipzig, G. Fock, 1891.

Beiträge zu einer Bolkskunft. her. von D. Schwindrazheim.
2. Jahrg. heft 3. hamburg, C. Griefe.

Bilh. Blos: Rothenburger Tage. Eine Geschichte aus fturmischer Zelt. Rothenb. a/T. C. G. Trenkle, 1892.

Carl Boettcher: Geschichtlich: geographischer Wegweiser für bas Mittel= alter und die neuere Zeit. Geb. Leipzig, B. G. Teubner, 1891.

Bruftbilber berühmter Manner und Frauen. Ser. I. 5 Bl. Beipzig. Schulbilb.:Berl. v. F. E. Wachsmuth. & A 0,80.

Aug. Demmin: Die Kriegswaffen in ihren geschichtlichen Entwicklungen von den ältesten Beiten bis auf die Gegenwart. Gine Encyklopaedie der Waffenkunde. 3. Aufl. Gera-Untermhaus, Fr. G. Köhler, 1891.

Denkwürdigkeiten aus bem Leben bes k. k. Hofrathes heinr. Gottfr. von Bretfcneiber, 1739—1810. her. von Carl Friedr. Linger. Wien u. Leipzig, J. Eisenstein u. Co., 1892.

D. Detleffen: Geschichte ber Holfteinischen Elbmarichen. 3. Lief Glückftabt, Selbstwerk, 1892.

Frang Dittmar: Baterlanbische Gebichte jur Geschichte Bayerns für Schule und Haus. Bamberg, C. C. Buchner, 1891.

G. Dittmar: Geschichte bes Deutschen Bolles. Lief. 11—13. Seibelberg, C. Winter.

Aug. Dreves: Geschichte ber Kirchen, Pfarren, geistlichen Stiftungen und Geistlichen bes Lippischen Landes. Lemgo, F. L. Bagener, 1881.

Bernh. Duhr S. I.: Jesuiten:Fabeln. Lief. 4-6. Freiburg, Herber, 1892.

Hel, H. Edarbt: Matthaeus Mertan. Eine kulturhistorische Studie. 2. Ausg. Riel, H. Edarbt, 1892.

Rich. Chrenberg: Altona unter Schauenburgischer Herrschaft. II—IV. Altona, J. Harber, 1891—1892.

D. A. Ellissen: Friedrich Albert Lange. Gine Lebensbeschreibung. Beipzig, J. Baedeler, 1891. .A. 4,50.

J. van der Ely: Aus Luxemburgs Bergangenheit und Gegenwart. Trier, Fr. Ling, 1891.

Ab. Wilh. Ernft: Heinrich Leuthold. Ein Dichterportrait. Hamburg, C. Kloh, 1891.

Car. Freiin von Eynatten: Eifelsagen. Sagen und Geschichten. Trier, J. Stephanus, 1891.

heinr. Gott fr. Gengler: Beiträge zur Rechtsgeschichte Baperns. 3. Heft: Die Quellen des Stadtrechts von Regensburg aus dem XIII., XIV. und XV. Jahrh. Erlangen und Leipzig, A. Deicherts Nachf., 1891.

R. Glaß: Mythologisches Wörterbuch. 2. Ausg. Geb. Leipzig, D. Spamer.

herm. Gloebe: heimathliche Bilber aus alter Beit. Beiträge jur heimathstunde und Kulturgeschichte ber Obergegend an ber martisch-pommerschen Grenze. Berlin, E. S. Mittler u. S., 1892.

Eberh. Gothein: Wirthschaftsgeschichte bes Schwarzwaldes und ber angrenzenden Landschaften. Lief. 8 u. 9. Strafburg, R. J. Trübner, 1892.

Joh. Haller: Die Deutsche Bubligiftit in ben Jahren 1668—1674. Ein Beitrag jur Geschichte ber Raublriege Lubwigs XIV. Heibelb., C. Winter, 1892.

hamburg vor 200 Jahren. Gefammelte Bortr. von Th. Schraber u. a. Her. v. Th. Schraber. In Prachtband. Hamb., L. Gräfe u. Sillem, 1892.

Sanbbuch bes Preußischen Abels. Bb. I. Berlin, E. S. Mittler u. S., 1892.

heinr. Sansjatob: Der schwarze Berthold, ber Erfinder bes Schieß: pulvers und ber Feuerwaffen. Freiburg, herber, 1891.

h. hartmann: Die Angelbeder Mark. S.-Abbr. aus Bb. XVI ber Mitth. bes hift. Ber. zu Osnabrüd. Osnabrüd, J. G. Kisling, 1891.

Derfelbe: Der römische Bohlenweg im Dievenmoore. S.:Abbr. a. b. Bettschr. bes hist. Ber. f. Ried.:Sachsen 1891. Hannover, Gebr. Jänede, 1891.

Ab. Hauffen: Das beutsche haus in ber Boefie. (Samml. gem. Bortr. Her. von Deutsch. Ber. jur Berbreit. gemeinn. Kenntn. in Brag. Nr. 163.) 1892.

B. Heberlein: Beiträge jur Geschichte ber Burg und Stadt Bolgaft. Lief. 2—15. Bolgaft, H. Elener, 1891—1892.

O. henne am Rhyn: Der Teufels- und hexenglaube, seine Entwicklung, seine herrschaft und sein Sturz. Leipzig, M. Spohr, 1892. ... 42,40.

Chrift. Freitn von hoiningen huene: Erinnerungen an Amalie von Lafaulx, Schwester Augustine. 4. Aufl. Gotha, F. A. Berthes, 1891.

C. G. homeyer: Die haus: und hofmarten. Berlin, R. v. Deder, 1890.

Rich. Knötel: Uniformentunde. Lose Blätter zur Ceschichte der Entwicklung der militär. Tracht. Bb. III. Heft 6. Rathenow, M. Babenzien, 1892.

B. Kühnel: Der Rame Schleften. (Sep.:Abbr. a. d. J.:Ber. b. Gefellich. für Anthrop. u. Urgesch., Heft II.) Leipzig, K. F. Köhler, 1892.

Die Böhmischen Landtagsverhandlungen und Landtagsbeschlüsse vom Jahre 1526 an bis auf die Reuzeit. her. vom Kön. Böhm. Landesarchiv. VII. 1586—1591. Brag, Land.-Ausschuß, 1891.

heinr. Laube: Das Burgtheater. Ein Beitrag jur Deutschen Theatersgeschichte. 2. Aufl. Leipzig, h. Haeffel, 1891.

B. Manchot: Klofter Limburg. Gine bauwiffenschaftliche und geschicht= liche Abhandlung. Her. vom Mannheimer Alterthumsverein. Berlin, E. Wasmuth, 1892.

Eb. Mangner: Die Inquisition in ber Leipziger Rathofreischule. (Schriften bes Ber. f. b. Gefch. Leipzigs IV.) Leipzig, J. Klinkharbt, 1892. A 3.

Bilh. Müller: Politische Geschichte ber Gegenwart. XXV. Das Jahr 1891. Berlin, J. Springer, 1892.

Muret: Lebensbilder einiger Refugies aus ber Zeit der Einwanderung. (S.:Abdr. a. d. Zeitschr. "Die Französ. Kolonie", Jahrg. 1889—91). Berlin, E. S. Mittler u. S., 1891.

E. Neubauer: Ballenstein und die Stadt Magdeburg. Magdeburg, A. Rathte, 1891.

Frit Ortwein: Deutsche Beihnachten. Gotha, F. A. Berthes, 1892.

Abolf Bichler: Zu meiner Zeit. Schattenbilder aus ber Bergangenheit. Leipzig, A G. Liebeskind, 1892.

E. Reimann: Abhanblungen jur Geschichte Friedrichs bes Großen. Gotha, F. A. Perthes, 1892.

C. Rhoen: Die altere Topographie ber Stabt Nachen. Nachen, Cremer, 1891.

Gust. Rümelin: Aus ber Paulstriche. Berichte an ben Schwäb. Mertur von b. J. 1848 u. 1849. Herausgeg. u. eingel. v. J. R. Schäfer. Stuttgart, G. J. Göschen, 1892.

Theob. Schauffler: Quellenbuchlein jur Rulturgeschichte bes bentichen Mittelalters aus mittelhochb. Dichterw. Leipzig, B. G. Teubner, 1892. # 1,20.

C. G. Schmibt u. Mich. Luft: Geschichte ber Stadt Weipert, Beipert, Selbstwerk, 1890. In Prachtband.

Ant. Schufter: Die Erfindung ber Buchdrudertunft und beren Bersbreitung in Bamberg, nebst Geschichte bes Bamberger Zeitungswesens. Bamb., 1890.

Georg Sello: Beitrage jur Geschichte bes Lanbes Burben. Olbenburg, G. Stalling, 1891.

Joh. Sepp: Internationale hochzeits -, Tauf: und Tobtengebrauche. Munchen, Lit. Inft., 1891.

S. Settegaft: Erlebtes und Erftrebtes. Berlin, Puttfamer u. Dublsbrecht, 1892.

Soeft, feine Alterthumer und Sehenswürdigkeiten. Soeft, Raffe. A 8.

2. Stade: Deutsche Geschichte. Bohlfeile Bollsausg. 1891. II. Bb. Bielefelb u. Leipzig, Belb. u. Claf., 1891.

Friedr. von Thubidum: Siftorifd : ftatiftifde Grundlarten. Tubingen, B. Laupp, 1892.

Alex. Tille: Die beutschen Bollslieber vom Dottor Fauft. Halle, M. Riemeyer, 1890.

Eug. Träger: Die Halligen ber Norbsee. (Forsch. 3. beutsch. Lanbessu. Bolfskunde. Her. v. A. Kirchhoff. Bb. VI, H. 3.) Stuttgart, J. Engelshorn, 1892.

Lubw. Trost u. Friedr. Leist: Pfalzgraf Friedrich Michael von Zweisbrüden und das Tagebuch seiner Reise nach Italien. München, Bamberg. Leipzig, C. C. Buchner, 1892.

Rarl Tüding: Geschichte ber Stadt Neuß. Duff. u. Neuß, & Schwan, 1891.

Urkunbenbuch ber Stadt Saaz bis z. J. 1526. Bearb. von Lubw. Schlesinger. (A. u. d. C.: Städte: u. Urk.: Bücher aus Böhmen. Herausg. i. A. d. Ber. f. Gesch. der Deutschen in Böhmen von L. Schl. Bd. II.) Prag, Selbstwerl., 1892.

Mer. Binter: L'établissement pénitentiaire de l'état de New-York a Elmira. Paris, Vva. Babé & Cie., 1892.

heinr. von Blislodi: Märchen und Sagen ber Bukowinaer und Siebenburger Armenier. hamburg, BerL-Anft. u. Dr.: A.-G., 1892.

G. Wolf: Kleine historische Schriften. Wien, A. Hölber, 1892. A 5,60. R. Wolfan: Böhmens Antheil an ber beutschen Literatur bes XVI. Jahrh. 2 Theile. Brag, A. Haaft, 1890—91.

E. B. Benter: Geschichte ber Wiener Journaliftit von ben Anfangen bis jum Jahre 1848. Wien u. Leipzig, W. Braumuller, 1892.

## neunzehnte Jahrhundert.

## Geschichte

seiner ideellen, nationalen und Kulturentwickelung

### Schmidt = Weißenfels.

Ein starter Banb (477 Seiten) in 80 Format

Die "Gartenlanbe" widmete biefem Werte bie nachfolgende warme Empfchlung:

"Es ift bies eine volksthumliche Schrift "Das neunzehnte Jahrhunbert" bon Schmibt: Beigenfels. Die gewaltige Stofffulle hat ber Berfaffer für seine Awede mit großem Geschick verarbeitet. Sein Werl gewährt einen flaren Ueberblid über bie Folge ber Ereignisse und ben Bang ber geschichtlichen Entwidlung. Raturlich, Schlachten- und Rriegsgemalbe und bie Einzelheiten ber biplomatischen Berhandlungen wird man bier vergebens suchen. Dafür ift ber Geift ber einzelnen Zeitabichnitte oft burch Aussprüche nambafter Zeitgenoffen ine hellste Licht gerudt; nachbrudlich find bie großen Benbepuntte bervorgehoben, und ber Zusammenhang ber Begebenheiten, ber beim Studium einzelner Erochen leicht verloren geht, bleibt ftets bem Lefer lebendig. Darum ift bie Schrift für ein folches Studium jugleich vorbilbend und ergangend; an Berten, welche bie friegerischen und biplomatischen Ginzelheiten ber verichiebenen Beitabiconitte barftellen, ift ja tein Mangel. Die Darftellungeweife tft schwungvoll, wie fich bas besonders in den Abschnitten zeigt, welche die Befreiungsfriege bebandeln ober ben Bürgerfrieg in ber nordamerifanischen Union: Lebenswärme und Bergenswärme giebt unwillfürlich an. Auch bie Charaftere topfe ber Fürften, Staatsmanner und Felbherrn find, oft mit wenigen Bugen, scharf gezeichnet; nur bas Bilb bes britten Napoleon erscheint uns ber Bertiefung bedürftig; er war boch nicht blos ein liftiger und verschlagener Ropf, er hatte einen Bug von schwarmerischem Fanatismus, ber mehr bervorgeboben au merben perbiente.

Neben ben politischen Greignissen nimmt mit Recht die Darstellung der Kulturentwicklung einen breiten Plat in dieser Geschichtsdarstellung ein; die Industrie, die Naturwissenschaften, die Künste und die Literatur der versichtebenen Nationen finden eine Behandlung, welche auch hier aus der unsbegrenzten Stofffülle mit sicherer Hand das Bedeutsame auszuscheiden weiß. Alles ist unparteitsch und in großem Stil gehalten. Bei der Darstellung der Technif und der Naturwissenschaften sind die rechten Anhaltspunkte gefunden, durch welche uns die Bedeutung dieser das ganze Jahrhundert und seine Weltzanschauung beherrschenden Entwicklung einleuchtend gemacht wird.

Berlag von Sans Suftenoder in Berlin W.

## Studien zur Geschichte der modernen Gesellschaft.

Bon

## Christian Meger.

## IV. Jur Geschichte des deutschen Adels.

po weit wir auch immer in ber Gefchichte aller Kulturvölker rüdwärts gehen, überall — auch in den primitivsten Anfängen staatlicher Organisation - stoffen wir auf eine mehr ober weniger scharfe Trennung bes Bolksgangen in einzelne, burch erhebliche Borrechte, beg. Pflichten gekennzeichnete Rlaffen. Dies ift bas Wefen ber Stände, wie man heutzutage diese Abteilungen der Bolksgenoffen= schaft, nennt. Das eine Moment bes Begriffs ift ein bestimmtes Maß von Rechten bei den oberen, von Lasten bei den unteren Ständen, das andere die Erblichkeit derselben. Jene Rechte und Bflichten beden sich babei stets insofern, als bie Laften ber Rieberen eben bie Rechte ber Soberen ausmachen, bie baburch ju Borrechten für biefe werden. Die Erblichkeit giebt bann folchen Berhältniffen erft bas Konstante und Wesentliche, ohne welches teine geschichtliche Erscheinung gedacht werden fann. Bürben jene Borrechte lebiglich in vorübergebender Beife an ben betreffenden Stand gefnupft fein, fo wurde bies auf einen Aft ber gesetzgeberischen Thatigfeit ober auf ein vertragsmäßiges Übereinkommen sich jurudführen laffen: baburch aber, daß ber Anfang folcher Berbindungen in jedem bestimmten Zeitpunkt historisch ober wenigstens juristisch nicht mehr nachweisbar ift, nehmen dieselben ben Charafter geschichtlich gewordener Berhältnisse an. Borrechte manniafacher Art gewährt 3. B. auch ber sogenannte perfonliche Abel, tropbem wird Niemand benselben als einen wirklichen Abel gelten laffen, weil ihm eben bas Merkmal der Erblichkeit fehlt; erft wenn er durch mehrere Generationen hindurch immer wieder von den Descendenten durch eigenes Berbienft erworben wird, wird er zum echten, d. h. erblichen Abel.

Wenn ich im Folgenden — als Abschluß meiner Studien — bie historische Entwicklung unseres Adelsstandes zu zeichnen versuche,\*) so werde ich, außer jener Einschränkung, die ich, wie dem Begriffe des Abels, so insbesondere auch den Grenzen meiner Arbeit ziehen muß, auch gleich hier den charakteristischen Inhalt desselben kurzkennzeichnen müssen. Ich nehme mir zum Gegenstand also bloß den historischen Adel, denn nur dadurch wird es mir möglich, eine einsheitliche Idee in den wechselnden Formen desselben herauszusinden.

Die Anschauungen über biefen Bunkt gingen von jeher und geben beute noch weit von einander ab. Ohne mich hier in eine weitläufige Kontroverse einzulaffen, will ich sofort das mir einzig und allein als Grundinhalt bes Abelsbegriffs giltige Prinzip benennen; meine historische Ausführung wird bann, wie ich hoffe, bie Richtigkeit besselben feststellen. Es ift - um es turg zu fagen ber politische Macht-Begriff, welcher überall und immer bas Befen bes echten Abels ausgemacht hat; wo biefes Merkmal fehlt, kann von einem mahren Abel keine Rebe fein. Es gilt bies übrigens nicht blog vom Abel, auch bie übrigen Stände werben erft baburch ju folden, daß fie Stellung zu jenem wichtigften Staatsburgerrecht Bahrhafte Stände giebt ce nur ba, wo biesen eine wefentliche Teilnahme an ben politischen Rechten, an ber Staatsregierung zusteht. Dies ift bas Bringip aller Burger, Bauern und Abeligen, ein gemeinfames in Deutschland von jeher gewesen; feine Ibee bavon, daß fich ber Abel jemals burch ein besonderes Erbrecht in den germanischen Staaten gebildet habe. Auch in England ift bas Majorat ein allgemeines Institut für alle Stände, und in Deutschland hatten einst die Freien, namentlich die Bauern, basselbe Erbrecht wie ber Abel. Die Bilbung eines gefunden und für bas Bolf erträglichen Abels ist vielmehr immer auf volitischem Wege angefangen und beendet worden; sein Untergang lag da, wo er seine politischen Rechte gegen perfonliche Vorzüge aufgab ober verlor, bamit war immer auch fein ftanbischer Begriff babin, benn nur im Gegensat und in ber Berbindung mit anderen Bolfsftanben fann ber Abel etwas bedeuten.

<sup>\*)</sup> Benutte Litteratur: Bait, Deutsche Bersassungsgeschichte; Maurer, Über bas Besen bes ältesten Abels ber beutschen Stämme; Savigny, Beiträge zur Rechtsgeschichte bes Abels im neueren Europa; Munbt, Geschichte ber beutschen Stände; Göhrum, Die Lehre von ber Ebenbürtigkeit; Löher, Ritterschaft und Abel im spätern Mittelalter u. a.



Sobald baber in Deutschland, etwa feit bem 17. Jahrh., bie alten Formen ständischer Berfaffungen untergraben wurden, und namentlich in den größeren Territoricn Abministration ber Regierung an bie Stelle fürftlicher und ftanbifcher herrschaft trat, verlor mit ben Burgern und Bralaten jugleich ber Landesabel feine Bebeutung. Mehr ober weniger bestanben bie Staaten seitdem aus Rlaffen von Abminiftrierten, nur einzelne perfonliche Borguge blieben, Die immer etwas Gehäffiges in ben Begriffen ber großen Menge ber Staatsburger behielten. In unferm Sahrhundert haben nun bie meiften beutschen Staaten wieder eine allumfaffende Restauration burchgemacht, fic haben Berfassungen erhalten, bie alle auf ber Boraussetzung ftanbischer Glieberung in ben Stämmen Deutschlands beruhen, welche Boraussetzung freilich insofern nicht gang ber Birklichkeit angemeffen war, als gerade bie freiheitbilbenden politischen Rechte ber Stände überhaupt untergraben ober gang vernichtet maren. Es mare eine Thorheit gewesen, alle gothischen Ruinen ber altständischen Berfaffungen wieder aufzubauen, eine Unmöglichkeit ce burchzusegen und eine Revolution es nur zu versuchen. Denn wo war jene Leibeigenschaft ober Unterthänigkeit bes heute gablreichsten Stanbes ber Bauern, wo war jene Selbstverwaltung bes Burger-, Bralatenund Ritterstandes, wo war jene Autonomie ber Korporationen, wo waren die ftanbifchen Raffen, ihre Beamten gur Steuerhebung und Steuervertrilung, wo war die ständische Berwaltung ber Staaten Satte man follen bie ganze Organisation ber Regierung umfturgen, hatten bie Fürften fich felber aller ihrer Macht, ber man fo viel Treffliches im Staatsleben verbankte, entschlagen, bas Bolf bes Lanbes wieder fnechten follen, blok um einen Antiquitätenstaat mit Wappen und Schilbern, einen Schatten ohne Fleisch und Bein mit Batrigiern und Blebejern, mit Rittern und Sarnischen, Minneund Bankelfangern wieber heraufzubeichwören? Man mar alfo in Deutschland gezwungen, auf ber Grundlage bes Bestehenben, echt tonservativ, repräsentative Verfassungen zu geben, b. h. Grundzüge vorzuzeichnen, nach welchen die weitere Bilbung bes politischen Lebens geschehen follte. Man fing bamit an, ben Ständen ihre politischen Rechte, Steuerbewilligung, Teilnahme an ber Gefetzgebung 2c. wieberzugeben. Dies war die allgemeine Grundlage ber Restauration; die spezielle war die, daß man dem Bauern- und Bürgerstande bie Bemeindeverfaffungen gemährte, bag man alfo anfing, auch die ständischen Rechte in ihren einzelnen Rreifen bemokratisch Leben gewinnen zu laffen, daß man Freiheit und Luft gab fich ju entfalten. Es war ein Glud fur bie beutschen Staaten, bag fich bie meiften Fürsten bestimmt fanden, nicht allzu lange mit ber Borzeichnung jener Grundzuge, b. h. ber Ronftitutionen zu gögern, und bie Ginsicht hatten, man muffe bie weitere Ausbilbung und Entfaltung ber Stände ber Reit überlaffen, benn man horte wohl bie und da solche Stimmen erschallen, ce sei ein Unding Konstitutionen ju geben, wo es an aller Aristofratie in Deutschland fehle; es muffe ein konfervatives Brinzip, ein Beharrenbes, Stabiles ba fein, wo man repräsentative Rammern bilben wolle. Allerdings ift es mahr, baß es keinen gefunden Abel in den reinen Abministrationsstaaten gab und geben tann, ebensowenig wie einen mahrhaften Burgerund Bauernstand. Die Elemente zu einem politischen Abel fanden sich aber und finden sich noch im ganzen Deutschland; es waren bie großen Grundbefiger; aus biefen konnte hervorgehen und ift ber eigentliche Abel in ben meiften tonftitutionellen Staaten jum Teil hervorgegangen, nicht etwa badurch, daß er politische Rechte als Stand erlangte, welche in ber Standschaft ber erften Rammer zusammengefaßt sind, und bag er bafür auch zu feinem Teil die Lasten bes Staates übernahm. So viel bleibt aber wahr: ohne Reichsstände giebt es feinen mahren Abel; nur mit ben andern Ständen bes Bolks fteht und fällt ber Abel, geminnt ober verliert er feine Bedeutung.

Um die Richtigkeit des Vorstehenden zu beweisen, weise ich auf ein Land hin, dessen Abel allgemein als der gesundeste und entwicklungsfähigste anerkannt wird: ich meine natürlich England. Bei uns ist eine scharfe Grenzlinie zwischen dem Abel und dem Richtadel; diese Grenzlinie wird einzig und allein durch die Geburt und Abstammung bestimmt, und es ist also genau genommen eine physische Unmöglichkeit sie zu überspringen, weil kein Mensch sich andere Väter geben kann, als er von Haus aus gehabt hat. In England ist die Geburt allerdings auch ein Moment und wohl das vornehmste aller der Momente, die in Rücksicht genommen werden, um die Stellung, welche Siner einnimmt, zu bemessen. Außerbem aber sind Reichtum, politischer und moralischer Charakter, Amt und Würde ebenfalls sehr große Gewichte. Die Geburt hat aber weit mehr Stusen als bei uns, und diese Stusen gehen von

ber oberften Beerage bis jum unterften Dob weit gleichmäßiger und gewiffermaßen in einander greifend und fich verschlingend hinab. Abel (nobility) beißen blos bie betitelten altesten Sohne der betitelten Bater. Die jungeren Sohne treten, wiewohl von abliger Geburt, aber nicht von abligen Rechten, zu bem Nichtadel über und bringen zu biefem ihre ariftofratischen Gefühle. Dbalcich fie teine Becre find, bleiben fie boch, mas ihnen tein Gefet nehmen fann, verwandt und verbunden mit ben Beers und Lords bes Reichs, mit einem Borte, es entsteht baraus jene merkwürdige Übergangs. flasse von Menschen, die man in England very respectably connected oder auch highly connected people nennt. Wie in zwei große, burch eine tiefe Rluft getrennte Baffer gespalten liegt unfere und auch anberer Bolfer Gefellschaft ba. In England hilft baber auch ber ariftofratische Sinn ber Nation zur Rraft und felbst zur Einigung und Milberung ber politischen Barteiungen in ber Gefellschaft. Der Abel ift burchweg im gangen Bolte willtommen und popular. Mit berfelben Leichtigkeit, mit welcher ber hohe englische Abel feine Blutsverwandten aus feinem Rreife ausschließt, nimmt er auch neue Mitglieder in feine Mitte auf und amalgamiert fie schnell. Wilhelm IV. freierte auf einmal mehr als 60 Beers, und biefelben waren schon bald als ebenfo gute Lords als irgend welche angeschen. Es ift bies natürlich, benn man schafft biefe Leute nicht aus bem blogen Nichts; fie ftanden vorher groß ba und waren längst ber ichonen Frucht nabe, bie ihnen bann allmählich reif in ben Schof fiel.

Kein Abel eines anderen Landes ist seiner ganzen Natur nach so politisch und staatsrechtlich bevorrechtet wie der englische. Im Oberhause sizen nicht nur die durch Geburt als weltliche Lords dazu Berechtigten, sondern auch die aristokratischen Häupter der Kirche, die auf Lebenszeit oder für jede Parlamentsdauer gewählten Lords von Irland und Schottland, die höchsten Richter des Landes und die durch ihre Talente ausgezeichneten Männer, welche der Krone besonders geeignet erschienen sind in die Aristokratie des Landes einzutreten. Es ist also außer dem Grundbesitz einer Herrschaft auch das Prinzip der monarchischen Ernennung, das der Wahl des Standes der Aristokratie und das der höchsten Staats- und Kirchenämter im englischen Oberhause repräsentiert. Da diese sämtlichen Prinzipien auch den ersten Kammern deutscher Versassungen zu Erunde gelegt sind, so sollte man glauben, es müsse

sich auch die deutsche Aristokratie homogen der englischen entwickeln ober bereits entwickelt haben. Dem ist aber bis jest nicht fo. Der englische Abel besteht bei über 28 Millionen Einwohnern allein aus ein paar hundert politischen Personen, der beutsche aus einer Anzahl von Geschlechtern, die gar nicht einmal in ihren versönlichen Rechten gleichstehen, viel weniger in ihren politischen; ber englische Abel ist rein politisch, burch Staatsrechte als Stand gebilbet, gar nicht privatrechtlich, nicht durch ein unterschiebenes Erbrecht, welches fich fast in gang England unter allen Landbesitzern als dasselbe erhalten hat. Eben wegen biefer seiner politischen Natur ift ber Begriff ber Cbenburtigfeit ber englischen Nobility fremd; fie hat ihre Abstammung von den Normannen ben Sachsen gegenüber vergeffen, alle aus Borurteilen ober aus blog natürlichen Berhältniffen ber Geschlechter entsproffenen Rechte aufgegeben; feine Ahnentafel, fein Stammbaum giebt Rechte; ber englische Herzog verbindet sich ohne Nachteil für sich und feine Rinder mit einer Gemeinen; und wer im Dberhause Stanbichaft hat ift von Abel, alle andern besfelben Geschlechts, die jungeren Söhne und Töchter find Gemeine: jeder Gemeine fann Erbin ober Beereg heiraten, fein altefter Sohn wird abelig. So ift biefer Stand teine Kafte, bas ganze Bolf von England ift abelsfähia. Bon so jungem Abel auch die meisten Mitglieder bes Oberhauses sind — unter ben beutschen Geschlechtern giebt es weit mehrere von älterm Abel -, so ist die englische Nobility boch die erste Aristokratie, welche die Geschichte kennt; nicht Rom, nicht Sparta, nicht Benedig haben einer folchen ewigen Aristofratie sich zu rühmen, benn ber englische Abel hat sich in benselben wesentlichen Rechten als Stand seit 800 Jahren immer erneut, immer verjungt, immer neue Burgeln im Bolte geschlagen und seine Gipfel bis in bie Regionen ber Krone erhoben. Es ift berselbe geblieben seit seiner Geburt, bas Alter hat ihn nicht gealtert; er ist nicht wie ber hohe beutsche in ber Landeshoheit untergegangen; er hat nicht das Rönigtum überwunden, obgleich gegen die unbeschränkte Fürstenherrschaft gefämpft; auch hat er sich nicht wie bie französische in ber Hoffähigkeit und in dem Hofdienst verloren; er hat am früheften die Leibeigenschaft seiner Bauern aufgehoben und boch feinen Landreichtum behalten; er hat Radifale und Demofraten, Whigs und Torics, die größten Talente ohne Unterschied in sich

aufgenommen und boch fein Befen bewahrt, feine Stellung amifchen Monarcie und Demofratie, und ift aus bem Grabe der Republik nach Cromwell in voller Kraft auferstanden. So ist er eine fast einzige Erscheinung in ber politischen Geschichte geblieben; gerade burch den Bechsel ber Personen, burch die Mischung bes Blutes und die Berjungung bes Geistes hat fich bas politische Bringip feines Standes, seiner Rechte erhalten. Das alles bermag ber Staat, die Gemeinsamkeit einer gefunden Rorporation, litische Bringip, bas seine richtige Anwendung findet. Allerdings bat auch der englische Abel eine historische Erinnerung für sich, er hat eine Geschichte; fie läßt fich aber nicht von der Bolt& geschichte, auch nicht von ber bes Ronigtums trennen; fie ift keine Geschichte ber Bappen und Bilber, keine Familienanekbotenfammlung, feine Genealogie, bie mit Cafars Auguftus ober Abam als Stammvater ber Geschlechter beginnt, fonbern fie ift bic Beschichte ber englischen Verfaffung, ber englischen Freiheit und nebenber auch die des englischen Abels als Stand. Wohl ift es richtig, daß man in den englischen Biographieen großer historischer Charaftere gern mit bem ausgezeichneten Geschlechte beginnt, bag man bie hohen Berbindungen bes Helben rühmt, daß man ihm oft bas jum Berbienfte anrechnet, mas er nur feiner Geburt zu verbanten hat: aber bies ist nur bie immer wieberkehrende Schwachheit ber Menschennatur, die einen Zug auf das Aristofratische hat; zum politischen Abels hilft bies wenig ober nichts. Besen bes Napolcon, als er von Elba jurudgefehrt feine wankenbe militarifche Berrichaft burch Bolferechte und Ronstitution stugen wollte, gab bem Drängen bes chemaligen Republikaners Benjamin Conftant, ber eine erbliche unabhängige Bairie als Burgichaft ber verfaffungsmäßigen Freiheit für Frankreich verlangte, nach und schuf fie, er konnte fich aber nicht enthalten, ba er die Mehrzahl ber alten Seigneurs als feinblich fannte, in Bezug auf die Marfchalle und Diener, die neuen Bairs, hinzuguseten: "ohne Erinnerungen, ohne geschichtlichen Glang, ohne große Befitungen, auf was foll meine Bairie gegrundet werben? Die englische Bairie ift etwas gang Anderes. Sie fteht über bem Bolke, aber in ihm und war nie gegen basselbe. Der englische Abel gab England bie Freiheit; bie magna charta ftammt von ihm. Mit ber Berfaffung warb er groß, er steht auf der Seite berfelben. Aber schon in breißig Jahren von

jest an werden meine Bilze von Bairs nur Soldaten oder Kammerherren sein. Man wird nur ein Felblager oder ein Borzimmer sehen."

Diesclbe enge Berbindung zwischen Abel und politischer Dacht zeigt uns unfere gange beutiche Geschichte. Die Blütezeit besfelben fällt genau mit berjenigen Periobe zusammen, in welcher ihm ein bedeutender Anteil an der Regierung des Landes, überhaupt ein hohes Mag politischer Rechte eingeräumt mar und mahrend welcher gleichzeitig seine taftenartige Absperrung gegen bie unteren Bolfstlaffen sich noch nicht, ober wenigstens nicht in ber engherzigen Urt wie fpaterhin vollzogen hatte: fein Niedergang batiert von ber politischen Dhnmacht besfelben, von feiner Absperrung nach unten und seinem Sichverlieren in kleinlichen außerlichen Spielereien. Das lettere ift babei nur bie folgerichtige Ronfequeng bes erfteren: ber menschliche Beift, mag er fich nun in ber Ginzelperfonlichkeit ober in großen Bolts - und Gefellschaftsgruppen repräsentieren, will stets einen Gegenftand feiner Thatigfeit haben; verliert er bie tieferen 3mede aus bem Muge, fo wirft er fich auf die Augerlichkeiten, wird schrullenhaft, eigensinnig und fleinlich.

Geben wir auf bie erften glaubwürdig überlieferten Anfange unserer Geschichte gurud, fo bictet fich und bezüglich ber Stanbesverhältnisse folgendes Bilb. Die gesellschaftliche Grundlage, auf ber Alles in seinen bestimmenben Burgeln steht, bilbet bie Freiheit. Die freie Gemeinde und mit ihr bas bemofratische Prinzip nimmt unter bem begünftigenden Ginfluß ber noch halbnomabischen Agrarverhält= niffe bie erfte Stelle im germanischen Boltsleben ein. Tropbem barf aber biefes Freiheitspringip nicht fo gebeutet werben, als ob unter ihm nicht boch eine Sonberung nach Stanbesunterschieben und eigentümlichen Abstufungen ber Rechte möglich ware. wir auch ben Zustand unseres Bolfes, wie er uns von ben großen römischen Geschichtschreibern geschilbert wird, als ben Naturzustand besfelben annehmen wollten - was er, beiläufig bemerkt, keineswegs ift -, so burfen wir bennoch in ihm nicht bas Evangelium ber Freiheit und Gleichheit erblicken. Der Raturzustand eines Boltes ift vielmehr stets die freiwüchsige Auseinanderschung aller ursprunglichen Unterschiede, die in Natur = und Menschenwesen vorhanden find. Die Gleichheit tritt erft als hiftorifcher Prozeg auf, in ber Natur ift fich nichts gleich, am allerwenigften ber Menfch. Jene beiben im altesten germanischen Gesellschaftsleben gegen einander ringenben Pringipe - auf ber einen Seite bie Freiheit als Grundlage bes gangen sozialen Baues, auf ber anbern bas tief in ber Menschennatur schlummernde Beftreben nach Bernichtung biefer allgemeinen Freiheit und Blieberung ber Gefellschaft vielmehr nach Stufen ber Ungleichheit — werben wir scharf im Auge behalten muffen, wollen wir anders bas merkwurdige Bilb unferer fruheften fozialen Buftande richtig verfteben. Das erfte hangt aufs innigfte mit ber älteften Birtichaftsgeschichte unferes Boltes gusammen, bas lettere ift nebenbei namentlich auch burch ben äußeren Bang ber Geschichte gefördert worden. Gin Biehzucht und Weidewirtschaft treibendes Bolt, wie bas unfrige noch zu Cafars, in gewiffer Beschränkung auch noch zu Tacitus' Zeiten war, wird immer in feinen gefellschaftlichen Berhältniffen bas Bilb bemotratischer Gleichheit Aller barbicten; wenn sich babei aristofratische ober monarchische Bilbungen offenbaren, bewegen sich solche boch lediglich in ben Grengen bes Batriarchalismus, ber von ber Freiheit und ben Rechten Mler nur gerade so viel an fich nimmt, als zur Wahrnehmung ber gemeinsamen Intereffen absolut notwendig ift, und seine fanfte Gewalt überdies noch in der natürlichen Form einer Herrschaft ber Familienalteften gur außeren Erscheinung bringt. Die Nachflange eines folden Birtichaftsfpftems und einer folden Berfaffung liegen noch wahrnehmbar in ber Germania bes Tacitus vor; was in ber Schilberung nicht zu biefen Tonen ftimmt, tommt auf Rechnung eines mehr äußerlichen geschichtlichen Prozesses, ben unser Bolf vor während ber Beit feines romifchen Sittenschilberers burch= gemacht hat. Ich meine feine Wanberungen von Often nach Weften, die höchst mahrscheinlich zu Cafars Zeiten noch in vollem Flusse waren, zu benjenigen bes Tacitus jedenfalls einen gewissen Abschluß erreicht hatten, wenngleich ein befinitives Ende erft burch bie große Bölkerwanderung herbeigeführt worden ist. Baren jene erften Wanderungen friedlich vor sich gegangen, so würde bennoch bas Rulturbilb unferes Bolks wenig veranbert worden fein; daß das Borbringen nach Beften auf ernfte Sinberniffe fließ, daß alteingeseffene Bölkerschaften sich mit Baffengewalt ben wandernben Germanen entgegenstellten und von biefen mit benfelben Mitteln niebergeworfen werden mußten — bas wiffen wir, nicht etwa aus Mitteilungen griechischer ober römischer Geschichtschreiber, darüber vielmehr absolutes Stillschweigen beobachten — mahr-

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

scheinlich weil jene Wanderungen Jahrhunderte hinter ber Blute Bellas' und Roms zurudliegen - fondern einzig und allein aus ben in ber Schilberung bes Tacitus von bem Wirtschaftsbilb eines Hirtenvolfes abweichenden Linien und Konturen. Das Bild, das uns die Germania von dem Rulturzustand unserer Altvorderen entwirft, weift beutlich bie Spuren einer früheren Unterwerfung frember Bolferschaften auf. Denn nur aus mit Baffengewalt Unterjochten können, da die von Tacitus aufgeführten Quellen ber Unfreiheit numerisch gar nicht in Betracht tommen, die jebenfalls gablreichen Stlaven bergeleitet werben. Erwägt man, bag auf biefen nahezu die ganze Last ber wirtschaftlichen Arbeit ruhte, und daß biefe letteren felbit von den freien Germanen mit Berachtung betrachtet murbe, so ist ber Schluß wohl fein voreiliger, daß die Rlaffe ber Unfreien, wie fie numerisch die der Freien weit übertroffen haben wirb, auch qualitativ in scharfem Gegensate zu bem herrschenden Stande geftanden hat, in einem Wegenfate, ber nach einer bei allen erobernd vordringenden Rulturvölkern gemachten Beobachtung nur ber ber Raffe, bes Blutes gewesen fein fann. Dies war bie erfte, burch ben außeren Bang ber Geschichte herbeis geführte Durchlöcherung bes ursprünglichen Freiheitspringips, wenn es nicht vielleicht richtiger ift, bas Bringip ber Unfreiheit, als einen fremden Blutstropfen, unferm Bolle burch bie Berührung mit tiefer stehenden Stämmen aufoctropiert, überhaupt nicht als Durchbrechung ber germanischen Freiheitsibee gelten zu laffen.

Erklärt sich so in ungezwungener Weise bas Vorkommen eines zahlreichen Stlavenstandes bei einem die gemeine Freiheit so nachbrücklich an die Spize seiner Versassung stellenden Volke, so ist dagegen die daneben auftretende Erscheinung eines über den Freien stehenden Abelsstandes schwer zu verstehen. Leider sind die wenigen Nachrichten, die und Tacitus hinsichtlich desselben giedt, eben nicht durch klare Durchsichtigkeit ausgezeichnet. Ganz dunkel bleibt namentlich sein Ursprung. Man hat an eine Verbindung desselben mit dem Priestertum gedacht: sei es in historischer, sei es in fernliegender Urzeit hätten bestimmte Familien in priesterlicher Würde gestanden und um deswillen auch höherer Auszeichnung sich erfreut, als besonderer Ehre teilhaftig, vielleicht selbst in gewissem Waße als heilig gegolten. Aber wenigstens in den Zeiten, von denen wir Kunde haben, ist nichts der Art vorhanden. An sich

würde es auch vielmehr einen Priesterstand als einen Abel begründen, und jenen hat es nach bestimmten Zeugnissen bei den Deutsichen nicht gegeben. Daß ein solcher früher vorhanden war, ist an sich nicht wahrscheinlich; daß er seinen ursprünglichen Charakter ausgegeben und in einen Abel ohne priesterliche Funktionen sich verwandelt habe, nicht denkbar: auch gar nichts in den Verhältnissen des Abels weist auf einen solchen Ursprung hin. Die Vorsteher des Volks, die Könige, haben wohl auch priesterliche Funktionen geübt, aber weder hat dies auch bei den Königen etwas mit ihrem Abel zu thun, noch hat sich daraus ein Standesvorzug ergeben, ein Abel gebildet.

Noch weniger darf an eine Stammesverschiedenheit des Abels gedacht werden: weder ist er so zahlreich, noch nimmt er eine solche Stellung ein, daß davon irgend die Rede sein könnte. Abel und Freic zusammen bilden vielmehr, wie wir gesehen haben, einen herrschenden Stamm und Stand gegenüber der abhängigen unfreien Bevölkerung.

So werben wir uns benn bescheiben muffen, ben Urfprung bes beutschen Abels als ein Rätsel ber Geschichte, wie so manches anbere, hinzunehmen. Jebenfalls reicht er mit seinen Burgeln in Die grauc Borgeit gurud, indem er vielleicht gugleich mit ber erften Ordnung und Glieberung bes Staates entsprungen ift. Darauf beutet auch feine fagenhafte Unfnüpfung an Götter ober Belben überirdischen Ursprungs bin. So wurden bie angelfächsischen Königshäuser die ja auch ursprünglich nur anglischer, sächsischer ober jütischer Abel sind, so die Könige bei ben Langobarben, beren Ahnfrau uns beutlich genug als eine Balfüre bezeichnet wirb, die Amaler bei ben Gothen, an beren Spige fagar ein Stammheros bes gangen Bolfes zu fteben scheint, mit übernatürlichen Rraften in Berbindung gebracht, und noch bei ben jedenfalls aus altem ichwäbisch-baperischen Abel entsproffenen Welfen hat fich bie Sage von einem außerordentlichen, wenn auch nicht mehr heidnisch-göttlichen Urfprunge erhalten.

Was ist nun bas Wesen bes ältesten beutschen Abels? Die Antwort ist nicht leicht, und wir werben zu einer richtigen Borsstellung erst auf bem Umwege gelangen, daß wir vorerst die Punkte seststellen, die nicht seinen Inhalt ausmachen. Bor Allem mussen wir uns hüten, in ihm etwa verwandte Anklänge an die römische Robilität zu sinden. Der Abel, von dem Tacitus spricht, ist kein

Ritterstand im Sinne ber Römer. Da er sich auch bei folchen Stämmen vorfindet, wo von Königen nie die Rebe ift, fo ift auch bas Königtum nicht bie Quelle besfelben; vielmehr waren bie eblen Geschlechter ber Urzeit, aus welchen bie Rönige gewählt wurden, benfelben völlig ebenbürtig, eine Anschauung, welche fich burch bas gange Mittelalter hindurch erhalten hat. Stirbt bas fonigliche haus aus, fo bag fich gar tein Sprögling besfelben auch in weiter Ferne mehr findet, fo wird basselbe meist wieber burch ein anderes ebles Geschlecht ersett, und wie großen Wert man babei auf ben Abel legte, zeigt sich namentlich auch barin, baß fogar ein besonders ebles Geschlecht eines fremden Stammes auf biefe Beife zur Berrichaft berufen werben fonnte. Der Abel ber alten Deutschen beruht auch nicht auf besonderem Landbesit, wie überhaupt bie Beschaffenheit bes Grundbefiges, ben er hat, von feinem Belang für feine Stellung gewesen ift. Auch ben Anspruch auf ein höheres Wergelb burfen wir ursprünglich nicht als ein Vorrecht des Adels ansehen; es beruht jener vielmehr zu Anfang lediglich auf der höheren Macht und thatfächlichen Anerkennung. welche dem Abel zu teil wurde: erft in einer Reit, in welcher die alten Buftande überhaupt fich schon umgestaltet hatten, murbe bie thatfachliche Bevorzugung in Wergelb und Buge ju einer rechtlichen. So kommt benn auch nirgends ein Berbot ber Bechselheiraten awischen Eblen und Gemeinfreien vor, wie ein folches für bie Beiraten zwischen Freien und Unfreien, ja sogar zwischen Freien und Salbfreien, allgemein besteht. Bon besonderen Abhangigkeitsober Schutverhaltniffen anderer Rlaffen ber Bevolferung jum Abel finden sich in der Urzeit teine Spuren. Das Recht, ein Gefolge zu halten, gebührt nur den Fürften, obwohl es icheint, baf burch große Kriegsthaten ober auch burch ein gewaltsames Bervorbrangen von Macht und Stellung jene Berechtigung gewonnen werben fonnte. Beftimmte politifche Rechte laffen fich außer bem Unfpruch auf bas Rönigtum überall nicht nachweifen.

Näher kommen wir einem richtigen Verständnis, wenn wir uns ber Art und Weise erinnern, auf welche die alten Deutschen in den Besitz des von ihnen schließlich zu dauernden Siedelungen occupierten Landes gelangt waren. Wir haben aus der frühesten Wirtschaftszgeschichte unseres Volkes heraus den Beweis entnommen, daß die Klasse der Unfreien von fremden unterjochten Stämmen ihren

Ursprung genommen. Der Krieg war also schon in ber grauen Borgeit, wie noch gur Beit ber romifchen Geschichtschreiber, ein hervorragendes Element ber Boltsgefdichte. Auf bem nämlichen Bringipe nun, auf welchem ber Gegensatz zwischen Freien und Unfreien beruht, beruht auch ber zwischen ben gemeinen Freien und bem Abel. Wie einerseits die Übermunbenen ihre friegerische Ehre und eben bamit Accht und Freiheit verloren, fo gewannen andererfeits einzelne hervorragende friegerische Berfonlichkeiten eine bobere Bebeutung unter ihren Bolfsgenoffen. Um angesebene Rrieger fammelte fich leicht eine Schar ruftiger, ihnen treu ergebner Manner, anfangs zu vorübergebenden Rriegszügen, fpaterbin als ftanbige Gefährten. Durch folche Romitate gehoben, erlangten Gefolgsherren nicht nur bei auswärtigen Bolferschaften, sonbern auch bei ihrem eigenen Bolte ein höheres Unsehen; fie bildeten bie natürlichen Baupter besselben und man burfte fie füglich die Erften (principes), die Mächtigeren (potentiores, potentissimi) ihres Stammes nennen. Daß ihnen eine besonbere öffentliche Bebeutung zutam, tann nach bem Gefagten nicht mehr befremben. Auch bie Quellen bestätigen es ausbrudlich. Sie erhielten von ben einzelnen Sliedern der Bolfsgemeinde freiwillige Gaben jum Unterhalte ihrer Gefolgschaften; aus ihrer Mitte, als ben Tuchtigften ber Nation, wählte man vorzugeweise bie Bolferichter und Beerführer; ihnen überließ man die Beforgung der unbedeutenderen und die Borberatung ber bedeutenderen Boltsangelegenheiten.

Neben bem Gegensat zwischen plebs und principes erwähnt Tacitus noch einen zweiten: ben zwischen ingenui und nobiles. Die Abstammung von einem persönlich bedeutenden Bater, von einem princeps, zeichnete dessen Sprößlinge unstreitig vor andern Freien aus; allein wirkliche Borrechte waren damit nicht verbunden. Eine eble Geburt gewährte nur insosern einen Borzug, als die nobiles einen weiteren Sporn persönlicher Auszeichnung darin fanden und ihren Bestrebungen die günstigen Borurteile ihrer Bolksgenossen zu Statten kamen. Schon in frühester Jugend verschaffte ihnen die Gunst eines Gesolgsherrn die ersten Rangstusen im Komitate; waren sie zu Männern herangewachsen und hatten sie durch ihre persönlichen Eigenschaften ihrer Geburt entsprochen, so mochten sie um so leichter eine ständige Sesolsschaft um sich versammeln und aus der Wasse Bolks, der sie dis dahin angehörten, in die Reihe der proceres

übertreten. Der Gegensat zwischen nobiles und ingenui beruhte somit auf einem Unterschiede ber Geburt, der Gegensat zwischen der plebs und den principes aber auf einem Unterschiede der politischen Bedeutung. Sosern sich also die letztere auf eine hervorragende Persönlichkeit gründete, könnte man die principes als eine Art persönlichen Abels bezeichnen; insoweit ihnen ihre Abstammung zu jener verhalf, auch als eine Art von Geburtsadel. Beide Gegensäte deckten sich nicht: eine höhere politische Bedeutung stand wohl mit einer ausgezeichneten Geburt in einiger Verbindung, nur in keiner rechtlich notwendigen.

Zwei Hauptmerkmale ergeben sich uns also bezüglich bes Inhalts bes ältesten beutschen Abelsbegriffs: einmal eine Reibe bedeutenber thatfächlicher Borzüge, sobann bie vollständige Unabgeschloffenheit besselben nach unten. Die alten germanischen Geschlechter stellen durchaus feine Rafte mit erblichen Borrechten bar: ware bies ber Rall, so ließe sich schwer begreifen, wie eine so kerngefunde und freiheitliebende Nation, wie die beutsche bei ihrem Gintritt in die Geschichte war, bem Abel so neiblos ben ersten Rang in ihrem Gefellschaftsbau überließ. Das bemofratische Bringip der altesten Berfassung unseres Boltes ift absolut unvereinbar mit erblichen Borrechten eines einzelnen in fich geschloffenen Stanbes. Was bagegen recht wohl neben jenem Plat fand, ja mit innerer Notwendigfeit aus ihm sich ergeben mußte, bas war ein nach unten offener Stand ber Tüchtigsten bes Bolts, ber nur bann vom Bater auf ben Sohn forterbte, wenn er von biefem burch eigenes Berbienft neu erworben wurde, und ber fich mit Borgugen begnügte, die ihm die öffentliche Meinung freiwillig barbrachte. Der alteste beutsche Abel stellt nur bie Borzüge ber ganzen Nationalität auf höchster Stufe an sich bar und gleicht sich babei in jeder Weise mit dem Bolke aus, in beffen Mitte er lebt und von beffen Art er ift. Rur ber freien Bahl besselben verbankt er feine Stellung, nicht eigenem festbegrundeten Im engsten Anschluß an bas übrige Bolf zieht er alle feine Rraft lediglich aus bem Verbande mit bicfem. Daber bie eigentümlich begeisterte Anhänglichkeit, die das Bolt überall an seinen Abel zeigt, die fich am beutlichsten in ber bereits hervorgehobenen Anfnüpfung besfelben an die Gottheiten und Belben bes Bolts außert. Die Urgeschichte bes Abels ift unzertrennbar verflochten mit der beutschen Belbenfage. Wic sich bie Freien überhaupt ben Unfreien

gegenüber als eblerer Art betrachteten, wie selbst ein Bolk vor dem andern den Borzug höheren Abels ansprach, so wieder die hervorragenden Geschlechter gegenüber den eigenen freien Stammgenossen; wie das gesamte Bolk seine Freiheit und seinen Abel auf die Abkunft von den Göttern stützt, so wieder im Einzelnen dessen ebelste Geschlechter. Auch hier erscheint demnach der Adel keineswegs als eine außer oder über dem Bolke stehende Klasse, sondern lediglich als der persönlich gewordene Ausdruck des innersten Wesens der gemeinen Freiheit; es hat derselbe seine Grundlage in den Freien und besitzt alle Eigenschaften dieser letzteren nur in weit höherem Waße.

Das ist ohngefähr das Bild, das uns Tacitus von dem Befen des ältesten deutschen Abels entwirft. Vergessen wir jedoch nicht, dabei eines Umstandes uns zu erinnern, der die volle Glaub-würdigkeit des Berichts einigermaßen abzuschwächen geeignet sein bürfte.

Wir tennen bie Ereignisse und Bustanbe ber Bergangenheit nur noch aus ben Beobachtungen Underer, unferer eigenen finnlichen Bahrnehmung bleibt baneben nur ein fehr beschränktes Felb ber Beobachtung, und fogar biefe ift zahlreichen Schwantungen und Brrtumern unterworfen. Der Geschichtschreiber vollends hat bei feiner Arbeit vorwiegend ein fünftlerisches Intereffe im Auge: er will wohl Begebenheiten erzählen, Buftande und Charaftere fchilbern, aber er will bies nur in einer ichonen Form, ju einem bestimmten 3mede thun. Unter bem Ginfluffe ber erfteren nehmen bie unvermittelt neben einander liegenden Baufteine feiner Erzählung eine Geftalt an, von ber wir nicht miffen, ob fie bem wirklichen Bilbe entspricht, ober ob sie nicht vielmehr lediglich ein Erzeugnis ber funftlerifchen Phantafie bes Siftorifers ift; ift bann weiter bie Abficht besfelben über bas rein fünftlerische Interesse an bem fcongefügten Berte binaus auf die Erwedung beftimmter Uffette in bem Bemute des Lefers gerichtet, bann finkt, genau in dem Maße als ber fünstlerische und sittliche Wert ber Quelle sich steigert, ihr rein geschichtlicher Wert für benjenigen, bem es lediglich um bie nüchterne Beobachtung bes fattisch Geschehenen und Bestandenen ju thun ift. Wir bewundern mit vollem Recht die Germania des Tacitus als eine ber fünftlerisch vollendetsten Rulturftubien aller Reiten. Aber foute biefes Urteil nicht ein wenig beeinfluft fein von der stolzen und freudigen Genugthuung, daß unfere Altvordern ce waren, von benen ber große Romer ein wie Balbesgrun und

Quellenfrische inmitten von Connenglut versengter Gefilbe anmutenbes Bilb entworfen hat? Muß fich nicht, gerade weil bie Farben besfelben fo wunderbar harmonisch in einander fliegen, ber Ameifel aufbrängen, ob sie auch überall der wirklichen Geftalt ber Dinge entsprechend gewählt sind? Seiner in Sinnenlust und Ancchtsfinn entarteten Ration wollte ber große Geschichtschreiber in ber Schilderung eines teufchen und freiheitliebenden Naturvolts einen Spiegel vorhalten, in welchem fie ihre eigene Schande gewahr werben follte: ift er hier nicht zu weit gegangen, indem er bie fremben Sittenzustände nicht genau schilbert, wie fie wirklich waren, sondern wie er sie sich bachte, wie er sie brauchte, um ein wirksames Gegenbild zu bem Sittenbilbe seines eigenen Bolts zu gewinnen? Einzelnes mag auch ber Beobachtung bes Siftoriters entgangen ober von ihm migverftanben worden fein. Jebenfalls ift eine Ariftofratie, wie sie Tacitus als bei ben altesten Deutschen bestebend annimmt, in ber Geschichte noch nicht ba gewesen, ober, wenn sie einmal existiert hat, so hat sie boch sehr balb biesen reinen ibealen Charafter eingebüßt. Gin Umftand ift es namentlich, ber fich bem längeren Fortbefteben eines folden Mufterabels feinbselig entgegenftellt. Tief in ber Menschennatur begründet liegt bas Streben, erworbene Borguge auf die Nachtommen forterben zu laffen, gleichgiltig ob biefe burch eigene Berbienfte ber gleichen Muszeichnung fich würdig machen ober nicht. Diefem Streben fommt bann auf Seiten ber Menge ein gewisser aristofratischer Grundzug entgegen: man ift geneigt, ben Abkömmlingen die Berbienste ihrer Boreltern ohne weiteres zu gute zu schreiben, in ihnen bie gleichen Borzüge Es läßt fich ja auch nicht leugnen: Die Eltern vorauszusegen. leben in ber Raffe ber Rinder fort. Auf biefer Übertragung und Fortpflanzung des eigenen Wefens beruht die Kontinuität der Familie, ber Gemeinde, bes Bolkes, und bes Staates. leugnet sie wohl gelegentlich in der Theorie, aber beachtet sie taglich in ber Praxis. Die Rinder fpiegeln ichon in ihrem Rörperbau, in ihrer Physiognomie, in ihrer Saltung, in ihrer Stimme bas Bild ihrer Eltern wieder. Und wie könnten wir von Familien und Geschlechtern reben, wenn biese natürliche Erbgemeinschaft nicht ba ware? An diefen Umftand knupft die Umwandlung des Personaladels in einen Erbadel an, und auch bei ben alten Germanen werden fich Ginfluffe biefer Art wirksam gezeigt haben, wenn gleich bier bas

bemokratische Freiheitsprinzip gegen die Ausbildung eines eigentlichen Geburtsadelsstandes unübersteigbare Schranken aufgerichtet hat.

Bei einzelnen beutschen Stämmen hatte sich baneben noch aus grauer Borzeit her ein achter Erb= und Geburtsabel erhalten. Freilich viel miffen wir von ihm nicht. Er fceint, ba wir zuerft von ihm boren, vielleicht schon im Absterben begriffen zu sein. Bebenfalls ift er für bie Entwicklung bes fpateren Abels völlig einfluglos geblieben; nur wenige leife Spuren beuten in ber folgenden Beriode auf eine vereinzelte Fortbauer besfelben über bie beionische Beit hinaus bin. Auf ihn bezieht fich jenc vorchriftliche Sage bes Nordens, welche, wie die Entstehung ber Stande überhaupt, fo auch ben Ursprung bes Abels als eines erblichen Stanbes auf die erfte Erzeugung ber Menfchen gurudführt und, abnlich ber göttlichen Schöpfung ber indischen Raften, Borige, Freie und Gble aus brei verschiebenen Beugungen bes menfchenschaffenben Gottes entfteben läßt. Rach bem Liebe in ber Ebba vom Ufen Rigr, bem Schopfer ber Stanbe, war fcon zubor ber Stand ber Unfreien und ber ber Freien geschaffen. Dann erft erhob fich ber Gott gur Erzeugung ber erhöhten Freien und ber Ebeln. Die Bilber, welche bas alte Lieb von ber besonderen Erscheinung und Lebensart ber Urstände giebt, find sehr bezeichnend für die Auffassung jenes alten Erbadels. Der Freie hat "eine freie offene Stirne, gekammten Bart, funkelnde Augen, rote frische Farbe", fein Weib "trägt ben Halsschmud, auf bem Saupt bie Saube, ein Tuch um ben Nacken, aber in eng anschließendem tnappen Rleide; fie wechseln unter fich bie Ringe." Aber glanzender ift bas Augere ber Ebeln. Die edle Frau erscheint "in wallendem weiten Gewand, ein Geschmeid an der Brust, glänzender die Braue, weißer die Brust, lichter der Naden als leuchtender Schnee." Der neugeborne Jarl (der Edle), in Seibe gelegt, hat "lichte Loden, leuchtenbe Wangen, die Augen scharf, als lauerten Schlangen." In schlichtem Hause wohnt ber Freie, ein Bauer, ber feine Ader beftollt, Die Scheune fullt, feine Stiere gahmt ober auch Tücher webt. Ihm hilft die Hausfrau in ber Arbeit und fpinnt vom Rocken ihr Garn ab. Der Eble bagegen wohnt in weiten Hallen und ist reich an Erb und Gigen und Schlöffern, reich an Gutern, bie er an feine Mannen und Rnechte verteilt, reich an schlanken Pferben, an Schmuck und Geschmeiben. Sein Beruf ift:

"Linden schälen, Bogen spannen, Spieße werfen, Hengste reiten, Schwerter ziehen, Schnen winden Und Pfeile schäften, Lanzen schwingen, Hunde hetzen, Den Sund durchschwimmen."

Und Eble erlernen bie Wiffenschaft ber Runen und ben Bauber:

"Menschen zu bergen, See'n zu bämmen, Feuer zu stillen, Sorgen zu heilen." Schwerter zu stumpsen, Die Bögel verstehen, Die See zu befänftigen.

Wo die Freiheit die gesellschaftliche Grundlage des Abels bilbet, ba muß biefer untergeben, fobalb erftere als ftanbebilbenber Kaftor verschwindet. Der älteste beutsche Abel, aufs engste mit ber alten Demofratie verbunden, sicht und fällt mit diefer. In bem monarchischen Staatswesen, wie es sich bald nach bem Schluß ber großen Wanderungen von bem frantischen Gallien aus als allein giltige Staatsform über alle Lande ber Christenheit verbreitete, war kein Plat für Ansprüche, die ihre Quelle wo anders als in bem Alles bestimmenden Willen bes Berrschers suchten. Daber bie auffallende Thatfache, daß in ben ältesten Quellen ber frankischen Periode keine Spur eines Abelselements im alten Sinn fich vorfindet. Das frankisch-salische Rechtsbuch weiß nichts von einem Geburtsadel, noch überhaupt von perfönlichen und rechtlichen Borgugen, die in einem ftanbifchen Element begründet liegen konnten. Als perfonlicher Borzug, der durch bie Bobe des Bergelbes beftimmt wirb, tritt ftatt bes Abels bie Bugeborigfeit gur Gefolgschaft bes Königs ober ber Dienst im Becre ein. Bon einem Abel, wenn wir unter einem folchen eine Gefellschafteklaffe mit anerkanntem Vorrang vor den übrigen Klaffen des Bolfs verstehen, fann babei noch teine Rebe fein. Aber die fruchtbaren Reime gur Bilbung eines neuen Abelsftandes waren gegeben. Wir haben oben auf die bohe Bedeutung des Gefolgichaftswesens für ben Charafter des ältesten beutschen Abels hingewiesen; das Institut bes Prinzipats ruht fogar mit seinen Wurzeln vollständig auf ber im Rriege, inmitten einer Schaar treuergebener Baffengefährten gewonnenen ausgezeichneten Stellung. Es leuchtet baber ohne weiteres ein, bag in einer Zeitperiode, in welcher ber Krieg mit allen seinen Aben=

teuern fast ben ausschließlichen Inhalt ber Volksgeschichte ausmachte - und bas war gerabe in ben letten Jahrhunderten ber antiken Welt, im erften Jahrhundert ber frankischen Zeit ber Fall — gerade jenes altgermanische Gefolgschaftswefen eine weitere Fortbilbung erhalten mußte. In erfter Reihe außerte biefe erhöhte Bedeutung bes friegerischen Romitate ihren Ginfluß auf die Bilbung einer größeren Ungahl mächtiger Fürstengeschlechter. Der germanische princeps war, trog ber Auszeichnung, bie ibm und feinen Abkömmlingen in ber Boltsgemeinde zustand, doch immer nur ein Organ berfelben, bas mit all feinen Befugniffen lediglich auf ber Bewalt bes Bolfswillens bafiert mar: ber Gefolgsherr ber fpateren Beit lofte fich, eben weil bie Grundlage bes gangen Boltslebens eine völlig anbere geworben war, mehr und mehr von jener Unterlage ber Bolksherrschaft ab, um feine Gewalt auf bas Recht feiner eigenen Berfonlichkeit zu ftellen. Hatte er ursprünglich ein friegerisches Gefolge blos ju vorübergehenden Gelegenheiten um fich verfammelt und war dasfelbe nach bem Ausgang bes Kriegs- ober Raubzugs meift wieber auseinander gegangen, fo fchloß jest bas zur Regel, jum ausschließenden Lebensinhalt geworbene friegerische Handwert Führer und Gefolge zu einem bauernben Berbanbe gufammen. Ronnte es nach altgermanischer Auffassung noch zweifelhaft sein, ob nicht die ftrenge Abhangigfeit im Dienfte eines Gefolgsherrn bie Stanbeschre fcmälere, fo galt jest folder Dienft als eine Auszeichnung unter fonft gleichstehenden Genoffen. Gerabe ber Umftand, bag ber Germane, bem im Übrigen jeber Dienft - und beftande berfelbe auch nur in einem von ihm innegehabten, einem Andern eigentümlich jugehörigen Grunbftud - wie eine mit bem Pringipe ber gemeinen Freiheit unvereinbare Fessel erschien, ben friegerischen Dienst im Befolge eines Mächtigen für nicht freiheitschmalernd anfah nec rubor inter comites adspici fagt Tacitus — giebt ben schlagenbsten Beweis von dem hohen Ansehen, in welchem bas Inftitut ber Gefolgichaft ichon bei ben altesten Deutschen gestanben hat, wenn freilich biefes Unschen vorerft noch nicht soweit gestiegen war, bag ber Befolgsbienft höhere Stanbesehre verliehen hatte. Dies lettere wurde erft möglich, als bas alte bemofratische Gemeinbepringip aufgehört hatte, bic Alles bestimmenbe Grundlage bes Boltslebens auszumachen. Gin formlicher Rober gefolgichaftsrechtlicher Bestimmungen bilbet sich nunmehr aus. Strenger Ge-

borfam auf ber einen. Gewährung von Schutz und Anteil an ben Errungenschaften bes Krieges auf ber anderen Seite bilbeten bie Grundbedingungen bes Berhältniffes. In ber Berherrlichung bes Führers erblickten feine Getreuen ben Gegenstand ihrer beiligften Berpflichtungen; sie wetteiferten mit ihm in Thaten ber Tapferkeit, beren Bollbringung jedoch nicht ihnen felbst, sondern ihrem Auhrer zum Ruhm gereichte. Wenn er im Kampfe fiel, war es entehrend für das gange Leben und schmachvoll, ben Fürsten überlebend aus ber Schlacht gewichen zu fein. Die Begleiter ftritten nur fur ben Fürsten, ber Fürst für ben Sieg. Die Gefolgsherrn bagegen, beren Ansehen nächst ihrer eigenen Tüchtigkeit auf bem Glanze ihres Gefolges beruhte, ftrebten durch das zahlreichste und tapfcrfte Komitat fich bie überwiegenbste politische Bebeutung zu sichern. Daber bie reichen Zuwendungen an Waffen und Roffen, an Kriegsbeute und fonstigen äußeren Borteilen. 3m Übrigen bestand bie Gefolgschaft feineswegs bloß als eine Geleitschaft im Rriege, sondern bilbete ebenso im Frieden, wenn auch in verringerter Anzahl, bas Chrengefolge bes Führers. Da mithin alle Beftrebungen ber Gefolgschaft auf einen Mittelpunkt, auf ihren Führer, zusammentrafen, und biefer bie ihm ju Gebot stehenden Rrafte nicht sowohl für ein Standesintereffe gegen die Freien, fondern vielmehr für die Erweiterung seines eigenen politischen Einflusses gegenüber anderen principes einsette, so ift ce auch erklärlich, wie sich vorerst bas monarchische Prinzip fraftiger als bas aristofratische entwickelte, und wie gegen bas Ende biefer Periode nicht etwa ein scharf ausgeprägter Abels= ftand, sondern eine größere Anzahl von Fürstengeschlechtern hervor-Gerabe nun aber in ben Mitgliedern einzelner fürstlicher trat. Familien, welche vermöge Geburtsrecht in die Krone succedierten, fam zuerst ein eigentlicher Geburtsabel zur Erscheinung.

Die Aufgabe, all diese zahlreichen größeren und kleineren Stammesfürsten unter einer einzigen Herrschaft zu vereinigen, war einem genialen Häuptling der salischen Franken vorbehalten. Die Gründung des großen Frankreichs durch Chlodowech ist auch für die Entwicklung des deutschen Abels von entscheidendster Bedeutung geworden. Was wir eben über die Ausdildung des Gefolgschaftse wesens bemerkt haben, gilt in gesteigertem Maße auch für die erste Zeit des fränkischen Reichs. Das Dienstgesolge des fränkischen Königs bildete einerseits gleichsam das Musterbild, die höchste Blüte

ber Entwicklung, wie es anderseits wieder der Ausgangspunkt für eine völlig neue Schöpfung, wie sie uns fertig in dem Feudaladel des Mittelalters vorliegt, geworden ist. Bersuchen wir es, in kurzen Zügen das Wesen des königlichen Dienstgefolges zu schildern!

Eine Bezeichnung besfelben ift es vorerft, bie uns einen tiefen Blid in ben Charafter bes Berhältniffes thun läßt: bie Bezeichnung bes Gefolges mit convivae regis. Es brudt biese bas enge Band aus, in bem Konig und Gefolge nicht nur im Rriege, fondern auch mahrend ber gangen übrigen Beit ihres Lebens zu einander fteben. Ramentlich ber eigentliche Hofbienft, ber vorzugsweise in jene Bezeichnung mit eingeschloffen ift, ift für bie fpatere Geftaltung bes Abels bedeutsam und vorbilblich geworben. Um hofe mar jedem Gefolgsmann fein eigenes Geschäft angewiesen, und hieraus entwickelte sich, zum Teil an byzontinische Ginrichtungen sich anichliegend, eine Reihe von Sofamtern, beren jedes urfprunglich nur für die Brivatbedürfnisse des Königs zu forgen hatte, die aber fpater geradezu in mahre Staatsamter übergingen. Der Ronig war durchaus an feine Bedingung hinsichtlich berer gebunden, welche er in fein Dienstgefolge und in die Umgebung feiner Berfon aufnehmen wollte. Diefer monarchische Dienstadel wurde im Gegensat zu bem alten bemofratischen Rationalabel aus allen Glementen ber Befellschaft zusammengeschöpft; es tam babei zunächst fo wenig auf bas Blut in ben Abern biefes neuen Abels an, bag felbft Freigelaffene bie Leiter bes Ronigsbienftes ju ben hochften Chrenftufen emporklimmen konnten. Diefe Gefolgsleute nun gebraucht ber König naturgemäß als feine nächsten Ratgeber. Befondere Bertrautheit mit ihm einerseits und großes Unsehen beim Bolte wegen ihrer friegerischen Lebensweise anderseits befähigten fie bagu vor Allen. Aus ihnen nimmt er die Anführer zu Rriegszügen, Statthalter über unterjochte Länder, ja fogar Ronige für unterworfene Bolfer, Bormunder für minderjährige Könige; die Geschichtsschreiber nennen in diefer Beziehung vornehmlich ehemalige Stlaven als bamit Beauftragte. Seinen Gefolgsleuten überträgt ber Ronig am liebsten bie ftanbigen Umter eines Bergogs, Grafen, Albermannes, Schultheißen und bergleichen, sobalb er über diefe ju verfügen die Macht hatte.

Die Auszeichnungen für biese Königsbienste beginnen mit ber Hochstellung ihres Wergelbes. Der König ließ sich für bie

horsam auf der einen, Gewährung von Schutz und Anteil an den Errungenschaften bes Rrieges auf ber anderen Seite bilbeten bie Grundbebingungen bes Berhaltniffes. In ber Berherrlichung bes Rührers erblickten seine Getreuen ben Gegenstand ihrer heiligsten Berpflichtungen: fie wetteiferten mit ihm in Thaten ber Tapferteit, beren Bollbringung jedoch nicht ihnen felbft, fondern ihrem Führer zum Ruhm gereichte. Wenn er im Rampfe fiel, war ce entehrend für das ganze Leben und schmachvoll, den Fürsten überlebend aus ber Schlacht gewichen ju fein. Die Begleiter ftritten nur fur ben Fürsten, ber Fürst für ben Sieg. Die Gefolgsherrn bagegen, beren Unsehen nächst ihrer eigenen Tuchtigkeit auf bem Glanze ihres Befolges beruhte, ftrebten burch bas zahlreichste und tapferfte Romitat fich die überwiegenoste politische Bedeutung ju sichern. Daber bie reichen Ruwenbungen an Waffen und Roffen, an Kriegsbeute und sonstigen äußeren Borteilen. Im Übrigen bestand die Gefolgschaft feineswegs bloß als eine Geleitschaft im Rricge, sondern bilbete cbenfo im Frieden, wenn auch in verringerter Anzahl, das Chrengefolge bes Führers. Da mithin alle Beftrebungen ber Gefolgschaft auf einen Mittelpunkt, auf ihren Führer, zusammentrafen, und biefer bie ihm zu Gebot stehenden Rrafte nicht sowohl für ein Stanbesintereffe gegen die Freien, fondern vielmehr für die Erweiterung seines eigenen politischen Ginfluffes gegenüber anderen principes einsetze, so ist es auch erklärlich, wie sich vorerst bas monarchische Brinzip fraftiger als bas aristofratische entwickelte, und wie gegen bas Ende biefer Beriobe nicht etwa ein scharf ausgeprägter Abelsftand, sondern eine größere Anzahl von Fürstengeschlichtern hervortrat. Gerade nun aber in den Mitgliedern einzelner fürstlicher Familien, welche vermöge Geburtsrecht in die Krone succedierten, tam querft ein eigentlicher Geburtsabel gur Ericheinung.

Die Aufgabe, all diese zahlreichen größeren und kleineren Stammesfürsten unter einer einzigen Herrschaft zu vereinigen, war einem genialen Häuptling der salischen Franken vorbehalten. Die Gründung des großen Frankreichs durch Chlodowech ist auch für die Entwicklung des deutschen Abels von entscheidendster Bedeutung geworden. Was wir eben über die Ausbildung des Gefolgschafts-wesens demerkt haben, gilt in gesteigertem Waße auch für die erste Zeit des fränkischen Reichs. Das Dienstgesolge des fränkischen Königs bildete einerseits gleichsam das Wusterbild, die höchste Blüte

ber Entwicklung, wie es anderseits wieder der Ausgangspunkt für eine völlig neue Schöpfung, wie sie uns fertig in dem Feudaladel des Mittelalters vorliegt, geworden ist. Bersuchen wir es, in kurzen Zügen das Wesen des königlichen Dienstgefolges zu schildern!

Eine Bezeichnung besfelben ift es vorerft, bie uns einen tiefen Blid in ben Charafter bes Berhältniffes thun läßt: bie Bezeichnung bes Gefolges mit convivae regis. Es brudt biefe bas enge Band aus, in bem Rönig und Gefolge nicht nur im Rriege, fondern auch mahrend ber gangen übrigen Beit ihres Lebens zu einander fteben. Ramentlich ber eigentliche Sofdienft, ber vorzugsweise in jene Bezeichnung mit eingeschloffen ift, ift für bie fpatere Geftaltung bes Abels bedeutsam und vorbilblich geworben. Um Sofe mar jedem Gefolgsmann fein eigenes Gefchaft angewiesen, und hieraus entwidelte fich, zum Teil an byzantinische Ginrichtungen fich anichließend, eine Reihe von Sofamtern, beren jedes urfprunglich nur für bie Privatbedürfniffe bes Konigs zu forgen hatte, bie aber später geradezu in mahre Staatsamter übergingen. Der Ronig war burchaus an feine Bedingung hinfichtlich berer gebunden, welche er in fein Dienftgefolge und in die Umgebung feiner Berfon aufnehmen wollte. Diefer monarchische Dienstadel wurde im Gegensat zu bem alten bemokratischen Nationalabel aus allen Glementen ber Befellschaft zusammengeschöpft; es tam babei zunächst so wenig auf bas Blut in ben Abern biefes neuen Abels an, bag felbst Freigelaffene bie Leiter bes Königsbienftes zu ben höchften Ehrenftufen emportlimmen fonnten. Diefe Gefolgelcute nun gebraucht ber Ronig naturgemäß als feine nachften Ratgeber. Befonbere Bertrautheit mit ihm einerseits und großes Unsehen beim Bolte wegen ihrer friegerischen Lebensweise anderseits befähigten sie bagu vor Allen. Aus ihnen nimmt er bic Unführer zu Rricgezügen, Statthalter über unterjochte Lanber, ja fogar Ronige für unterworfene Bolfer, Bormunder für minderjährige Ronige; Die Geschichtsichreiber nennen in diefer Beziehung vornehmlich ehemalige Stlaven als bamit Beauftragte. Seinen Gefolgsleuten überträgt ber Rönig am liebsten bie ftanbigen Umter eines Bergogs, Grafen, Albermannes, Schultheißen und bergleichen, fobalb er über biefe ju verfügen die Macht hatte.

Die Auszeichnungen für biese Königsbienste beginnen mit ber Hochstellung ihres Wergelbes. Der König ließ sich für bie

Tötung ober Berletung eines ihm Dienstbaren neben bem volksrechtlich bem Berletten gebührenden Betrage von Wergelb ober Bufe noch eine weitere Summe für die Berletung feines Schutrechtes bezahlen; fpater murbe biefe von ihm, wie ce fcheint, bem Beleidigten felbit überlaffen, fo bag nunmehr beffen Wergelb und Buge erhöht erscheint. Für ben Antruftio beträgt basselbe gerabe breimal fo viel ale für ben freigebornen Franken, mahrend ber romifchgeborne Dienstgefolgsmann, ber vorzugsweise als Tifchgenoffe bes Rönigs bezeichnet wird, in biefer Abstufung nur halb fo viel gilt als der frantisch-geborne Antrustio. Da der Antrustio zunächst als ein unter bem besondern Ronigsschut ftebender Freier betrachtet wird, fo fteht baburch feine Chatung zu einem breifachen Wergelb an ihrer richtigen Stelle; benn ce erscheint als ein allgemeines Bringip in ben Bolfegesehen, baf bie jum toniglichen Dienstgefolge Gehörigen nach einem um bas Dreifache erhöhten Magitab gefchat Diefer Magstab ber Berbreifachung bes Wertes fehrt werben. bann auch im Felde wieder, wo bie Schätzung bes Antruftio sich auf 1800 Solidi steigert, aber auch nur wieber in regelmäßiger Einhaltung ber Scala, indem bann auch ber Gemeinfreie, ber fonft 200 gilt, auf 600 erhöht wirb. Die übrigen Borguge, beren ber Antrustio genoß, erscheinen beshalb weniger formuliert, weil sie ganz ber individuellen Entwicklung angehörten, die fein perfonliches Berhaltnis jum herrn nahm. Ihre Stellung vor Gericht icheint aber nicht minder eine bevorzugte gewesen zu fein.

Doch ist das Gesolge nicht der einzige Bestandteil der neu sich bildenden Aristokratie: als ein zweiter kommen noch hinzu die Staatsbeamten. Diese waren wahrscheinlich schon zur demokratischen Zeit durch höhere Buße und höheres Wergeld geehrt. Als die Macht der Bolksgemeinde in die Hand des Königs übergegangen war, wurden die Beamten von diesem ernannt; in ihrer äußeren Stellung änderte sich badurch aber weiter nichts, als daß sie die Treue, die sie bisher der Gemeinde geschuldet hatten, nunmehr auf den König übertrugen. Damit traten sie aber sosort in ein Berhältnis, welches dem der Gefolgsleute sehr ähnlich war, obwohl man sie mit diesen keineswegs zusammen wersen darf; wie die Gefolgsleute sind auch sie nunmehr dem Könige zu besonderer Treue verbunden und genießen daher dessen Schutz, während sie andererseits ihren alten Einsluß sich großenteils erhalten haben. Aus beiden

Elementen, ber Gefolgschaft und ben Staatsbeamten, entwickelt sich nunmehr eine Aristokratie bes Dienstes, welche erst schwankend und nichts weniger als selbständig, allmählich sich befestigt und zulest zu einem wahren Abel herranwächst.

Bas bem neuen Dienftabel in ben erften Jahrhunderten feiner Entwickelung noch fehlte, um für einen in fich abgeschloffenen Abelsstand gelten zu konnen, war namentlich bas Bringip ber Erblichfeit. Diefes lag burchaus nicht in ber Natur bes neuen Berhaltniffes, bas aus individuellen Beweggrunden eingegangen und aus benselben mahrscheinlich auch wieder gelöft werden konnte. Doch beginnen berartige Stellungen ober wenigstens ihre Borguge bier und ba bereits auf die Sohne sich zu übertragen. Es wurde bas in gleicher Beife von ben Intereffen ber Krondienstleute wie bes Ronigs geboten. Den erfteren gemahrte ber Ronigsbienft gu bebeutende Borteile, als bag fie bemfelben die Unabhängigkeit bes einfachen freien Grundherrn vorgezogen hatten; ber Ronig hingegen mußte bei ben gablreichen inneren Streitigfeiten ftets bafur Sorge tragen, biese einflugreichen Geschlechter immer von neuem an fich ju feffeln. Die lettere scheint aber hauptfächlich burch die Rnupfung ber Aristofratie an ben Grundbesitz vermittelt worden zu sein, wie folche in bem Benefizialwesen sich ausspricht: boch ift nicht zu verkennen, daß auch abgesehen hiervon ber burch bas ganze beutsche Rechtsleben gehende Trieb nach Erblichkeit öfters zu Erscheinungen geführt hat, aus welchen ein folder Abel erwachsen konnte.

Aber auch sonst mußte die volle Entsaltung dieser neuen Aristofratie durch einige Umstände vorerst noch zurückgehalten werden. Einmal genoß, troß des Überganges des Herrschaftsprinzips von der Bolksgemeinde auf den König, die gemeine Freiheit immer noch eine so hohe Bedeutung, daß sogar Abel und Freiheit geradezu für identische Begriffe galten und selbst der Eintritt in das königsliche Dienstgesolge von Manchen als eine beschimpsende Erniedrigung der angestammten Freiheit betrachtet wurde. Gleichwohl gestalteten sich schon in der gegenwärtigen Periode — abgeschen von dem Aufstommen des Königsdienstes — manche Berhältnisse, welche den Wert der gemeinen Freiheit heradzudrücken drohten. Wegen mangelnden Grundbessiges waren viele Freie genötigt, sich auf den Gütern wohls habender Grundherren niederzulassen und sich denselben gleich den Unfreien entweder als Bauern zu Abgaben und knechtischem Dienste

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

ober als Bafallen zu gefolgschaftlichen Obliegenheiten zu verpflichten. hierburch murbe zwar im Allgemeinen ihre politische Stellung noch nicht verrückt: fie hulbigten dem Ronige, fie bienten im Becrbanne und erschienen auf dem Grafendinge wie die freien Allodialbesiter. Burbe alfo auch burch folche Abhangigfeitsverhaltniffe bic perfonliche Freiheit nicht aufgehoben, fo blieb boch einc Schmälerung berfelben gurud, welche wiederum auf die Schapung ber von ihr Betroffenen ungunftig einwirfen mußte. In bem Dage aber, in welchem ein Teil ber gemeinen Freien unter das Niveau der Freis heit herabsank, stieg ein anderer — eben bie reichen und angefebenen Grundberren - über basselbe hinaus. Diese fielen aber vorerft feineswegs mit ben foniglichen Gefolgsleuten gufammen; es konnten vielmehr neben benfelben noch eine Angahl von jedem Dienstverbande unabhängiger vornehmer Freier existicren, Die an äußerer gesellschaftlicher Schätzung die Erstgenannten aufwogen, vielleicht fogar überboten. Jedenfalls sind wir nicht befugt, diese unabhängigen vornehmen Freien in einer Zeit, in welcher der neue Abelsbegriff fich noch fo wenig figiert hatte, von biefem auszuschließen; bic Teilnahme am Gefolge bes Rönigs war bislang wohl ber wichtigste, nicht aber ber einzige Faktor in jenem Werbeprozesse. Wort Abel findet bemgemäß vorerst auch noch Anwendung auf die verschiedenartigften Verhältniffe, in benen Volksgenoffen als bervorragend über bie Menge erscheinen, vorzugsweise gerabe auf bie, welche auf eigenem Grund und Boden sagen und aller ber Rechte teilhaftig waren, die von Alters her den Freien zustanben. ben Schenkungsurkunden aller Stämme wird "abelig" unzählige Malc in diesem Sinne gebraucht, auch Standesgenoffen ober berfelben Perfon, fci es abwechselnd, fei es zugleich, Abel und Freiheit beigelegt: man spricht von freiem Abel, vom Abel ber Freiheit. Und wenn mitunter Abelige und Freie neben einander genannt werben, jo ift es chen auch nicht anders, als wenn bie verschiedenften Ausbrude für biefe zusammengefügt find, um ben weiten Umfang, ben ber Stand ber Freien hat, vollkommen zu begreifen und bie verschiedensten Bestandteile besselben zusammenzufaffen, unter Umftanden vielleicht wieder die Angeseheneren berfelben herauszuheben. So stehen die Abeligen auch allgemein im Gegensate zu dem gemeinen Bolt, ben Bauern: man teilt bas ganze Bolt in Ablige und Unablige.

So lange nun die äußere Stelle ber Dienftleute noch keine vor dem übrigen Bolke wesentlich ausgezeichnete war, konnte von einer eigentlichen Ariftofratie bes Dienstes noch teine Rebe sein. Diefe Bezeichnung wird erft möglich, nachbem bie Gefolgschaft sich über bie ganze vornehmere Rlaffe bes Boltes ausgebehnt und allen ober boch fast allen Ginfluß im Staate an sich gezogen hatte. weiteres Sindernis der Bilbung einer wahrhaften Ariftofratic lag barin, daß bie rechtliche und thatfächliche Stellung ber Königsbienftleute lange Zeit hindurch von ber freien Willfur bes Ronigs als Dienftherrn abhängig war. Ein bedeutsamer Fortschritt gur Gewinnung eines freieren Standpunktes lag nun bereits in ber von uns schon oben namhaft gemachten Erhöhung bes Wergelbes und ber Bufe, beziehungeweise ber Buschlagung ber Konigebuge zu bem einfachen Wergeld bes Gefolgmannes. Aber auch fonft gelang es ben Ronigsbienstleuten, ihre Stellung mehr und mehr zu festigen. Ru Statten tam ihnen bei biefem Beftreben namentlich bie Schwäche ber späteren merovingischen Könige und beren Berwicklung in gahllose Kriege. Es bilbete sich unter solchen Ginfluffen eine formliche Rorporation königlicher Dienstmänner aus, mit bestimmten Rechten und Ansprüchen nicht sowohl gegen bas übrige Bolt, als vielmehr gegen ben Ronig. Und von Franken aus verbreitete fich biefe Entwicklung nach bem innern Deutschland und nach Italien, zu ben Beftgothen und Angelsachsen. Satte bis bahin ber Rönig als ber absolute Spender aller Rechte und Gnaben gegolten, so bag bas verfönliche Berhältnis zu ihm ausschließlich ben größeren ober geringeren Grab von Bedeutsamkeit jebes Staatsangehörigen geregelt hatte, fo betrachtete das Bolf nunmehr die Ehre und die Borzüge ber Dienstleute für in ihrer eigenen Stellung begründet; König sah dieselben sich gegenüber zu einer selbständigen Macht erwachsen, die zu brechen ihm die Rraft fehlte. Alle bedeutenden Amter bes Staates und Hofes werben ihnen anvertraut, bei allen wichtigen Angelegenheiten muffen fie zu Rate gezogen werben.

So vollendete sich allgemach die Umwandlung der alten Geburtsstände der Herrschaftstlassen. Ich habe hier nur die Entwicklung
des Adels zu verfolgen; dennoch glaube ich von dem allgemeinen
historischen Gang, den ohngefähr vom 6.—8. Jahrhundert im
ganzen christlichen Europa die Geschichte der ständischen Berhält-

nisse genommen hat, einige leitende Grundzüge als auch für unsere spezielle Aufgabe wichtig furz andeuten zu bürfen.

Nächst bem Übergang bes Mittelalters in bie neuere Zeit ift teine Zeitperiode von folder Wichtigkeit für die Gefellichaftsgeschichte, als gerade bie Epoche ber merovingischen Ronige. Allgemein tritt in biefer eine burchgreifende Umwandlung ber Geburtsftande hervor, beruhend auf der steigenden Bedeutung aller herrschaftliden Berhaltniffe, verbunden mit bem Burudweichen ber genoffenschaftlichen. Ginft standen Ablige, Freie und Liten in scharfer Sonderung, und unter ihnen die unfreien Ancchte; nur die Freilaffung bahnte ben Übergang von ber Rechtlofigkeit biefer wenigftens zu einem befferen Recht. Nun find bie alten Orbnungen in Auflösung begriffen. Gin Brogeg ber Berfegung ift von unten nach oben immer weiter geschritten. Die gablreichen Freilaffungen, welche balb nicht blos die mindere, fondern auch die volle Freiheit aaben. brachten ber alten Bolfsgemeinbe ftets neue Glemente gu, welche boch nicht fo ohne weiteres mit bem alten Stamm ber Bevölkerung verwachsen konnten. Bu ben Formen bes heimischen Rechts tommen bie fremben bingu, ju ben Abbangigkeiteverhaltniffen, welche bort mit ber Erteilung von Land zusammenhingen, die bes Batronats und ber Klientel, welche sich bann wieder mit benen bes beutschen Mundiums und mit anderen freieren, auf Treue und perfonlicher Ergebenheit beruhenden Berbindungen mischten. Auch Deutsche, Die fein eigenes Land hatten ober einen mächtigen Schut fuchten, traten freiwillig ober gezwungen in folche Berhaltniffe ein, aber auf verschiedene Weife: bald bienten fie für ben Breis ihrer Freiheit, bald wurden fie Rolonen; hier gaben fie fich in perfonlichen Schut, bort übertrugen fie ihr Land und behielten blog einen Ricgbrauch. Bugleich brachte bie Eroberung größere Landbesitzungen in eine Hand, die zu veränderten Wirtschaftseinrichtungen Unlaß gaben und den Inhaber häufig auch zu einem Berrn über ginspflichtige Aderbauer machten. Besonders in den westlichen und süblichen Begenden des erweiterten beutschen Landes war bies der Fall; biefe wurden ber Sig großer Grundbefiger, die Wiege machtiger Geschlechter. So schwand bic alte Regelmäßigkeit in ber Berteilung ber Ader, auf ber bie Gleichberechtigung ber Freien wefentlich beruht hatte. Dagegen erlangten alle Berbindungen, mochten fie auf Amt und perfonlichem Dienft ober auf bem Empfang foniglicher

Güter beruhen, eine steigende Wichtigkeit. Es ist nicht mehr die Genossenschaft der Freien allein, welche in Betracht kommt, sondern das Bolk in allen seinen Bestandteilen und seiner mannigsachen Gliederung. Es ist nicht die Gesamtheit wesentlich gleichstehender, gleichberechtigter Bolksgenossen, welche den Staat ausmacht, sondern verschiedene Reihen sich übereinander erhebender Personen und Gewalten sühren hinan dis zu den Stusen des Thrones. Die einen haben sich den anderen sibergeordnet, ja sie fangen an, diese so von sich abhängig zu machen, daß sie aus der unmittelbaren Berbindung mit dem Oberhaupt des Staates und mit dem Staate selbst hinaus-treten.

Bang befonders fam diese Umwandlung den foniglichen Dienst= leuten zu ftatten. Dazu trat benn noch als ein weiteres, bie Gleichartigkeit ber ihrer Rlaffe Angehörigen, ihre feste Abschließung gegen außen begunftigenbes Moment bie Ausbehnung bes foniglichen Dienstverbandes über bie gange vornehme Rlaffe bes Bolfes. Dies lettere mar bas Ergebnis ber ftetig machfenben Bedeutung bes Benefizialwefens, welches in feinen Anfängen wieberum aufs engfte mit dem Gefolgschaftswesen zusammenhängt. Schon Montesquien hat mit intiuitivem Scharfblick ben Urfprung bes gefamten Lehnwesens, biefes spezifisch germanischen Institutes, in der Gewohnheit ber alten Germanen gefunden, sich, wo es sich um bie Ausführung eines größeren Eroberungs- ober Raubzuges handelte, freiwillig unter ben Befehl eines princeps ju ftellen und beffen Führerschaft unbedingt anzuerkennen. So oft nun ein germanisches Bolf einen neuen Lanbftrich eroberte und befette, wurde ein Teil bes Grund und Bobens unter bie Eroberer verteilt und von biefen in Befit genommen. Der König erhielt natürlich bie größten Lanbereien und von diesen überließ er gewöhnlich folchen, die bei ihm in befonderer Gunft ftanden ober die fich burch Tapferkeit um bas Belingen bes Eroberungs-Buges besonders verdient gemacht hatten, größere und kleinere Stucke als Lehen. Im Übrigen beließ man ben Boben im ruhigen Befit bes unterjochten Bolfes - nicht aus irgend welcher ber bamaligen Zeit unverständlichen Großmuth, son= bern aus bem einfachen Grunde, weil in ben bunnbevolkerten und burch fortwährende Rriege arg becimierten Landstrichen noch genug herrenlofer Grund übrig war, ber für ben Sieger vollftanbig ausreichte. Das find bie Anfange bes mittelalterlichen Lehnwefens,

beffen weitere Entwicklung — so wichtig fie für bie Geschichte unseres Abels geworben ist — wir hier auch nicht einmal turz stizzieren können. Es genüge bie Feststellung ber Thatsache, daß burch bie Aufnahme eines binglichen Moments - eben jener toniglichen Landverleihung an bas Gefolge — in bas ursprünglich rein perfonliche Treuverhältnis bie Ibee bes Gefolgschaftswefens, wie ihren endgiltigen Abschluß, fo auch ihre Ausbehnung auf ben gefamten Rreis aller burch irgend welche Borguge ausgezeichneten Berfonen erlangt hat: bas Benefizialmefen ift ber Schlufpunft bes neuen ftanbifchen Umbilbungprozeffes, aber auch bie alle mittelalterlichen Lebensverhältniffe beherrichenbe, befruchtenbe und erfüllenbe Nur wer ein wenn auch noch fo geringfügiges Glieb in ber Rette ausmacht, bie nunmehr, von bem Ronige als lettem und oberftem Herrn alles Bodens und Inhabers aller Rechte ausgebend, bie gange Gefellschaft mit allen ihren Rechten und Pflichten, allem ihrem Thun und Laffen umschließt, hat Anspruch auf politische und soziale Geltung. Auch andere Boltoflaffen, wie ber Burgerund Bauernstand, andere Lebenstreife, wie die Rirche, haben sich biefem allbeherrschenden Ginfluß ber Lebensibee nicht entziehen können: boch ift es naturgemäß, baß ihre Wirkungen fich am lebhaftesten und einschneibenften bei berjenigen Gesellschaftstlaffe fühlbar machten, bei welcher fie zuerft zur Erscheinung getommen waren, beren gange Lebensart und foziale Aufgabe die engfte Berwandtichaft mit ihr aufwies, bie endlich ihrer Spite, bem Konige als oberften Lehnsherrn, zunächst in ber Rangordnung stand. Die Bornehmen bes Bolfes - beruhe nun bie Grundlage ihrer Auszeichnung auf ihrer Berbindung mit bem Ronige, auf großem Grundbefit, Abstammung von einem besonders verdienten Geschlechte oder auf Borzügen irgend welcher Art — hatten bis dahin eine natürliche Aristofratie, wie sie jedes Kulturvolf in sich schließt, gebildet; in bem Dienstgefolge des Ronigs war bann aus ihrer Mitte eine Befellschaftstlaffe aufgetreten, welche ben fruchtbaren Reim zu einem wirklichen Abel trug: bas Streben nämlich, faktische an die Gingelpersonen geknüpfte Borguge in erbliche Familien- und Standesvorrechte zu verwandeln - ein Streben, das Berwirflichung namentlich badurch erfuhr, daß, mahrend bis babin ber Benug perfonlicher Auszeichnung ein Gnabenakt bes Königs mar, nunmehr bie Gefolgsleute in forporativem Busammenschluß ihrem herrn gegenüber

sich zu einem gleichberechtigten Faktor emporarbeiten und ihre baburch bereits wefentlich gefestigten Borrechte noch weiter baburch zu ftugen fich anschicken, daß fie biefelben bringlich radizieren, mit Grundbefit in Busammenhang bringen. Oberflächlich betrachtet anderte bies an dem Wefen ihrer Rechte noch nichts, ba bie Leben von Anfang an ebenfalls nur auf Ruf und Wiberruf gegeben murben, ber Berleiher nicht bloß ibeeller, fondern fattifcher Gigenthumer blieb. Aber ce ift doch ein gewaltiger Unterschied, ob die Erteilung von Borrechten lediglich an die Berfon bes Begnadigten geknüpft ift, ober mit ihr zugleich jene Landleihe verbunden wird. Es mag eine solche auch in ber bem Beliebenen wenigst gunftigen Form, fie mag auch ganz ohne inneren Zusammenhang mit ber persönlichen Stellung besfelben erfolgt fein, fo wird fich boch alsbald ein boppelter Borgang bezüglich bes Berhältnisses zwischen Leihenden, Belehnten und Leihgegenstand bemorkbar machen. Bunachst trachtet bie flüchtige Form nach fester, bauernber Gestalt: aus ber Leihe auf Reit wird eine folche auf Lebenszeit bes Empfängers, bann eine Erbleibe: in diesem Stadium verweilt fich bann bas Verhältnis lange Reit, weil meift bas faftische Besitzrecht des Erbbelehnten bem wahren Eigentum fehr nabe tommt, bis folieglich bie Umwandlung in echtes Eigen fast taum mehr als Borteil empfunden wird. Roch merkwürdiger ift die Bandlung, welche das Berhältnis zwischen bem Belelinten und bem Lebensftud erfahrt. Wir machen bier nämlich schon balb bie Beobachtung, bag ber Belehnte feine perfonlichen Borrechte fo fehr mit bem von ihm leihweise beseffenen Grund und Boben in Zusammenhang bringt, daß nicht mehr die Person, sondern bas But als ber Trager ber ausgezeichneten Stellung seines Inhabers erscheint. Es ist das eine wirtschaftliche Thatsache, bie ihre Erklärung zumeift in bem tonfervativen Charafter alles Grundbesites, aller ber Bobenbearbeitung jugewandten Santierungen findet. Es ist baber ein Ereignis von ber größten Tragweite gewesen, als bie königlichen Gefolgsleute aufhörten, ihre Beit nicht mehr aus-Schließlich zwischen Rrieg und Hofbienft zuzubringen, sondern baneben fich ber Bewirtschaftung bes ihnen vom Könige verliehenen Landes zu unterziehen. Aber noch ein anberes folgte aus biefer Rabizierung bes Ronigsbienftes auf Grundbofig. Bis babin hatte nämlich eine icarfe Trennung zwischen ben Gefolgsleuten und ben übrigen angesehenen Berfonlichfeiten bes Boltes bestanden; es hatte an einem

Band gefchlt, bas alle biefe hervorragenden Bolkselemente zu einer Rorporation mit gemeinschaftlichen Interessen zusammengeschlossen hatte; ber königliche Dienstmann befand fich, wenn er nicht in friegerischen Unternehmungen auswärts war, am hofe bes Fürsten, ber reiche Grundherr bagegen faß vereinsamt, ohne ben geringften Rufammenhang mit bem Getriebe bes Hoflebens und ber Staatsverwaltung, auf feinem Herrengut, umgeben von zahlreichen Börigen und fonftigen Abhängigen, über bie er allerdings wie ein fleiner Fürft herrschte, ohne bag jeboch biefer sein Berrschaftsbezirk in naherem Rontatt mit dem Staate als foldem frand. Die alten Grundlagen ber Bolfefreiheit, Die folche fleinen und fleinsten Berrichaftsfreise wesentlich zu ihrer Unterlage gehabt hatte, war geschwunden und an ihrer Stelle bie absolute Monarchie getreten: noch beftanben allerdings bie alten Formen ber bemotratischen Zeit, aber fie waren taube Schalen geworben, in benen ber alte Fruchtfern auf ein Minimum zusammengeschrumpft war; noch immer besuchte ber freie Grundbefiger die alten Bolfsbinge, ja er murbe bann und mann fogar zu allgemeinen Bof- und Reichstagen entboten, aber bort präsidierte jest ein foniglicher Beamter, bas Urteil murbe in beffen Namen gefällt und von feinem Unterbeamten vollzogen, bier fland bie Berufung völlig in ber Billfur bes Konigs und auch fo erfchien die Ginholung bes Boltswillens fast nur noch als eine Formalie; auf die Fassung der wichtigsten Beschlüsse ift berfelbe so gut wie einflufilos gewesen. Jest war bie Möglichkeit gegeben, auch ohne bag man ben ftrengen Anforberungen bes Gefolgbienftes fich unterzog, in ein biefem ähnliches perfonliches Berhältnis jum Könige ju gelangen. Der König hatte felbst bie treffende Barole ausgegeben, indem er feinen Dienstmannen Guter, Bofe und Forften anwies. Diefe Belehnung murbe nun Borbild und Antrieb für bie unabhängigen Grundherren. Benn fic in Form und Ehre mehr fein wollten als Grundbefiger, die blos burch bie größere Bahl ber Ader und Borigen fich von ben gemeinen Freien unterschieben, fo gab es jest eine bequeme Art, bies ju bethatigen, eben jene perfonliche Berbindung mit dem Fürsten, welche bas Lebensbild gemährte. Das war bas Mittel, um an hoffesten und bei anderen Gelegenheiten einen hoben Stand einzunehmen. Und lodte nicht auf biefem Wege bie Aussicht, Umter und Guter ju erlangen, Bolle, Behnten und Bogteirechte über Rirchen und

Klöster, die man nicht selbst gestistet? Auch sanste Gewalt des Fürsten mochte mitwirken, daß allmählich die großen freien Grundbesitzer sich in seine Lehensmannen umwandelten. Sie trugen ihm ihre Güter auf, d. h. der Form wegen übergaben sie ihm dieselben, um sie unter dem seierlichen Treugelöbnisse als Lehngüter wieder zu empfangen. Nur Wenige erhielten sich frei von aller Lehnspslicht, sie trugen ihre Burg samt den zugehörigen Hösen von Keinem zu Lehen als von der Sonne, welche Turm und Ücker in ihren Strahlen glänzen ließ. Man nannte ihr Besitztum ein Sonnenslehen. War ihr Gebiet einigermaßen ansehnlich, so trachteten sie reichsunmittelbar zu werden.

Auf biefe Weife vollzog fich bie Berfchmelzung ber Dienftund Lehensmannen zu einem mächtigen Abelsftande mit bestimmten Staatsintereffen. Bohl lebte in ben Lebensmannen bie Erinnerung, daß fie mit Berfon und But nicht, wie die Dienftleute, aus der Unfreiheit hervorgegangen. Doch das gleiche ablige Leben, das gleiche Bermogen und Ansehen bei Hofe und im Lande, der gemeinschaftliche Dienst bildete ebensoviel leichte Übergänge zwischen beiben Rlaffen. Wo bas Wefen einer Sache besteht, bleibt auf bie Dauer auch ber Rang nicht aus. Die Erben ber vornehmften hofamter fagen mit ihren glanzenden Titeln langft auf ihren Gutern, nur bei seltenen und feierlichen Anlagen verrichteten fie noch ihr Umt. Die ftolzesten Lebensmannen hatten tein Bebenten mehr, fich um folche Umter voll Ghren mit wenig Dienft ju bewerben. Bas aber Lebens = und Dienstmannen mehr ver= fcmolz als gleiches Unschen und Befittum war ber gemeinschaftliche Gewinn und Schaden; ihre Anftrengungen hatten gang basfelbe Biel nach oben und nach unten. Fest verbundet ftanden bie Belehnten bem Herrn gegenüber und schirmten jedes ihrer Mitglieder mit ben Waffen in ber Sand bei seinem Besitze. Wollte jener Behorfam, fo fand er ftillen Wiberftand, ber nicht zu brechen mar; wollte er Dienste in ber Not, so mußte er fic mit neuen Gutern und Rugestanbniffen erfaufen.

So wurde die königliche Herrschaft allmählich ihres Inhaltes entleert. Das Land zersplittert in unabhängige Herrschaften, der König nichts als Häuptling der Abelsherren, — das war das Ibeal der Bafallen. Durch Lehense und Diensthörigkeit waren die großen Grundbesitzer hindurchgegangen, um zuletzt sich wieder in germanischer

Weise fret und eigenherrlich auf ihrem Gebiet zu finden, zahlreicher und mächtiger als jemals in der alten Zeit. Blos in Deutschland gab es kein Hemmis gegen diese unglückliche Zersetzung. In Spanien fesselte der Kampf gegen den maurischen Erbseind alle Kräfte der Nation, daß sie an den König gebunden blieben. In England hatte die normannische Eroberung ein ähnliches Resultat. In Frankreich wurde es erreicht durch die Jahrhunderte lang fortgesette Politik eines einzigen Königshauses, welches schon von den Kömern her die Gewöhnung an eine zentrale Regierung vorsand. In dem weiten deutschen Reiche fehlten alle diese Thatsachen: hier mußte der Lehensstaat zuletzt das Reich in Fürstentümer zersplittern, aber dasselbe Prinzip suchte auch die Fürstentümer in Baronien zu zersehen.

Es würde uns hier zu weit führen, wollten wir die Umwandlung der alten Reichsämterverfassung in den mittelalterlichen Feudalstaat näher darlegen. Wir müssen uns mit obigen kurzen Andeutungen begnügen und unsere Aufmerksamkeit nunmehr auf die Folgen richten, welche jene Umbildung der äußeren Reichsverkassung speziell für die Gestaltung des deutschen Abelsstandes nach sich gezogen hat.

(Schluß folgt.)

## Zur Kulturgeschichte des westlichen Böhmens.

Bon

## Alois John in Eger.

## I.

## Bumanismus und Reformation.

Drei Strömungen charafterifieren bas XVI. Jahrhundert: Bürgertum, humanismus und Reformation. Das Burgertum ift bie berrichende foziale Gruppe ber Zeit, es vereint die größten Machtmittel, sowohl wirtschaftlich als sozial. Der gesamte Handel ift in feinen handen; der Reichtum spricht sich aus in den gewaltigen mit Turm und Thoren geschütten Städten, in Rathäusern, gotischen Domen, reichverzierten Batrigierhäusern. Dabei birgt es in Bunftfesten und Spielen eine ungeheure Fulle echt beutschen Lebens, und bringt echte Rerntypen feines Standes hervor, in welchen fich ber gange Stolz und die reichsstädtische Rraft gleichsam verforpert. Regensburg, Augsburg und insbesondere Murnberg find folche charakteriftische Stadte bes Bürgertums, in beren Durchwandern uns noch heute ber Stolz. bie Rraft, der Reichtum, ber Runftfinn und die urwüchsig beutsche Eigenart biefes Standes lebendig wird. Auf biefer Gruppe beruht und aus diefer Gruppe heraus ift jener neue Beift bes humanismus und der Reformation geboren. Der humanismus ift die Empörung gegen bie herrschende Gelehrtenkafte, die icholaftische Biffenschaft, die gang in trodenem Formalismus verknöcherte, er ist gesättigt mit bem Geift ber Antife, national, in Fraktionen und Ruancen gespalten, aber die eigentliche Zukunft des geistigen Lebens, der durch seine prächtigen Kampfichriften eine neue Bilbung und Belt-

anschauung vorbereitet. Eng vereint mit bem humanismus geht bie Reformation, die Empörung gegen die herrschende Briefterkafte. Wer bie Geschichte biefer Beit schreiben will, muß biefe brei Gruppen ihre Tenbengen, bie Urfachen und bas Dag ihrer Emporung, ihre Bertreter und ihre Schriften studieren. Es ift eine fogenannte auffteigenbe Spoche ber Geschichte, ein Rampf zwischen Alt und Neu auf allen Gebieten bes Lebens, in ber Befellicaft, in ber Biffenschaft, in ber Bildung, in ber Religion, mit prächtigen Rampfigenen bes Geistes. Und bieser Rampf wird in jedem beutschen Sau, in Sub- und Nordbeutschland einzeln burchgeführt, jedes Land hat zum mindesten einen wichtigen Borkampfer für bas Neue. gewinnt man einen fesselnden Einblick in die ganze Bewegung. Bor unferen Augen vollzieht fich bas fesselnbe Schauspiel einer totalen Umwandlung ber Gesellschaft. Man sieht, wie bie neue Lehre erft schwerfällig in ben Ropfen sich Bahn bricht, wie Begeifterung und Widerfpruch losbricht, wie es in Rampfichriften, in Traktätlein, in Facetien und berben Schwänken, in Fest- und Bolksspielen satirisch poltert und grout, wie in Spottliebern gefungen wird, wie das Rathaus, die Marktpläge fleiner Provingstädte fich mit bem Tumult neuer Forberungen erfüllen, wie von ber Rangel bas neue Glaubenswort in bas Bolf bringt — bis bas Neue jum Siege gelangt ift und man an bie Konfolidierung und fostematische Einrichtung ber neuen Ordnung geht - bas ift ber geiftige Reiz biefer Reit, die in manchem viel Abnlichfeit mit unferen von Reformen in ber Wiffenschaft, in ber Schule, in ber Kirche, in ber Litteratur gahrenben Gegenwart hat. -

Auch im weftlichen Böhmen hat sich langsam Schritt für Schritt die neue Bewegung Bahn gebrochen; man bemerkt nicht bessondere Nuancen in diesem Umwandlungsprozeß, immerhin enthüllt sich viel interessantes insbesondere kulturhistorisches Detail in diesem Umwertungs und Umlernungsprozeß. Die Geschichte und Kulturgeschichte des westlichen Böhmens ist gerade für diese so hochzgehende Zeit des XV. und XVI. Jahrhunderts merkwürdigerweise vernachlässigt worden. Die Geschichte des Bürgertums, der Einsluß und die Macht dieser Gruppe, besonders wichtige geistliche Spiele und Fastnachtsspiele, das lateinische Schuldrama, inwiesern es von humanistischen und reformatorischen Elementen erfüllt ist, die wichtigsten Vertreter der Reformation und des humanistischen Scistes, ihr Auftreten, ihre

Birksamkeit und Schriften, endlich einige wichtige Dokumente zur Charakteristik ber reformatorischen Bewegung überhaupt seien baber im Folgenden für das westliche Böhmen zusammengefaßt.

Die Geschichte ber Deutschen in Bohmen bilbet eines ber intereffanteften Rapitel ber Rulturgeschichte. Unter ben letten Bremifliben im XII. und XIII. Jahrhundert ins Land gerufen, beginnt burch fie die große Kolonisation Böhmens und erreicht im XIV. Jahrhundert ben Sohepunkt ihrer Blüte. Deutsch waren bie Dorffieblungen, beutsch ber reiche blühenbe Rrang ber Lanbstädte, beutsch bie Berfassung und Berwaltung ber Stäbtemefen. Deutsche Rolonen aus ben Rieberlanben. vom Rhein, Rloftermonche, Diffionare tamen zahlreich aus bem Reich, roben und reuten, gründen Klöfter und Stäbte. Sandel und Gewerbe blüben, neue Induftrien tauchen auf. Fürft, Abel und Klerus nimmt beutsche Sprache, Sitte und Gewohnheiten an. 3m XIV. Jahrundert unter ben Lugemburgern ift Brag ein Sauptbollwert beutschöhmischen Bürgertums mit mächtigen ansehnlichen Bürgergeschlechtern und Batrigiern, festausgeprägtem Gemeinbewefen, mit machtigen weitausgreifenden Sandelsbeziehungen und großen Raufhofen. Auch bas geiftige Leben blüht, Rünftler und Gelehrte tamen ins Land, unter genialen Baumeistern wie Beter Arler erhebt fich ber Brager Dom, bie Brude und andere Runftwerke. Die Univerfitat Brag, Die altefte, hat in biefer Zeit einen ausgeprägt beutschen Charatter. Roch heute ift bem Stadtbild Brag, wenn ber Frembe es befucht, ber beutsche Charafter in seinen Baudentmälern anzusehen, in den alten Thorturmen. Bruden und Gaffen, in ben Domen, Rirchen, Raufhofen und Batrizierhäusern. An Brag folog fich ber weite Rrang beutscher Landstädte, nicht minder anschnlich und noch heute in ben Burgerhäufern, ihren Lauben und Marktplägen Spuren beutscher Abstammung Den ersten Stoß, ben biefer blühenbe Sproß beutschen verfündend. Lebens erhielt, geschah im XV. Jahhundert burch bie religiösen Rampfe ber Suffiten und Taboriten, aus benen zum erstenmal bie tichechischnationale Partei sich erhob und bie Bertreibung ber beutschen "Fremblinge" forberte. Seitbem gab es zwei Parteien im Lanbe, awei Bolter, bie fich wechselseitig aufs bitterfte befehbeten. Universität mar zerschlagen, bie beutschen Professoren und Studenten jur Auswanderung gezwungen, Die beutschen Städte wurden flavifiert und die Sprache aus der königlichen Residenz, dem Landtag, dem Landrecht und jebem Amte verbannt. Das Sprachengefes von 1615

Eng vereint mit bem humanismus geht anschauung vorbercitet. bie Reformation, die Empörung gegen die herrschende Priefterkafte. Wer die Geschichte biefer Zeit schreiben will, muß biese brei Gruppen ihre Tenbengen, die Urfachen und bas Mag ihrer Emporung, ihre Bertreter und ihre Schriften studieren. Es ist eine fogenannte aufsteigende Spoche ber Geschichte, ein Rampf zwischen Alt und Neu auf allen Gebieten bes Lebens, in ber Gefellichaft, in ber Biffenschaft, in ber Bilbung, in ber Religion, mit prachtigen Rampffzenen bes Geiftes. Und biefer Rampf wird in jedem beutschen Gau, in Sud- und Nordbeutschland einzeln burchgeführt, jedes Land hat jum mindeften einen wichtigen Bortampfer für bas Reue. gewinnt man einen feffelnben Einblick in die ganze Bewegung. Bor unferen Augen vollzieht fich bas fesselnbe Schauspiel einer totalen Umwandlung ber Gescuschaft. Man fieht, wie bie neue Lehre erft schwerfällig in ben Kopfen fich Bahn bricht, wie Begeisterung und Wiberspruch losbricht, wie es in Rampfichriften, in Traktätlein, in Facetien und berben Schwänken, in Fest- und Bolksspielen satirisch poltert und grout, wie in Spottliebern gefungen wird, wie bas Rathaus, bie Marktplage fleiner Provingstädte fic mit dem Tumult neuer Forderungen erfüllen, wie von der Rangel bas neue Glaubenswort in bas Bolf bringt — bis bas Reue zum Siege gelangt ift und man an bie Ronfolibierung und instematische Einrichtung ber neuen Ordnung geht - bas ift ber geiftige Reiz Diefer Reit, die in manchem viel Ahnlichkeit mit unferen von Reformen in der Wiffenschaft, in der Schule, in der Kirche, in der Litteratur gahrenden Gegenwart hat.

Auch im westlichen Böhmen hat sich langsam Schritt für Schritt die neue Bewegung Bahn gebrochen; man bemerkt nicht bessondere Nuancen in diesem Umwandlungsprozeß, immerhin enthüllt sich viel interessantes insbesondere kulturhistorisches Detail in diesem Umwertungss und Umlernungsprozeß. Die Geschichte und Kulturgeschichte des westlichen Böhmens ist gerade für diese so hochgehende Zeit des XV. und XVI. Jahrhunderts merkwürdigerweise vernachlässigt worden. Die Geschichte des Bürgertums, der Einsluß und die Macht dieser Gruppe, besonders wichtige geistliche Spiele und Fastenachtsspiele, das lateinische Schuldrama, inwiesern es von humanistischen und reformatorischen Elementen erfüllt ist, die wichtigsten Bertreter der Resormation und des humanistischen Geistes, ihr Auftreten, ihre

Wirksamkeit und Schriften, endlich einige wichtige Dokumente zur Charakteristik ber reformatorischen Bewegung überhaupt seien baber im Folgenden für das westliche Böhmen zusammengefaßt.

Die Geschichte ber Deutschen in Böhmen bilbet eines ber intereffantesten Rapitel ber Rulturgeschichte. Unter ben letten Bremisliben im XII. und XIII. Jahrhundert ins Land gerufen, beginnt burch fie die große Rolonisation Bohmens und erreicht im XIV. Jahrhundert ben Höhepunkt ihrer Blüte. Deutsch waren die Dorffiedlungen, deutsch ber reiche blubenbe Rrang ber Lanbftabte, beutsch bie Berfaffung und Berwaltung ber Städtemefen. Deutsche Rolonen aus ben Rieberlanden, vom Rhein, Rloftermonche, Diffionare tamen zahlreich aus bem Reich, roben und reuten, grunden Klöfter und Stäbte. Sandel und Gewerbe blühen, neue Industrien tauchen auf. Fürst, Abel und Klerus nimmt beutsche Sprache, Sitte und Gewohnheiten an. Im XIV. Jahrundert unter ben Luxemburgern ift Brag ein Sauptbollwert beutschöhmischen Bürgertume mit machtigen anfehnlichen Bürgergeschlechtern und Batrigiern, festausgeprägtem Gemeinbewesen, mit machtigen weitausgreifenden Sandelsbeziehungen und großen Raufhöfen. Auch bas geiftige Leben blüht, Rünftler und Gelehrte tamen ins Land, unter genialen Baumeistern wie Beter Arler erhebt fich ber Brager Dom, bie Brude und andere Runftwerte. Die Universität Brag, Die alteste, hat in biefer Zeit einen ausgeprägt beutschen Charafter. Roch heute ift bem Stadtbild Brag, wenn ber Frembe es besucht, ber beutsche Charafter in seinen Baudentmälern anzusehen, in ben alten Thorturmen, Bruden und Gaffen, in ben Domen, Rirchen, Raufhofen und Batrigierhäusern. An Brag folog fich ber weite Rrang beutscher Landstädte, nicht minder anschnlich und noch heute in ben Bürgerhäufern, ihren Lauben und Martiplägen Spuren beutscher Abstammung verfündend. Den ersten Stof, ben biefer blühende Sprof beutschen Lebens erhielt, gefchah im XV. Jahhundert burch bie religiöfen Rampfe ber Huffiten und Taboriten, aus benen zum erstenmal bie tschechischnationale Partei fich erhob und bie Vertreibung ber beutschen "Fremblinge" forberte. Seitbem gab es zwei Partcien im Lanbe, wei Bolter, bie fich wechselfeitig aufs bitterfte befehbeten. Universität war zerschlagen, bie beutschen Professoren und Studenten jur Auswanderung gezwungen, Die beutschen Städte wurden flavifiert und die Sprache aus der königlichen Residenz, dem Landtag, dem Landrecht und jebem Amte verbannt. Das Sprachengefes von 1615

ift eines der merkwürdigsten Dokumente dieses Kampses.\*) Dieser Zustand, dauerte auch im XVI. und XVII. Jahrhundert fort. Er erfüllt und durchdringt fortan die Geschichte und bildet noch heute die Signatur des nationalen Kampses. Dies Darnicderliegen des Deutschtums in Böhmen im XV. und XVI. Jahrhundert mußte ich vorausssühren, um den geringen Wiederhall, den die Reformation und der neue geistige Ausschung, den der Humanismus in Kunst und Wissenschaft in Böhmen mit sich brachte, begreisslich erscheinen zu lassen. Nur das westliche Böhmen, das dem Reiche zunächst das eigentlich geschlossen deutsche Kerngebiet darstellt und mit seinen wehrhaften Städten auch den Hussissen dem Neuen erschlossen und dietet also auch in dieser Zeit sich rasch dem Neuen erschlossen und Dokumente für die neue Bewegung.

Unter ben Landstädten bes westlichen Bohmens, in benen beutsches Bürgerleben biefer Beit fich am fraftigften und sclbstbewußteften ausbrückt, nimmt Eger, die alte beutsche Reichsstadt, die hervorragenbste Noch heute erscheint fie wie ein kleines Nürnberg, wenn man sie aus ber Landschaft am Ausgang ber Egerthalschlucht mit ben hohen ragenden Türmen bes gotischen Doms und ben roten Riegelbächern auftauchen sieht. Wie alle anderen beutschen Stabte hat sich Eger organisch berausgebilbet und die Geschichte Egers läßt sich heute noch beutlich aus ben Baubenkmälern herauslesen.\*\*) Das älteste Baubokument ist ber schwarze Lavaturm, ber sonst, auch von Goethe noch, als römisch angesprochen murbe, aber wohl ins X. Sahrhundert gehört. Die alte Markgrafenburg ber Diepoldinger ift heute verschwunden, bagegen ragt die stolze Bfalzburg ber Hohenstaufen noch beute am Egerfelsen mit ihren prächtigen gotischen Bogenfenstern und ber sogenannten Doppelkapelle, wie fie in Deutschland wohl nie mehr gefunden wird. In ber Rabe biefer Burg crinnert noch beute ein altes Gägchen die fogenannte Amencigaffe an die Wohnungen ber Amtleute und Ministerialen des XI. Jahrhunderts. Aus den Ansiedlungen ber Sandwerker um biefen alten Burgbeftand Egers nun bilbete fich allmälig ein Bagchen um's andere und schloß fich endlich zu einem

<sup>\*)</sup> Bergleiche Dr. L. Schlefinger : Geschichte Böhmens, wozu auch die kulturs hiftorischen Abschnitte einzusehen.

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche das Rapitel "Bau- und Runftgeschichtliches" in meinem Buch: "Schilbereien aus bem Egerlande." Eger 1888.

Marktplat zusammen, ben heutigen Johannisplat, ber ichon bamals eine jest verschwundene Kirche und ein Rathaus hatte. Im XIII. Sahrhundert erweitert fich bies alteste Stadtbild Egers flugaufwarts. Die Domtirche, bas Minoritentlofter, bas Steinhaus waren bamals noch isoliert stehende Bauten von Felbern und Garten unterbrochen. heutige Schiffgaffe erscheint noch als Dorf. Nach bem Steuerbuch von 1300 läßt fich schon ein Bauplan entwerfen, wobei auch bas fogenannte "Stödl", eine Sauferinfel, im Marttplat, fcon inbegriffen ift. bekannteste Stadtbild Altegers giebt uns Münfters Rosmographie mit Caspar Brufch's Befchreibung: Gin fleines, von einer breifachen mit gewaltigen Türmen und Thoren arg zusammengepreßtes Städtchen, mit einem gangen Balb fpiger Rirchturme. Bu biefer Beit gab es schon ben großen Marktplat, "feine weite gaffen", "schone wohlgebaute Beuffer", ein neues Rathaus mit 6 herrlichen Stuben und einer Rapelle, 10 Rirchen, 2 Orbenshäufer, 4 "gemeine Babftublein", 6 "Brewhemfer" und 4 "Malzhemfer". Ebenfo Ruftfammern für Wehr und Baffen, an bem Egerfluffe Mahlmühlen und Baltmühlen für bie Tuchmacher 2c. Rurg bas Bilb zeigt uns ben ganzen Typus einer beutschen Bürgerstadt. Aus einer Burgftabt murbe eine herzogliche und taiferliche Pfalgftabt, aus ber Gemeinschaft ber Burgmannen eine freic Burgergemeinbe. Fruhzeitig erscheint ein magister civium, ein Rathaus, eine ftabtifche Gemeinbeorganisation, ein Stadtrecht unter bem Ginflug Murnbergs, bas nun für bie bohmischen Städte in Egers Umgebung wieder als Rechtsquelle bient. Die Gemeinde wurde nach beutscher Weise frei gewählt. einen großen Rat aus ber Gemeinde und einen engeren Rat, ber bann die Bürgermeifter (anfange einer, feit 1450 vier) die Berichteund Losungsherrn mählt. Die Stadt erwirbt Bermögen, fauft Guter, Martte, Sofe, Balber, Mühlen und führt unter bebeutenben Bürgermeistern bie Geschäfte ber Stadt und bes Landes. In ben ansehn= lichen Bürger und Patrizierhäusern (von benen noch heute bas Junterhaus und Schirndingerhaus hervorragen) sigen ehrenfeste Stadtgeschlechter wie bie Junter, Schlid, Wirsperg, Schirnding u. a., beren Bappen heute noch an ben Stadthäufern prangen. Das regfame und fleißige Bürgertum ber Stadt hat weite Sandelsbeziehungen mit aller Welt, ift geschützt burch zahlreiche Brivilegien beutscher Raiser, hat Stadt- und Bollfreiheiten, eine eigene Munge. Fruhzeitig treten Bunfte auf, unter benen bie Tuchmacher und bie Rleischer fich in den fleinen

Feldzügen der Stadt gegen die Raubritter und Raubburgen im Fichtelsgebirge sich besonders hervorgetan haben. Große Aktionen sind von Eger allerdings nie ausgegangen, aber egerer Söldnerscharen sinden wir in allen kleinen Scharmützeln, weitherum reichte der Einfluß und das Regiment der Egerer, es war die Metropole des westlichen Böhmens dieser Zeit.

Dicfes tapfcre fleine Gemeinwesen bictet nun in seinem burch Fürstentage, Ginkehr und Herberge beutscher Raiser oft febr lebhaften reichsftäbtischen Treiben gang hubsche Schape fulturhiftorischen Wertes. Manche treffliche Studien find barüber veröffentlicht worden fo von Dr. Rürschner und Rhittl über bie Rats- und Senatsordnungen ber Stadt, die und einen intereffanten Einblid in bas private und burgerliche Leben, in Gaffen und Wertftatt, in Moral, Sitte und Recht, in burgerliches Bolfsleben Altegers gewähren. Es fehlt auch nicht an Chronisten, die sich tagebuchartig bas burgerliche Rleinleben notieren. Hierher gehört bas Tagebuch bes ehrenfesten Schöffen und Gerichtsherrn Endres Beber\*) und bes Bancrag Engelhardt. Auch bie von Dr. Abam Bolf feinerzeit\*\*) veröffentlichte Sclbstbiographie Christoph v. Theins (1453—1516), ber auf ber Burg Kinsperg in Egerland haufte, gehört hierher. Ebenfo verbient von den Nachbarftabten bie Chronif von Elbogen\*\*\*) genannt zu werden wegen intereffanter Partien über ftabtische Ginrichtungen, burgerliche Buftanbe und Kulturauftanbe bes Lanbes. Die Sanptquelle für bie Gefchichte beregerer Burgerschaft und bes westlichen Böhmens und bie bisher genannten Schriften ift bas Egerer Archiv. Es enthält alles, was fich auf die Entwicklung, Organisation, Berwaltung, Finanzwirtschaft, auf Rebben und Streitig- . feiten, Steuerwirtschaft und die Stadt-Rorrespondenz bezicht. finden fich alte Rechnungs-, Ausgabe- und Rlohfteuerbucher mit wertvollem Material für das private und bürgerliche Leben, für den städtischen Haushalt, furz für ben ganzen Apparat ber Gemeinde, für inneres und außeres Leben fur die gange Geschichte bes westlichen Bohmens find hier interessante Dokumente vorhanden. Dag es bei ber fo rührigen und betriebsamen Bürgerschaft und bem lebhaften reichsftäbischen Treiben nicht an Bolksleben, Festipiclen und Bunftaufzügen fehlte, ift felbstverständlich. Ge find geistliche Spiele und weltliche

\*\*) Wien 1875, Carl Gerolde Cobn.

<sup>\*)</sup> Siehe "Schilbereien aus bem Egerland" S. 56 fgb.

<sup>\*\*\*)</sup> Berausgegeben von Dr. Schlefinger, Brag 1874.

Spiele, Fastnachtsspiele, Jesuitenspiele, Frohnleichnamsspiele und bie Aufführung lateinischer Schuldramen für Eger bezeugt.

Gines ber fulturhiftorifc intereffantesten und wichtigsten Spiele, und zugleich als das älteste geistige Spiel Altegers ist bas sogenannte "Egerer Frohnleichnamsspiel" zu bezeichnen. (Rr. 156 ber Bublikationen bes "Litterarischen Bereins" in Stuttgart, herausgegeben von Dr. Milchfack.) Das Original murde von Urban von Urbanftadt entbedt und befindet fich feit 1858 im Germanischen Museum in Nürnberg unter ber Bezeichnung Ludus de creacione mundi nro 7060. Die Entstehung besselben ift ins lette Biertel bes 15. Jahrhunderts, etwa um 1480 anzuschen. Es ist noch gang in aut fatholischem Sinne, jedenfalls von einem Beiftlichen gebichtet und enthält noch keine reformatorischen ober humanistischen Tendenzen. Seit Bartichs ausführlicher Beschreibung besselben (in Bfeiffers Germania) und ben Untersuchungen Fr. v. Tuchers über die musikalischen Bartien und Milchsack Bemerkungen zum Manuffript, Text und Inscenierung ist es nabezu verschollen und wenig mehr bekannt, weshalb ich es etwas ausführlicher beschreiben Der Inhalt stellt die ganze heilige Geschichte von ber Weltschöpfung (altes Testament) an bis zur Baffion, Leibensgeschichte und öfterlichen Auferstehung bar. Diefer weitläufige Inhalt ift auf 3 Spieltage verteilt. Wir muffen uns benten, daß bies Spiel am Egerer Marktplat aufgeführt worben ift und bie ganze Bevolkerung bes Gaucs bazu in die Stadt strömte. Jeder Spieltag wird burch eine Anrede bes Bracurfors eingeleitet und burch eine Ermahnung bes Conclusors geschlossen, oft mit einer frommen Ermahnung, bas Spiel zu beherzigen und ein Baternofter zu verrichten. Die stereotypen Ginleitungsworte lauten gewöhnlich :

> Nun hört, ir herrn allgemein Baibe groß und auch flein Bir wellen hie ain gebechtnuß machen Die get zu von göttlichen sachen

> > (Folgt eine turze Inhaltsangabe)

und schließt mit ben Worten:

Sest euch nieber und schweiget still Das ist ganz unser wil. Secht (schaut) die Figur mit fleiße an Das da von gepessert werdt frau und man.

Das Spiel als solches ist nicht ohne Geschick und ziemlich wirksam von dem geistlichen Anonymus herausgearbeitet. Christus ist der tragische Mittelpunkt der ganzen Handlung. Seine Lehren und Handlungen, insbesondere die Tempelaustreibung, die ziemlich drastlich durch einige Juden gezeichnet wird, erregen böses Blut. Er ist der "Zauberer, der all leutte verkert," "der steren wil die alten ee" (Geseh, der schaskhaftige, valsche, schnöde Mann, der gaukler, der lestrer. Ironisch nennt man ihn auch den "guten mann", Herodes heißt ihn den "thumen man, ein thor ane sin".

Und Annas ermahnt:

Run seit auff, ir ritter stolz und gut Und nempt an euch ein frischen mut. Bringt ir Jesum den schalt So wel wir durchstreichen sein palk Daß er wol gesprechen mag O we der jämmerlichen tag.

Um die Rohheit der Juden noch mehr zu charakterisieren, kommt es zu Anreden wie:

Wir haben bich nun gefangen An ein creuz mustu werben gehangen Umb beiner valschen ler willen Ich mein, wir wellen bir bein maul stillen.

Pfychologisch interessant ift es zu feben, wie gegen Jesus, insbefonbere im II. Teil allmälig alle Clemente bes Bolkes aufgehet und ins Treffen geführt worden und wie geschickt ber bumme unverständige Bobelfinn und der milbe Magarener in Kontraft gefett werben. Bang charafteristisch für eine beutsche Reichsstadt und ben beutschen Charafter bieser Spiele ist bie berbe Sprache: man wird oft an Gemälbe von Gebhard, an den altsächfischen Beliand erinnert ober an bie alten beutschen Landsfnechtstoftume ber römischen Rrieger bei alten Rreuzwegstationen. So befinden fich unter ben Solbaten bes Berobes echt beutsche Sölbnernamen wie: Biczenplig, Schlachinhauffen, Unverdorben, Helmschrott, Hillebrant, Dietrich, Laurein u. a. Alteger auch ein judisches Ghetto hatte, ist es nicht verwunderlich, wenn wir unter ben Juben bes Spiels echte Ghettonamen wie: her Leiblein, her Fengel, Schlemm, Scklein) vernehmen. Manche Stellen find geradezu typisch burch die echt beutsche Rraft und Ginfalt bes Gemutes, burch gewiffe Szenen aus bem Leben bes Boltes, Die gang im Ton und der Sprache biefer Zeit bargestellt find.

So die Szene wo der für Maria um eine Herberge flehende Joseph mit echtbeutscher Wirtsgrobheit abgewiesen wird.

Joseph dicit et petit hospitium:

Ach lieber wirt, nun laß mich ein Mit Maria, ber Jungfrau rein. Beif' uns im haus in einen Stall Und bas dirs Gott vom himmel zall; Ich hab ber Pfenning nicht zu viel Darumb uns niemand herbergen will,

worauf ber Wirt erwiedert:

Ei, lieber Alter, hast kein gelt So taugstu warlich nicht in die welt Rein haus wil ich wol so pas nügen; An (ohne) gelt ließ ich dich nicht auff einer penck sitzen.

Überhaupt herrscht in allen diesen Szenen des gegenseitigen Berkehrs durchaus beutscher Stil, beutsche Art und Gehaben vor. Das ganze Frohnleichnamsspiel ift judische Geschichte in mittelalterliches Deutsch übersetzt und bringt oft die charafteriftische Derbheit und Bahrhaftigkeit Dürerscher Solzschnitte. Auch fonst geht ce in ben Ansprachen gang gemütlich zu, so im hohen Rat, wenn es g. B. heißt: Gott gruß bich, Herr Annas, mein Rumpan. intereffante Stellen, fo recht aus bem Mittelalter herausgeschnittene Szenen sozialen Lebens finden sich I S. 79: Die Taubenverfäufer, II S. 102: Martha und Magdalena, III S. 301: ber Medicus 2c. Richt minder intereffant wie das Spiel, seine Technit, Sprache und urwüchsige Szenenbehandlung ift bie Inscenierung besselben. Un ber Aufführung bes Spieles mußte wenigstens ein Bersonal von 177 Personen mit Ausnahme ber Chöre teilgenommen haben, bas sich aus ben Zünften ber Stadt, aus ben Schülern ber Stadtschule u. f. w. zusammenfeste. Der Schauplat ift jedenfalls ber von Tribunen für bas Bolt umgebenene Egerer Marktplat gewesen, wie auch aus ber Schlufftelle hervorgeht. v. 8299

Run mag wol fraue und auch man Frölich von dem mark heimgan Und muegen essen mosanzen\*) und sladen Und sich erhohlen ihres schaden.

<sup>\*)</sup> herr Dr. Bolte (Berlin) teilte mir zur Erklärung bieses Wortes mit, daß es ein schlesisches Gebäck sei und schon im schlesischen Ofterspiel bei Gruphius erwähnt werde. Palm leitet es ab von mazanec — Schmierkuchen (noch heute im Egerland und Böhmen als Gebäck bekannt).

Die Darstellung betreffend find furze Spielanweisungen in lateinischer Sprache gegeben; ber heilige Text wird oft burch Interpolationen unterbrochen, burch bie Chore ber Hirten, ber Engel, Jünger ober Juben ober ben Evangelientext. Richt felten kommen bei besonders erschütternben Szenen spontane Unreben bes Angelus por, fich bas Spiel zu Bergen zu nehmen. Über bie Roftume, welche bie Darfteller bes Frohnleichnamsspieles trugen, ift nichts aus bem Spiele felbst zu entnehmen. Rur eine Stelle in ben Ausgabebüchern bes cgerer Rats weift mit Beftimmtheit barauf bin, wenn ce beißt: auf gotsleichnam geben ben spielleuten 40 groschen zu vertrinken. item zwei groschen ben rittern, item bem hutel sneyber zwei aroichen von Abams und Evas rot ju peffern, item brei grofchen fur rynglein zu bem ftern". Dag biefe Frohnleichnamsspiele öfter in Eger aufgeführt wurden, beweifen ebenfalls Ausgabs posten bes egerer Rats aus ben Jahren 1446, 65, 75, 77, 79, 81, wo gewöhnlich die "spielleut", die "Reymer und Ritter" mit Trinfgelbern bedacht werben. Die mitspielenben Schuler ber Schule waren an das Bolk gewiesen, wie aus der in mehr als einer Begiehung intereffanten Schlufftelle hervorgeht:

> Ich verman euch, daß ir euch sollt erbarmen Über die Schuller vil armen: Teilt in eur fladen auch mit Und gebt in von den mosanzen große schnitt Wan si wolten auch gern fladen packen, So hat in der hündt gefressen mit dem quark im sacke. Gebt in auch von dem schulterpein Große stück und nit zu klein So wellent si frölich singen durch alle lande: Christ ist erstanden!

So führt uns das Egerer Frohnleichnamsspiel mitten hinein in das Leben und Treiben, in die Anschauungen und Gebräuche einer beutschen Reichsstadt des Mittelalters. Wir sehen die Bürger, Zünfte, Handwerker, Schulrektor und Schülerschaft als Darsteller des heiligen Spiels, die Stadt- und Gaubevölkerung mit Lärm und Getöse die Tribünen und den Marktplatz füllen, wir hören die um Ruhe mahnende Stimme des Präcursors über das dichtgedrängte Bolk hin und sehen die Scenenbilder der heiligeu Geschichte in der derben draftischen Art des Mittelalters vorgeführt. Drei Tage lang herrscht Leben und Bolksgedränge und Getöse in den Gassen und

Straßen, in ben Metstuben, Ratstellern und Trinkfemenaten. Der Charakter ber moralisch gedachten Bolksschaubühne geht über in den eines Bolkssestes und jahrelang bleibt, nachdem die auswärtigen Besucher längst wieder die Stadt verlassen haben, die Erinnerung an die Einzelheiten des Festes, an die Darsteller des Spiels, an die Erlebnisse in der Stadt. Darin liegt denn auch der echt volkstümliche Kern und der nationale Gehalt dieser Festspiele des Mittelsalters, der sich auch in unsere heutigen modernen Bolkssessssschafestspiele hersübergerettet hat, die in Worms, in Meran, im Fichtelgebirge\*) 2c. alljährlich Scenenbilder aus der heimischen Geschichte vorsühren und die Darsteller aus der einheimischen Bürgerschaft wählen.

Alteger war im Mittelalter nicht blos bie Stadt geiftlicher Bolfsfestspiele zur Frohnleichnamszeit, Ofter- und Weihnachtszeit, fondern auch luftiger Fastnachtschwänke, wofür ebenfalls die Ausgabsbücher ber Stadt fprechen. Über ben Inhalt biefer Spiele ift nichts erhalten. Jebenfalls waren ce Possen und Schwänke mit fatirifcher Tenbeng, vielleicht aus jenen braftischen Szenen ber Mufterien herausentwickelt, von Laien verfaßt und von ben Bunften ber Stadt bargeftellt. Der Ginflug bes benachbarten Nurnbergs und seiner Schwänkebichter Folz, Rosenplut und Hans Sachs, beffen Schwant "ber birgifch Ebelman mit bem Monnich von Baltfaffen" in Eger spielt, ift begreiflich. Sie treten schon im XV. Jahrhundert auf, wo ber Rat im Jahre 1443 "ben goltschmidgesellen 10 grofchen zu trinfgelt von bem Basnachtspiel" verehrt, 1449 ben Schrenbern und Steinmegen 40 grofchen von zweben vasnachtspil, 1449 ben schrenbern 5 grofchen zu trinfgelt, ale fie ein spil an ber vasnacht vor bem Rathaus hetten." Auch ein Schwerttang von ben Moler-(Müller)gefellen wird erwähnt, und die "fnappen auf bem Tuchwert" bekamen 1475 12 groschen zu vertrinken von iren spyl und scheff am afchermittwoch". Alles in allem bietet uns Eger im XIV. unb XV. Jahrhundert, wie ce auch in Sandel und Politik beherrschend bafteht, auch für beutsches Burgertum, beutsches Bolkeleben, für geiftliche und weltliche, für Bolts- und Bunftspiele reiche Dokumente und tann als die fulturhistorisch wichtigste Stadt für das westliche Böhmen in biefer Beit gelten.

<sup>\*)</sup> Siehe das "Festspiel auf der Luisenburg im Fichtelgebirge" (im III. Bb. des von mir herausgegebenen "Litterarischen Jahrbuchs für Westböhmen") Eger 1893.

Eine neue Epoche beginnt mit bem Auftreten ber Reformation und bes humanismus im XVI. Jahrhundert. In Nürnberg, im Bogtland, Oberpfalz und Franken war bie neue Lehre ichon verbreitet. Um 1561 war ber größte Teil ber egerer Bürger lutherifc. 1564 predigte Hieronymus Thilefius am 19. November und 21. November in Eger "rein lauter Gottes Wort", wie es in einem geistlichen Lied dieser Zeit heißt. 1542 finden wir schon in Asch, 1552 in Schonbach, 1555 in Arzberg protestantische Geistliche, 1565 waren bereits alle Dörfer bes Egerlandes mit lutherischen Beiftlichen besett. Eger werben in ber Reit von 1565-1626 neun Superintendenten erwähnt, barunter ber bekannte Joh. Hagen aus Redwig. Romotau wird der Protestantismus 1575 durch Bohuslav Felix von Lobkowit eingeführt. 1579 war Schlackenwert, 1524 schon bie Stadt Raaben zum Luthertum übergegangen. 1519 und 1521 wurden von Predigern zundende Reden in Prag und Saat in beutscher und lateinischer Sprache gehalten. Biele Deutsche Böhmens jogen felbst nach Bittenberg ober setten fich in Bertehr mit bem Reformator. Luther felbst richtete Senbschreiben an bie bohmischen Stände und ben Grafen Schlid. Seine Bibelübersetungen und feine übrigen Schriften wurden häufig gelefen.\*) Bugleich mit bem reformatorischen Beift bricht sich ber humanismus Bahn, die Bieberbelebung bes klaffischen Altertume, bie Reformation ber Wiffenschaften und Runftc. Bunachft machte fich ber neue Beift an ben Universitäten geltend und brang von ba herab in die lateinischen Stadtschulen ber Provingftabte, geforbert und verbreitet burch bervorragende und gelchrte Manner. Bereits hatte Welanchthon in feiner berühmten Antritterche über bie Reform ber Universitätsstubien ben Rampf gegen bie Scholaftit eröffnet. Luthers Schrift "An ben Abel beutscher Nation" und "An bie Ratsberrn aller Städte beutschen Landes" (1527) bahnte eine neue Reform bes Unterrichtswefens an und die Neugestaltung von 10 beutschen Symnasien, wobei Terenz und Blautus zumeist Ausgangspunkt des flaffischen Unterrichts in ben evangelischen Schulordnungen waren. Auch Cicero, Livius, Dvid waren empfohlen und wurden gelesen. So wurde schon 1526 in Nürnberg bas berühmte Agybiengymnafium gegründet unter ber Leitung zweier humanisten ersten Ranges: Camerarius

<sup>\*)</sup> Bergl. Dr. Abam Bolf: Geschichte ber Resormation in der Stadt Eger, Dr. L. Schlefinger, Geschichte Böhmens.

und Cobanus Hefs, wobei Melanchthon die Weiherede hielt, auch einen Studienplan für die Nürnberger Schule ausarbeitete.

Bang besonders ift in ben vielen Studienordnungen und auch in Melanchthons Plan bie Aufführung bramatischer Stude in& besondere bes Terenz empfohlen. So entstand bas humanistische Schulbrama und eine Menge Berbeutschungen bes Plautus und Terenz, die oft von den Schülern aufgeführt wurden. Bon ben antiten Romöbien ausgehend, schuf man balb neue Stude, beren Stoffe bem bürgerlichen Leben entnommen waren. In biefen haben wir bie Anfänge bes beutschen Dramas bes XVI. Jahrhunderts ju Seit Luthers Bibelübersetzung nimmt basselbe unter bem iuchen. Einfluffe ber Reformation einen biblifchen Charafter an. Geiftliche und Schulmanner fchreiben jest biblifche Stude für bas Bolf gur bramatischen Darstellung. Aber auch aus ber protestantischen Bürgerschaft erhoben fich Dichter und wurden so die eigentlichen Schöpfer bes beutschen Bolfsbramas. So finden wir in bicfer Zeit Schulbramen (von Beiftlichen und Schulmannern gebichtet und von Schülern aufgeführt) und Bolfebramen burgerlicher Dichter von jungen Burgern Der Inhalt und die Tenbeng berselben ift nicht mehr wie gespielt. 3. B. beim Egerer Frohnleichnamsspiel allein vom tatholischen Standpunkte getragen, sondern ichon gang mit reformatorischen und humanistischen Tendenzen erfüllt. Allegorische Dramen, dramatifierte Glaubensfäte (Hoccaftus bes Macropedius) polemische und protestantifche Tenbengbramen, eine Menge Dialoge gegen bie Beit und bie Stanbe, Schmähfpicle ber Papiften gegen Luther, aber auch hiftorische und novelliftische Dramen aus ber römischen Geschichte find jest häufig und erfüllen bas öffentliche Leben.

Rasch hatte sich wie überall so auch in Westböhmen bieser Umsschwung im wissenschaftlich-religiösen und sozialen Leben vollzogen. Der neue resormatorische und humanistische Geist, von tüchtigen Männern thatkräftig geleitet, strömte von den Kanzeln, den Kirchen, den Predigtstühlen, von den lateinischen Schulen aus ins Volk. In kurzer Zeit war die Umgestaltung der Gesellschaft vollzogen, der alte Kamps wie überall wurde hier auf religiösem und wissenschaftlichen Gesbiete im Kleinen wiederholt.

Als besonders fulturhiftorisch wichtige Dokumente für diese Umgestaltung des äußeren und inneren Lebens muffen wir die zahlreichen protestantischen Kirchen- und Schulordnungen bezeichnen, von

benen einige auch für bas westliche Böhmen erhalten finb. ihnen äußert sich auch ber humanistische Beift bes Protestantismus besonders reformthätig in ber Organisation eines neuen Lebens in Schule, Religion und Rirche. 3m Jahre 1523 erließ Graf Sebaftian Schlick in Elbogen eine "Drbnung : "wie co fol mit bem Gottesbienft, und besfelben Dienern in ber Bfarrfirche zu Elbogen gehalten werden" "mit fampt bem Rhat baselbft und ihrer gemehn in Chrifto beschloffen und vffgericht". Als eine ber wichtigsten Quellen für die Reformationegeschichte bes westlichen Böhmens und höchst bedeutsam für den Ernst und ben ftrengen beutschen Ginn in ber Auffassung und Orbnung eines neuen Lebens ift bie Rirchen-, Schul- und Spitalordnung ber Bergstadt Joachimsthal zu betrachten,\*) bie von dem ausgezeichneten Mathefius in Übereinstimmung mit ben Wittenberger, Leipziger und Nürnberger Orbnungen entworfen wurde. Sie entrollt "ein überaus reiches und fesselndes Rultus- und Rulturbild aus ber furzen geistlichen und geiftigen Blutezeit Beftbohmens, "eine Fulle von Gin- und Umficht, Wiffen und Willen, Glauben und That". Dem Rulturhistoriter eröffnet sich ein Einblid in bas Leben und Treiben einer erze gebirgischen Bergwerksstadt bes XVI. Jahrhunderts, ihrer Bewohner, ihrer Arbeit; über Leben, Sandel und Bandel, über Organisation ber Rirche und bes Gottesbienftes, über Schulmefen, Lehrplan und Lehrbücher, mit wichtigen Angaben über ben evangelischen Rirchengefang. Zwei berühmte Manner wirkten in Joachimsthal im Geifte ber Reformation: Mathefius (geb. 1504) ber 8 Jahre von 1532—1541 Reftor ber Schule baselbst war und als Pastor 1565 Er ift ber bebeutenbste und einflugreichste Mann biefer Beit im westlichen Böhmen, er war perfönlicher Freund Luthers und Melanchthons, seine Thatigfeit ist ungemein schöpferisch und vielseitig. Gine Menge Predigten ruhren von ihm her (Trost-, Leich- und hochzeitspredigten) barunter bie berühmte Sarepta, ebenso eine Chronif von Joachimsthal. Gine Biographie über Mathefius, von bem um die öfterreichifche Reformationsgeschichte hochverdienten Dr. Locfche in Wien vorbereitet, wird zugleich eine Reformationsgeschichte bes westlichen Bohmens fein. Neben Mathefius, bem Schöpfer ber Rirche, wirft in Joachimsthal Nicolas hermann. Rantor und Organist an ber Schule, jugleich befannt in ber Geschichte bes

<sup>\*)</sup> Herausgegeben von Dr. Georg Loefche (Bien 1891, Mang'icher Berlag.)

evangelischen Kirchenliedes als Lieberdichter und Tonsetzer. Beibe Männer waren der Halt und die Pfeiler der neuen Ordnung; ihrem schöpferischen Geiste, ihrer Umsicht, Energie und Thatkraft gelang es in kurzer Zeit die neue Lehre zu festigen und in den Sitten und Gebräuchen der etwas verwilderten Thalbewohner neue Zucht und Sitte zu schaffen.

Im Jahre 1551, wo biefe "Ordnung" aufgeschrieben ju fein scheint, war die neue Gemeinde schon ziemlich gefestigt. Der Form nach halt fich die Thalordnung in der damals beliebten Form eines Berichtes an einen guten Freund. Ihr Ton und Stil ift burchwegs "volkstumlich, zwanglos, erbaulich". In der Art und Weise, wie fie nun die neuen Ordnungen über Gottesbienft, Che, Schule 2c. festset, fallen nun interessante kulturhistorische Streiflichter auf Die Bergwertsleute. So die Stelle über ben Befuch bes Gottesbienftes: "Der Sonntag wird entheiligt, man geht lieber in den Walb, bie Ruffe und Beeren, ober halt Rollationen mit Schlemmen und Dammen. Mancher fährt an und fchlägt am Feiertag. — Biele verfpotten jogar bie Rirchganger, feben jum Fenfter beraus, fie ju verlachen. -Der gemeine Bobel an ber naben Grenze verachtet Die ganze Religion; fie hohnen: meinft Du, daß noch ein Rerl in bem Rerl ftedt? friß und fauff', Sals, bu mußt mit henten". Andere tamen wohl gur Rirche, "aber wie fie in ben Gruben faullenzen, find fie auch in ber Rirche verdroffen, gahnende, unluftige Leute, fchlafen und fcnarchen, behalten kein Wort." Ausbrucklich wird vor ben fremben von allen Seiten herbeigeeilten Bergleuten und beren Ausschreitungen gewarnt. "Sie grollen und grungen, ftochern und ichelten, bann guden fie Schwert und Buchje; man hört von heimlichen Mord, ba man Ginem in den Gruben Fallen ftellt ober Robalt beibringt. - - andere vergehen sich durch Böllerei, alle Tage volle Kröpfe. Worgens zum Branntwein, Mittags jum Bier, Abends jum Bein. Die Beiber halten auch ihre Bierörter, die Jungfrauen lernen das Bechen. Anecht und Magd fäuft mit, man mascht die Beinc in Wein, bis es heißt Fuimus Troes. Andere versündigen sich durch List und Betrug — mengen Gerberlohe unter Pfeffer, Sundshaare unter bie Baare, und schädigen die Gewerke. Die Bergbeamten fteden wohl mit unter ber Dede." Tropbem wird ber Stand ber Gemeinbe, die Opferfreudigkeit ber Stadt gerühmt: "wenn ich meine Pfarrkinder mit anderen vergleiche, weiß ich feine Frommeren". - Intereffant

sind die Streislichter, die auf Moral und She fallen. "Die Rädchen schminken sich, laufen herum wie die ausgehauenen Erker, lassen die Bubengassen offen und hängen damit den Buhlen ein Bierreis aus. Laufen lieber zum Tanz als zur Predigt, gehen ohne Laterne und ohne die Mutter mit jungen Gesellen heim; spazieren gern ins Warmbad (nach Karlsbad) und verzetteln dabei ihr Kränzlein wie Dina. Die Weiber halten ihre Bierörter wie die Männer, haben das Weinkanlein am Almude,\*) essen viel Gewürz, naschen auf dem Obstmarkt. Da entzündet sich das Geblüt; cum Cerere et Baccho calet venus, mit guter Kost und süßem Wein erhipt man bald das Aberlein." Interessant sind auch die Kapitel der Ordnung über Begräbnis, Anstellung der Geistlichen, über kirchliche Zeremonien und vor allem über den Kirchengesang. "Der Organist hat sich der Buhllieder, Gassenhauer und anderer Leichtsertigkeit zu enthalten und gute Motetten, Psalmen, Choräle schlagen."

Unter ben Rinderbrauchen, die ermahnt werben, fallt die Stelle auf: "Umguge ber fingenden Rinder zu Reujahr und zu Johannisfeuer". Lettere ein überreft des dem Gotte Froh gewidmeten Opferfestes ber Sonnenwenbe. Man tangte und fang um große Feuer, ber gange Tag war ein Festtag; an biesen Tänzen beteiligten sich noch im 16. Jahrhundert die oberen Stände. Befonders wichtig find bie folgenden Rapitel über die Schule. Auch da erweift fich ber Protestantismus als einer ber Sauptbeförberer bes Deutschtums. Der Selbständigkeit ber firchlichen Gemeinde follte auch eine felbständige deutsch-nationale Schule entsprechen. Im westlichen Böhmen finden fich in dieser Zeit eine Menge Schulen dieser Art, wie 3. B. in Schlaggenwalb, in Eger, die schon vor der Reformation gegründet und an ber Männer wie Soh. Mebler, B. Urerius wirkten, cbenfo in Kaaden, Brug, in Romotau\*\*) wo eine Lateinschule um 1550 beftand und mit beren Leitung 1566 ber Rettor Mathias Meigner betraut murbe, ber ichon 12 Borganger in feinem Amt erwähnt, in Saat, wo der gelehrte Strabo wirkte 2c. Uber die Ginrichtung, ben Unterricht, bie Lehrbücher, über Schulgebrauche und

<sup>\*)</sup> Früher portug. Beinmaß = 16-25 Liter.

<sup>\*\*)</sup> Das Komotauer Gymnasium seierte im Juli 1891 das 300jährige Jubiläum. Bei dieser Gelegenheit wurde eine Festschrift des Gymnasiums vom Direktor Dr. Salzer veröffentlicht. Auch über die Schulen in Leitmeritz, Pilsen, Krumau sind in den Programmen der Anstalt oft wichtige Beiträge zur Geschichte des Unterrichtswesens im westlichen Böhmen zu finden.

Schulfitten einer folchen Lateinschule giebt uns nun bie Joachimethaler Schulordnung wichtige Aufschlüffe. Die Joachimsthaler Schule war eine Lateinschule mit vorwiegend religibsem Lehrstoff. Als Lehrbücher werben ermähnt: ber Katechismus von Mathesius, bie Grammatif bes Donat, Cato (disticha moralia Catonis ein Haupthilfsmittel bes lateinischen Unterrichts). Afops Rabeln, Ciceros Reben und Briefe, Die Copia bes Erasmus, ber Ratechismus von Camerarius und endlich bie Hauptheroen ber mittelalterlichen Schule: Tereng und Birgil. Griechisch ift im Schulplan nur vereinzelt gu finden, von gricchischen Autoren werden Plutarch, Ifofrates, Xenophon, Lucians Dialoge, Sefiod und homer gelesen. Zuweilen werden aricchische und lateinische Romöbien aufgeführt, unter benen Mathefius in seiner Stadtchronif erwähnt : Sophoeles Ajax, Aristophanes Wolfen, Timon, Die Tragodien des Euripides. Reale Fächer (Rechnen, Geschichte, Geographie) werben nicht erwähnt. Man warnt vor bofen Buchern und Schandlicbern: "benn bie jungen Gefellen lefen schlammige Bücher, die Jungfrauen schreiben Stammbücher und unzuchtige Bricfe, bag Ginem bas Berg im Leibe weint. Auch hägliche Bilber gehen um." Bon Schulgebrauchen wird erwähnt: Die Sitte bes "Indieschulhohlens" und die Depositio\*) (bie Demutigung) ber absolvierten an die Universität gehenden Schuler, die von Luther und Melanchthon selbst einmal vorgenommen wurde. In biefer Reit findet man in ben Matrifeln ber Universitäten ju Beibelberg und Tübingen häufig Joachimsthaler. Auch eine "ichone Liberen" beuticher, lateinischer, griechischer und hebraischer Schriften ift aufgerichtet, die heutzutage noch zum Teil erhalten ist und die Dr. Loefche als eine Fundgrube für die Geschichte des Mathefius, ber Stadt, bes humanismus, ber Babagogit, bes Bibliothetwefens bezeichnet.

(Shluß folgt.)

<sup>\*)</sup> Diese oft sehr peinliche für das Studienleben dieser Zeit charakteristische Sitte dürfte von der Gesellenweihe der Handwerker entsehnt sein und besteht in einem spaßhaften Examen und allerlei Unsug an den beanus. Am besten schildert sie Albert Bichgrev in seiner Studentenkomödie Cornelius relegatus im II. Akt. (Bergl. Erich Schmidt: Komödien aus dem Studentenkeben).

sind die Streislichter, die auf Moral und Che fallen. "Die Mädchen schminken sich, laufen herum wie die ausgehauenen Erker, lassen die Bubengassen offen und hängen damit den Buhlen ein Bierreis aus. Laufen lieber zum Tanz als zur Predigt, gehen ohne Laterne und ohne die Mutter mit jungen Gesellen heim; spazieren gern ins Warmbad (nach Karlsbad) und verzetteln dabei ihr Kränzlein wie Dina. Die Weiber halten ihre Bierörter wie die Männer, haben das Weinkännlein am Almude,\*) essen viel Gewürz, naschen auf dem Obstmarkt. Da entzündet sich das Geblüt; eum Cerere et Baccho ealet venus, mit guter Kost und süßem Wein erhipt man bald das Aberlein." Interessant sind auch die Kapitel der Ordnung über Begräbnis, Anstellung der Geistlichen, über kirchliche Zeremonien und vor allem über den Kirchengesang. "Der Organist hat sich der Buhllieder, Gassenhauer und anderer Leichtsertigkeit zu enthalten und gute Motetten, Psalmen, Choräle schlagen."

Unter ben Rinderbrauchen, die ermähnt werben, fällt die Stelle auf: "Umzüge ber fingenden Rinder zu Neujahr und zu Johannisfeuer". Lettere ein überreft des dem Gotte Froh gewidmeten Opferfestes der Sonnenwenbe. Man tangte und fang um große Feuer, ber gange Tag war ein Festtag; an biesen Tänzen beteiligten sich noch im 16. Jahrhundert die oberen Stände. Befonders wichtig find bie folgenden Rapitel über die Schule. Auch da erweist sich ber Protestantismus als einer ber hauptbeförderer bes Deutschtums. Der Selbständigkeit ber firchlichen Gemeinde follte auch eine felbftanbige beutsch-nationale Schule entsprechen. Im westlichen Böhmen finden sich in dieser Zeit eine Menge Schulen dieser Art, wie 3. B. in Schlaggenwald, in Eger, die schon vor der Reformation gegründet und an ber Männer wie Joh. Medler, B. Urerius wirften, cbenso in Kaaden, Brüx, in Romotau\*\*) wo eine Lateinschule um 1550 beftand und mit beren Leitung 1566 ber Reftor Mathias Meißner betraut wurde, der schon 12 Borganger in seinem Amt etwähnt, in Saat, wo der gelehrte Strabo wirkte 2c. Über die Ginrichtung, den Unterricht, die Lehrbücher, über Schulgebrauche und

<sup>\*)</sup> Früher portug. Beinmaß = 16-25 Liter.

<sup>\*\*)</sup> Das Komotauer Gymnasium seierte im Juli 1891 das 300jährige Jubiläum. Bei dieser Gelegenheit wurde eine Festschrift des Gymnasiums vom Direktor Dr. Salzer veröffentlicht. Auch über die Schulen in Leitmerit, Pilsen, Krumau sind in den Programmen der Anstalt oft wichtige Beiträge zur Geschichte des Unterrichtswesens im westlichen Böhmen zu finden.

Schulfitten einer folchen Lateinschule giebt uns nun bie Joachimsthaler Schulordnung wichtige Aufschlüffe. Die Joachimsthaler Schule war eine Lateinschule mit vorwiegend religiösem Lehrstoff. Als Lehrbücher werben erwähnt: ber Ratechismus von Mathefius, bie Grammatik bes Donat, Cato (disticha moralia Catonis ein Haupthilfsmittel bes lateinischen Unterrichts). Afobs Rabeln, Ciceros Reben und Briefe, die Copia bes Erasmus, ber Ratechismus von Camerarius und endlich die Sauptherven der mittelalterlichen Schule: Tereng und Birgil. Griechisch ift im Schulplan nur vereinzelt gu finden, von griechischen Autoren werden Plutarch, Ifofrates, Xenophon, Lucians Dialoge, Sefiod und homer gelesen. Ruweilen werben gricchische und lateinische Romödien aufgeführt, unter benen Mathefius in seiner Stadtchronif erwähnt : Sophocles Ajar, Aristophanes Wolken, Timon, die Tragodien des Euripides. Reale Fächer (Rechnen, Geschichte, Geographie) werben nicht erwähnt. Man warnt vor bofen Buchern und Schandlicbern: "benn bie jungen Gefellen lefen schlammige Bücher, die Jungfrauen schreiben Stammbücher und unzüchtige Bricfe, bag Ginem bas Berg im Leibe weint. Auch hägliche Bilber gehen um." Bon Schulgebräuchen wird ermähnt: bie Sitte bes "Indieschulhohlens" und die Depositio\*) (die Demutigung) ber absolvierten an die Universität gehenden Schüler, die von Luther und Mclanchthon scloft einmal vorgenommen wurde. In biefer Beit findet man in ben Matrifeln ber Universitäten ju Beibelberg und Tübingen häufig Joachimethaler. Auch eine "icone Liberen" beutscher, lateinischer, griechischer und hebraischer Schriften ift aufgerichtet, die heutzutage noch zum Teil erhalten ist und die Dr. Loefche als eine Fundgrube für die Geschichte des Mathefius, ber Stadt, bes humanismus, ber Babagogif, bes Bibliothefmefens bezeichnet.

(Schluß folgt.)

<sup>\*)</sup> Diese oft sehr peinliche für das Studienleben dieser Zeit charakteristische Sitte dürfte von der Gesellenweihe der Handwerker entlehnt sein und besteht in einem spahhaften Szamen und allerlei Unfug an den benaus. Am besten schildert sie Albert Wichgrev in seiner Studentenkomödie Cornelius relegatus im II. Akt. (Bergl. Erich Schmidt: Komödien aus dem Studentenleben).

## Die Polizeigesetzgebung der Stadt Braunschweig im Mittelalter.

Von

## Dr. Willi Varges.

Das Polizeiwesen1), d. h. die öffentliche Sorge für bas allgemeine Wohl, ift aus Einrichtungen bes Dorfes und ber Dorfgemeinde, der Burichaft, entstanden. Dem mittelalterlichen Staate war diese Sorge für das allgemeine Wohl, was uns freilich jest als unbegreiflich erscheint, unbekannt.2) Das Fragen bes öffentlichen Wohls behandelnde Verwaltungsrecht hat sich erft allmählich im öffentlichen Recht einen Plat erobern muffen. Nachdem bies aber um 1500 geschehen, bildet bas Polizeiwesen ein sich immer umfassender gestaltendes Objett der Reichsgesetzgebung. Seine Entstehung verdankt bas Polizeiwesen ber Landgemeinde ber Burschaft, feine Ausbildung dem Städtemefen. Die Geschichte bes deutschen Berwaltungsrechts hat ja, wie Löning treffend fagt, fast in allen Teilen an die Rechtsinstitute und Satungen ber Stäbte bes 14. und 15. Jahrhunderts anzuknüpfen.8) Die Burschaft 1) ist zunächst ein Berband, ber bem 3mede ber Bewirtschaftung bes Gemeinbelandes Diefelbe zieht aber ichon früh auch andere wirtschaftliche Gebiete in ihre Wirksamkeit, benn ba ber mittelalterliche Staat wirtschaftlichen Fragen seine Aufmerksamkeit nicht zuwendet,5) so

<sup>1)</sup> Über ben Sprachgebrauch vgl. Eichhorn, Deutsche Staats: und Rechts: aeichichte IV 272.

<sup>2)</sup> Schröber, Rechtsgeschichte S. 774 § 78.

<sup>3)</sup> v. Below, Ursprung ber beutschen Stadtverfassung 1892. S. 57.

<sup>4)</sup> v. Below, Die Entstehung ber beutschen Stadtgemeinbe. 1889. S. 3 ff.

<sup>5)</sup> Cbenba S. 4.

muß die Burschaft zur Selbsthilfe greifen und alle wirtschaftlichen Fragen, die im frühen Mittelalter vorkommen, selbst zu ordnen suchen. "Mark und Dorf sind die volkswirtschaftlichen Körper, die alles Wirtschaftsleben beherrschen.") Wirtschaftliche Fragen rufen das "Self-governement" hervor.

Solche Fragen des frühen Mittelalters, — ob dieselben, wie Lamprecht will 2), schon in ber Urzeit geltend waren, ift nicht zu entscheiben — betreffen vor allem neben ber Regelung des Anbaus. bes Flurzwanges, ber Benutung bes Gemeinbelandes, ber Allmende und der damit zusammenhängenden Weges und Baupolizei, benn auch im Dorfe muß eine gewiffe Wege- und Bauordnung gewahrt werden 3), die Ordnung von Mag und Gewicht und von falfchem Rauf, "over unrechte mate, unde unrechte wage, over valschen kop," wie ber Sachsenspiegel fagt. 4) Diese einfachen Rompetenzen ber Gemeinde finden in ber Stadt eine umfangreiche Beiterbildung. Aus ber Aufficht über Dag, Gewicht und falfchen Rauf entwickelt sich die Aufficht über ben Berkehr mit Lebensmitteln - omnia, que ad cibaria pertinent, 5 bann die Aufsicht über die Martt= ordnung, bas Gewerbe- und Runftleben, Wirtshäufer, Gafte und ben Berfehr überhaupt und zulett bie Aufficht über bie Ausschreitungen bes Berkehrs, ben Bucher, ben Bankrott, Die Spiclfucht ), die Uppigfeit, den unnötigen Aufwand in Kleidung, bei

<sup>1)</sup> Somoller, Jahrbuch für Gefetgebung, 1884. S. 17.

<sup>\*)</sup> Lamprecht, beutsches Wirtschaftsleben I, S. 282. Bgl. bagegen v. Jnamas Sternegg, Deutsche Wirtschaftsgeschichte I, 461. von Below, Stadtgemeinde S. 4 A. 5.

<sup>\*)</sup> Grimm, Beistümer 4, S. 768. Beistum von Muggenhausen 1555 § 14. Die Nachbarn ber Gemeinde (Honschaft) sollen puten, wegen und stegen, wie das in der gemein nodich, alle gelich machen und halten. Bgl. v. Below, Stadtversassung S. 57.

<sup>4)</sup> Sachsenspiegel, her. v. Homeyer, Berlin 1835. II, 13 § 3, S. 116. Bergl. Stobbe, Ztjchr. f. beutsches Recht XV S. 115 ff. Pland, Gerichts-verfahren I, S. 11. Bornhaf, Gesch. bes preuß. Verwaltungsrechtes I, 11.

<sup>5)</sup> Urkundenbuch von Quedlindurg I Nr. 49. Sohm leitet irrtumlich die Entstehung der Aufsicht über Maß, Gewicht, Lebensmittel aus dem Marktrecht her. Sohm, Entstehung des beutschen Städtewesens 1890, S. 99, A. 149. Bal. dazu v. Below, Stadtwerfassung S. 58, A. 2.

<sup>°)</sup> Die Dorfgemeinde Erpel am Mittelrhein hat schon die Aufsicht über ben Berkehr mit Lebensmitteln und über das Würfelspiel. Bgl. Lamprecht a. a. D. I S. 232, vgl. v. Below, Landständische Bersassung von Jülich und

Gafterein und Festen, besonders bei Familienereignissen, Taufen, Hochzeiten, Begräbnissen; über Kuppelei und Unzucht. Schließlich dehnt sich diese Aufsicht auf das gesamte Leben und Treiben des Bürgers oder Stadteinwohners (inwonersche) aus. Es giebt kaum ein Ereignis des menschlichen Lebens, für das nicht ganz bestimmte Vorschriften bestehen.

Aus der einsachen Wege- und Baupolizei entstehen ebenfalls umfangreiche Bestimmungen über den Bau der Häuser, die Reinhaltung der Straßen und der Wasserläuse, die die Stadt durchziehen, und über das Feuerlöschwesen.

Aus den geringen Kompetenzen der Burschaft hat sich so ein umfassendes Verwaltungsrecht entwickelt, das von den Städten allmählig auf die Territorien übergeht und daselbst in den Landesordnungen, die dem 15. Jahrhundert angehören, sigiert wird. 1)

Seit dem Wormser Reichstag von 1495, also am Schluß des Mittelalters, bemächtigt sich die Reichsgesetzgebung?) dieses auf kommunalem Boden entstandenen Verwaltungsrechtes. Man saste alles hierhin gehörige unter dem weiten Begriff der Polizeiordnung zusammen. Die Reichsgesetzgebung fügte ein neues Element hinzu, die Regelung des Münzwesens, das Regal ist, aber in engster Beziehung mit der Ordnung des Verkehrs steht.

Die erste vollständige Polizeiordnung kam 1530 auf dem Augsburger Reichstag zu stande '), die zweite ebenfalls in Augsburg 1548 '), die dritte 1577 zu Frankfurt '). Der Landesgesetzgebung war ge-

Berg I A. 222, Stadigemeinde S. 5 u. A. 8. Seiberg, Urkundenbuch von Bestsfalen II S. 478 § 26.

<sup>1)</sup> Schröber, Rechtsgeschichte S. 774.

<sup>\*)</sup> Eichhorn a. a. O. IV. 271 ff., 544 f. Reichstagssachen von Worms, 1495, § 36—44, (N. Samml. II, 25 f., vgl. ebenda 28 f.), von Lindau 1497, § 8—28, 33—46 (ebenda 31 ff.), von Freiburg 1498, § 38—51 (ebenda 46 ff.), von Augsburg von 1500 § 22—34 (ebenda 77 ff., vgl. 54 ff.), von Trier und Köln 1512, Tit. 4, § 1—20 (ebda. 141 ff.), von Kürnberg 1523, § 25—28 (ebda. 257 f.), von Speier 1529, § 9 (ebda. 294).

<sup>\*)</sup> Über bas Münzwesen vgl. v. Praun, Gründl. Rachricht von bem Münzwesen 1784. Zachariae, Deutsches Staats: und Bundesrecht, II 372 ff.

<sup>4)</sup> N. Samml. II, 332 ff.

<sup>5)</sup> Ebenba 587 ff.

<sup>6)</sup> Ebenda III, 379 ff.

stattet, die Ordnungen zu ermäßigen und Ausnahmen zu gestatten, bagegen war verboten, sie landesgesetzlich zu vermehren 1).

Der Burschaft steht, wie wir gesehen, in einzelnen wirtschaftlichen Fragen eine Selbstwerwaltung zu. Mit dieser Sclbstverwaltung
ist eine gewisse, selbstverständlich beschränkte Gerichtsbarkeit verbunden<sup>3</sup>); benn wenn die Gemeinde aus eigener Machtvollkommenheit Anordnungen treffen kann, so muß sie auch Strasen für den Übelthäter sestsehen können, der die von der Gemeinde sestgesen Normen
übertritt. Es kann sich hierbei natürlich nur um Vergehen handeln,
die unter das Gebiet der jezigen Polizeistrasen sallen, also um Feld-,
Orts- und Verkehrspolizeisontraventionen<sup>8</sup>).

Die Festschung der Strase erfolgt in der Gemeindeversammlung, dem Burding, Burmal<sup>4</sup>), das kein öffentliches Gericht, sondern ein Korporationsgericht<sup>5</sup>) oder vielmehr ein Verwaltungsorgan der Gemeinde ist. Dasselbe hat seinen Ursprung in der Autonomie der Gemeinde. Die Ortsgemeinde, die aus Nachbarn<sup>6</sup>), Zusammenwohnenden, denn das bezeichnet dur<sup>7</sup>), besteht, versammelt sich hier, um Angelegenheiten der Gemeinde zu ordnen. Die Verwaltung ist die Hauptausgabe dieser Versammlung.

Dieselbe konstituiert sich nur unter Umständen zum Gerichtshof, wenn es sich um Übertretungen von Bestimmungen der Gemeinde, der buren, der burschap handelt 8). Das Burding nimmt erst all-

<sup>1)</sup> Schröber, a. a. D. S. 774 A. 1.

<sup>2)</sup> v. Below, Stadtgemeinde S. 4.

<sup>3)</sup> Cbenba S. 4. Sachsenspiegel II, 13, § 2 S. 116. v. Maurer, Dorfsperfaffung II, 133.

<sup>4)</sup> Das Gericht führt in den verschiedenen Gegenden verschiedene Ramen; ber Kurze wegen wird es hier als Burding bezeichnet.

<sup>5)</sup> v. Below, Stadtgemeinde S. 6.

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Ausbruck in einer Urkunde ber Stadt Halberftadt von 1386: Die freien höfe ber Burg gehören nicht jur Stadt; fie follen nicht schoen noch waken noch nen nepberrecht bun. Urkundenb. v. halberftadt Nr. 630 S. 514.

<sup>7)</sup> Kluge, Etymologisches Wörterbuch, 5. Aufl. S. 31. Bgl. meinen Aufsat: Burgerrecht und Weichbildsrecht. Quidde'iche Ztschr. V S. 88.

<sup>&</sup>quot;) Eine analoge Bilbung, gewissermaßen eine Fortsetzung bes Burdings als Gerichtshof, sind die städtischen Bemgerichte. Die Stadtgemeinde konstituiert sich zum Gerichtshof; sie richtet nach Nachbarrecht und nur über Nachbarn, d. h. Bürger. Bgl. Urkundend. von Braunschweig LXI S. 118 § 206. Ih ne schall nement den anderen wrogben in dat vemeding di wane, ph ne si witlik dem rade unde den nenduren. § 207. Welk man unse borgher nocht en is, de

mählig mehr ben Charafter eines Gerichtshofes an, als die Zuständigkeit desselben für die freiwillige Gerichtsbarkeit, die sich aus dem Gemeindezeugnis, dem Zeugnis der Nachbarn, der duren entwickelte, zur Geltung kommt. Diese Anschauung wird noch daburch verstärkt, daß später auch kleinere Bergehen, Diebstahl, Hehlerei, in dem Burding abgeurteilt werden. Diese Kompetenz kann das Burding aber erst errungen haben, nachdem sich aus der Aussicht über Maß und Gewicht und falschen Kauf eine allgemeine Aussicht über den Berkehr herausgebildet hat. Sie ist also nichts urssprüng der Liches. Im wesentlichen blieb das Burding immer ein Organ der Verwaltung, nicht der Justiz. Schon die Bezeichnung Verswaltungsgericht würde zu viel sagen.

Richter im Gemeinbegericht ist ber Burmeister, burmester, burrichter.<sup>2</sup>) Zuweilen werben in einem Dorfe auch mehrere Burmeister erwähnt.<sup>8</sup>) Dieser Beamte ist vor allem Berwaltungssbeamter, wie das auch der Name durmeister bezeugt, und erst in zweiter Linie Richter.<sup>4</sup>) Er richtet kraft dem kommunalen Berwaltungsrecht, nach Korporationsrecht, nicht nach öffentlichem Recht, nicht unter Königsbann, sondern als beauftragter Beamter oder als Bertreter der Gemeinde. Nach Entstehung der Städte gehen die Kompetenzen der Burschaft, der Landgemeinde auf die Stadtgemeinde über, denn die Stadt ist ursprünglich nichts weiter als ein privilegiertes Dorf

en mach unse borghere nicht wroghen andat vemeding. Bgl. meine Gerichtsversassung der Stadt Braunschweig 1890, Kap. VII B: Das Bemeding. Eine Arbeit über Entstehung der Städtischen Bemgerichte behalte ich mir vor.

<sup>1)</sup> v. Below, Stadtgemeinbe S. 4 u. A. 5 S. 79. 11. Pland a. a. O., Bornhal a. a. O. I, 13. Gierle, Genossenschafterecht I, 612. A. 85.

<sup>2)</sup> Anbere Ramen find Beimburger, Bonen, Benber.

<sup>\*)</sup> Urfundenbuch von Bernigerobe Rr. 246 S. 154. Of ichal enn ber burmeftere to Hargrobe ghan to beme landtinge brie in bem jare.

<sup>4)</sup> Über die Kompetenz vgl. Sachsenspiegel II, 13 § 1—3. Nu vernemet um ungerichte, welk gerichte das overga. Den dief sal man hängen; geschiet aver in me dorpe des dages en düve, de min de drier schillinge wert is, dat mut de burmeister wol richten des selven dages to hut unde to hare, oder mit dren schillingen to losene. So blift jene erensos unde rechtlos. § 2. Dit is dat hogeste gerichte, dat die burmeister havet; des selven ne mut he nicht richten, of it overnachtich wird na der klage. Umme mer penninge unde umme andere varende have mut he wol richten vordat. § 3. Dit selve gerichte gat over unrechte wate unde unrechte wage, over valschen kop, of mans overmündich wird. Bgl. auch v. Below, Stadtgemeinde S. 5.

ober ein privilegierter Romplex von zusammengelegten Dörfern, die von einer Ringmauer umschlossen sind,1) von benen jedes aber eine eigene Burschaft bilbet, und ursprünglich seinen eigenen Burmeifter und fein eigenes Burbing bat. Mus biefen verschiebenen Burschaften entsteht balb eine einheitliche Stadtgemeinde, die ein Burding") bilbet. An ber Spipe biefes größeren Burbings fteht oft nicht mehr ber Burrichter, sondern ein besonderer Richter, ein Unterrichter bes Bogtes, ein advocatus secundarius,8) und die Erinnerung an die frühere Zeit bewahrte nur die Burschaftseinteilung und bas Institut ber Burrichter und Burmeister. Um die Rommunglverbaltniffe ber größeren Gemeinde zu leiten und zu ordnen, reicht ber Burmeister, ober, wo mehrere Sondergemeinden in einer Stadt vorhanden sind, die Burmeister nicht mehr aus. Es tritt an die Stelle bicfer borflichen Bcamton ein Kommunalorgan, ein Ausschuß ber Gemeinde, der Rat,4) bie consules.5) Der Rat ift etwas fpezifisch neues und teine Beiterbildung bes Amtes ber Borftcher ber Landgemeinde, wie v. Maurer will,6) benn diefe bleiben meift neben bem Rate und zwar in untergeordneter Stellung, als Bcamte bes Rates bestehen.7) Es ist bezeichnend, daß das Bürgermeisteramt junger als der Rat ift. Run ift hier feineswegs an eine bemofratische Berfaffung zu benten. Die Städte haben, wie bic Dörfer ein Oberhaupt, aber bieses wird ursprünglich nicht aus ben Bürgern genommen, fonbern ift ein Beamter bes Rönigs, ber burg-

<sup>1)</sup> Bgl. meinen Auffat Entstehung ber beutschen Stäbte. Diese Beitfchr. Bb. II. S. 320 ff.

<sup>\*)</sup> v. Maurer, Gesch. d. Stäbteverfassung III. § 445. S. 207.

<sup>\*)</sup> So im hagen bem einem Beichbild von Braunschweig. Bgl. unten S. Gerichtsverfassung S. 18.

<sup>4)</sup> Bgl. v. Below, Stabtgemeinbe S. 82. ff. Stabtverfassung S. 76 ff.

<sup>5)</sup> Über ben Namen und bie Einrichtung vgl. ebenba S. 100, bagegen v. Maurer a. a. D. I. S. 586.

<sup>°)</sup> von Below, Stadtgemeinde S. 84. v. Maurer I, S. 546 ff. an anderer Stelle sagt Maurer III. S. 175. Der Stadtrat ist aus den alten Ortsmarkvorstehern hervorgegangen oder wenigstens doch an ihre Stelle getreten.

<sup>7)</sup> Pland, Gerichtsverfahren I, 34, hält es für möglich, baß ber Rat in Lübed aus ben alten Burmeistern hervorgegangen sei. Bgl. meinen Auffah "Entstehung ber beutschen Stäbte" in bies. Zeitschr. Bb. II. S. 329. Nr. 18 S. 140.

graf, vogt ober ber praefectus ober tribunus plebis,1) benn bie Stabte find fonigliche Feftungen.2) Diefer Beamte prafidiert ursprünglich im Rommunalorgan ber Stadt. Je mehr sich später bie Autonomie ber Stadt entwickelt, besto mehr tritt die Bebeutung bes Stadtfommanbanten gurud und an seine Stelle tritt ber Burgermeifter.8) Es ist nicht unintereffant, baß sich in einzelnen Stabten erft fpat eine Bezeichnung für biefes Umt findet. Der Titel Burmeister war vergeben, so half man sich g. B. in Braunschweig zunächst mit Umschreibungen, der des rades wort sprift, der des rades word hold, b) bann fam ber Titel radesmenftere und fclieflich ber Name borghermestere?) auf. Der Rat ist nicht eine Beiterbilbung bes Burmeifteramts, fondern bes Burbings felber.8) Er ift ein Repräsentivtolleg, bas geschaffen ist, um bie Befragung famtlicher Bürger bei ber Erlebigung tommunaler Angelegenheiten unnötig machen foll und bie Geschäftsführung erleichtern foll. Die Frage, wie dieser Ausschuß entstanden, ob man einem vorhandenen Schöffenkolleg auch kommunale Funktionen übertrug, was allerdings crit nach Entstehung eines Stadtgerichtes und eines Stadtgerichtsbezirts geschehen tann, benn vorher giebt es feine Stadtschöffen,9) ober ob man ein völlig neues Institut schuf, fann hier nicht entschieden werben. Uns fommt es nur barauf an zu feben, bag biefer Rat eine Bertretung bes Burbings ober ber Stadtgemeinde 10) ift, unb folglich an Stelle bes Burbings und ber Burmeifter bie Sorge für bas öffentliche Wohl, die Aufficht über Mag, Bewicht, Rauf, furz,

<sup>1)</sup> Urkundenbuch von Halberstadt Nr. 60 S. 62 praesectus noster de Osterwik.

<sup>2)</sup> Cbenba Nr. 3. S. 3.

<sup>8)</sup> In fleineren Orten, bie immer nichts weiter blieben, als befestigte und befriedete Oorfer, namentlich in späteren Orten blieb auch ber Name bes Borsstebers ber Landgemeinde.

<sup>4)</sup> v. Below, Stadtgemeinde S. 109 ff.

b) Urfunbenbuch XVI. § S. 24. XXX. § 6. (1345) XLI. § 2. (1360).

<sup>6)</sup> Cbenba XXI. § 2 S. 28.

<sup>7)</sup> Ebenda LXIII. c. VI. S. 150.

<sup>8)</sup> Bgl. unten S. 203 u. A. 4.

<sup>9)</sup> Ein Stadtgericht, ein Stadtgerichtsbezirk, Stadtrichter und Stadt: schöffen sind nichts ursprüngliches. Bgl. meinen Aufsah "Entstehung ber Städte" in dieser Zeitschr. Bb. II. S. 335.

<sup>10)</sup> Bezeichnungen ber Stadtgemeinbeversammlungen bei v. Maurer III. § 445, S. 207.

über ben Berkehr und damit auch das Leben der Bürger erhält. Der oder die Burmeister verlieren ihre Kompetenzen an den Rat, sie sinken von Gemeindevorstehern zu Unterheamten des neuen Organs herab.<sup>1</sup>)

Dem Burding bleibt nur eine Funktion, und das beweist gerade, daß der Rat nur Verwaltungsbehörde ist und als solche gegründet wurde, die freiwillige Gerichtsbarkeit. Wenn in einzelnen Städten später Burding und Bogtding oder Grafending zu einem Gericht verschwolzen ist, oder bei Schaffung eines Stadtgerichtes und Stadtgerichtsbezirkes dem Burding die Funktionen des öffentlichen Gerichts übertragen wurde, so wird diese freiwillige Gerichtsbarkeit scheindar von dem öffentlichen Gericht ausgesicht. Vielleicht geht auf diesen Zusammenhang zurück, daß Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit, namentlich gerichtliche Auslassungen, in vielen Städten vor dem öffentlichen Richter geschehen müffen.

Nach Entstehung bes Rates übt nicht mehr ber Burrichter ober bas Burding die Polizeigewalt aus, sondern die consules, ber Rat.

Im folgenden foll nun an einem Beispiel gezeigt werben, wie sich in einer Stadt die Polizeigewalt des Rates und die Polizeigesebung — nicht die Polizeigesebe — entwickelt hat.

Wir wählen hierzu eine niederfächsische Stadt, die eine sehr interessante Verfassungsgeschichte hat, nämlich Braunschweig.\*)

Die Stadt Braunschweig hat eine sehr interessante Entstehungsgeschichte.4) Es haben sich hier allmählig fünf besondere Städte,

<sup>1)</sup> v. Maurer I. S. 173, 548.

<sup>9)</sup> Die späteren Ratsgerichte find nicht für die freiwillige Gerichtsbarkeit geschaffen.

<sup>3)</sup> Bgl. zum folgenben Urkundenbuch der Stadt Braunschweig Bb. I. Statute und Rechtebriefe her. von Ludwig Hänselmann, Braunschweig 1873. (zitiert als Urkundenbuch). Jur Vergleichung ziehe ich in den Anmerkungen Bestimmungen der Stadtrechte von Goslar, Hannover, Halberstadt, Wernigerode beran.

<sup>4)</sup> Bgl. meinen Auffat Entstehung ber Stabt Braunschweig, Zeitschr. bes harzvereins XXV. 1892 S. 102 ff.; meine Gerichtsverfassung ber Stabt Braunschweig 1861; sowie die grundlegenden Arbeiten L. hänselmanns, des verstienten Forschers der Braunschweigischen Geschichte, besonders die Einleitungen, Anmerkungen und Beilagen in "Die Chroniken der deutschen Städte", her. von hegel Bd. 6 u. 16 und die Borbemerkungen im Urkundenbuch a. a. O.

bie zeitlich in großen Zwischenräumen entstanden sind, nämlich die Altstadt, das eigentliche Brunswif, der Hagen, die Alte Wif, die Neustadt und der Sack zu einem Staatswesen zusammengeschlossen. Altstadt Hagen und Neustadt sind unabhängige, Wik und Sack abhängige Gemeinden.

Die einzelnen Gemeinden sind völlig selbständige Städte. Um 1269 schließen Altstadt, Neustadt und Hagen ein engeres Bündnis, sie setzen zur Vertretung gemeinschaftlicher Interessen einen gemeinssamen Rat ein. Neben diesem gemeinen Rat bleiben die Sonderräte bestehen. Zu diesem gemeinen Nate treten im Ansang des 14. Jahrhunderts die im abhängigen Weichbilde durch Verpfändung von seiten der Herzöge in ein Unterthanenverhältnis; um 1345 werden sie völlig abgetreten. Nach der Revolution von 1374 und nach der Resorm des Regimentes der gemeinen Stadt beginnt sich allmählig die Verschmelzung der einzelnen Weichbilde zu einer Stadt anzubahnen.

Die einzelnen Weichbilbe zerfallen in Burschaften, aber auch die Gesamtbevölkerung bezeichnet sich als Burschaft. So heißt immer für Bürgerrecht erlangen und aufgeben "die burschaft winnen, die burschaft apgephen.") Die Altstadt zerfällt in 4 Burschaften, — viciniae — der Hagen in 3, die Neustadt in 3, Wit und Sack beide ursprünglich nur in 1, dann in 2 Burschaften. Diese Burschaften sind auf verschiedene Weise entstanden. In Altstadt, Hagen und vielleicht auch in der Neustadt sind die Sondergemeinden wahrscheinlich aus der Ansiedlung verschiedener Dorfgemeinden hervorgegangen. In Wit und Sack haben wir es aber uur mit Verwaltungskörpern, die den Burschaften der Altstadt, die allmählich zu reinen Verwaltungsdistrikten herabgesunken, nachgebildet waren, zu thun.

Um 1200 bilben die Stadtgemeinden der Altstadt und des Hagens, — die anderen Weichbilde bestanden noch nicht — je eine Einheit. Die Burschaften sind nur noch Verwaltungskörper. An Stelle der Burdinge der einzelnen Burschaften ist eine Gemeindeversammlung aller Bürger "die stad, die borgere" getreten. An der Spitze dieser Bersammlung stehen aber nicht mehr die Burmeister, die schon zu niedrigen Kommunalbeamten herabgesunken sind, sondern

<sup>1)</sup> Urfundenbuch XXXIX § 20 S. 45. LIII § 34 S. 65.

cin besonderer Richter, ein advocatus secundarius. Dieser Beamte ist kein Burrichter, was aus einer Hilbesheimer Urkunde vom Jahre 1196, in welcher auf das Stadtrecht des Hagens hingewiesen wird, klar hervorgeht. 1) Nach 1226 wird dieser Unterrichter nicht mehr erwähnt. 2) In der Altstadt blieb dieser Burdingsrichter, advocatus secundarius, in gewisser Weise bestehen. 1227 wurde der Altstadt die Bogtei vom Herzog Otto dem Kinde abgetretens) und der Gemeinderichter wurde zum öffentlichen Richter der Stadt, zum voget.

Ebenso verschwindet bas Burbing, bas im Ottonischen Stadtrecht noch erwähnt wird. Nachdem in den einzelnen Weichbilben ein besonderes Stadtgericht, daß ja im wesentlichen auch eine Bemeindeversammlung ift, entstanden ift, werden bie gerichtlichen Funttionen ber Burbings, die in ber freiwilligen Berichtsbarkeit, in Auflaffungen u. bergl. besteben, biefem öffentlichen Bogbing übertragen.4) Die Sorge für die Gemeindepolizei übernimmt der Rat, bie consules.5) Der Rat ift in Braunschweig etwas neues; er knupft an nichts bestehendes an, denn ein Schöffenfolleg existiert in Braunschweig nicht. Auch aus ben Vorstehern ber Burschaften tann er nicht hervorgegangen fein, benn bie Burmeifter egiftieren neben bem Rate weiter. Der Rat ist nichts weiter als ein Ausschuß ber Gemeinbe, ber geschaffen wurde, als bie Berwaltung ber Stadt fo fompliziert wurde, daß die Geschäfte in der Gemeindeversammlung nicht mehr erledigt werben fonnten und eine Entlaftung ber Be= meinde nötig murbe. Er ift an Stelle bes Burbings getreten.6)

Der Rat ist zumeist ein Burding im fleinen, ein Repräsentativ-

¹) Döbner, Urfundenbuch von Silbesheim I Nr. 49 S. 22. Idem advocatus . . . . advocatum secundarium eis non constituet, sed magistrum civilem habebunt, quem elegerint.

<sup>2)</sup> Jura indagenis Urkundenb. v. Braunschweig I.

<sup>3)</sup> Döbner, Städteprivilegien Otto bes Kindes Nr. I, meine Gerichts: verfassung S. 35, 86.

<sup>4)</sup> In Braunschweig ift bas Burbing jum öffentlichen Gericht geworben.

b) Zuerft 1231 urfundlich erwähnt. Urfundenbuch III G. 7.

<sup>°)</sup> Urfundenbuch II § 22. Of ein man fin hus uth setten wil. dot be dat vor den borgeren. it is gelike stade, also be dat de de vor deme vogede. § 64 steht vor borgere stad. Mit Stad wird hier nicht der Rat, sondern die gesamte im Burding versammelte Gemeinde bezeichnet. In späteren Stadtrechten steht sür borgere und stad der rad. Der Rat ist also an Stelle der Burdings getreten.

bie zeitlich in großen Zwischenräumen entstanden sind, nämlich bie Altstadt, das eigentliche Brunswik, der Hagen, die Alte Wik, die Neuftadt und der Sack zu einem Staatswesen zusammengeschlossen. Altstadt Hagen und Neustadt sind unabhängige, Wik und Sack abhängige Gemeinden.

Die einzelnen Gemeinden sind völlig selbständige Städte. Um 1269 schlichen Altstadt, Neustadt und Hagen ein engeres Bündnis, sie sehen zur Vertretung gemeinschaftlicher Interessen einen gemeinsamen Rat ein. Neben diesem gemeinen Rat bleiben die Sonderräte bestehen. Zu diesem gemeinen Rate treten im Anfang des 14. Jahrhunderts die im abhängigen Weichbilde durch Verpfändung von seiten der Herzöge in ein Unterthanenverhältnis; um 1345 werden sie völlig abgetreten. Nach der Revolution von 1374 und nach der Resorm des Regimentes der gemeinen Stadt beginnt sich allmählig die Verschmelzung der einzelnen Weichbilde zu einer Stadt anzubahnen.

Die einzelnen Weichbilbe zerfallen in Burschaften, aber auch die Gesamtbevölkerung bezeichnet sich als Burschaft. So heißt immer für Bürgerrecht erlangen und aufgeben "die burschaft winnen, die burschaft apgephen.") Die Altstadt zerfällt in 4 Burschaften, — vieiniae — der Hagen in 3, die Neustadt in 3, Wif und Sack beide ursprünglich nur in 1, dann in 2 Burschaften. Diese Burschaften sind auf verschiedene Weise entstanden. In Altstadt, Hagen und vielleicht auch in der Neustadt sind die Sondergemeinden wahrscheinlich aus der Ansiedlung verschiedener Dorfgemeinden hervorzgegangen. In Wik und Sack haben wir es aber uur mit Verwaltungskörpern, die den Burschaften der Altstadt, die allmählich zu reinen Verwaltungsdistrikten herabgesunken, nachgebildet waren, zu thun.

Um 1200 bilben bie Stadtgemeinden der Altstadt und des Hagens, — die anderen Weichbilde bestanden noch nicht — je eine Einheit. Die Burschaften sind nur noch Verwaltungskörper. An Stelle der Burdinge der einzelnen Burschaften ist eine Gemeindeversammlung aller Bürger "die stad, die borgere" getreten. An der Spiße dieser Versammlung stehen aber nicht mehr die Burmeister, die schon zu niedrigen Kommunalbeamten herabgesunken sind, sondern

<sup>1)</sup> Urfundenbuch XXXIX § 20 S. 45. LIII § 34 S. 65.

cin besonderer Richter, ein advocatus secundarius. Dieser Beamte ist kein Burrichter, was aus einer Hilbesheimer Urkunde vom Jahre 1196, in welcher auf das Stadtrecht des Hagens hingewiesen wird, klar hervorgeht. 1) Nach 1226 wird dieser Unterrichter nicht mehr erwähnt. 2) In der Altstadt blieb dieser Burdingsrichter, advocatus secundarius, in gewisser Weise bestehen. 1227 wurde der Altstadt die Bogtei vom Herzog Otto dem Kinde abgetretens) und der Gemeinderichter wurde zum öffentlichen Richter der Stadt, zum voget.

Ebenso verschwindet bas Burbing, bas im Ottonischen Stabtrecht noch erwähnt wirb. Nachbem in ben einzelnen Beichbilben ein besonderes Stadtgericht, daß ja im wesentlichen auch eine Bemeindeversammlung ist, entstanden ift, werden die gerichtlichen Funttionen ber Burbings, bie in ber freiwilligen Berichtsbarteit, in Auflaffungen u. bergl. bestehen, biefem öffentlichen Bogbing übertragen.4) Die Sorge für die Gemeindepolizei übernimmt ber Rat, bie consules.5) Der Rat ift in Braunschweig etwas neues; er knupft an nichts bestehendes an, denn ein Schöffenfolleg eriftiert in Braunschweig nicht. Auch aus ben Borftebern ber Burschaften tann er nicht hervorgegangen sein, benn bie Burmeister existieren neben bem Rate weiter. Der Rat ift nichts weiter als ein Ausschuß ber Gemeinbe, ber geschaffen murbe, als die Berwaltung ber Stadt fo fompliziert wurde, daß die Geschäfte in ber Bemeindeversammlung nicht mehr erledigt werben konnten und eine Entlastung ber Bemeinde nötig wurde. Er ift an Stelle bes Burbings getreten.6)

Der Rat ift zumeift ein Burding im fleinen, ein Reprafentativ-

<sup>1)</sup> Döbner, Urfundenbuch von Hibesheim I Nr. 49 S. 22. Idem advocatus.... advocatum secundarium eis non constituet, sed magistrum civilem habebunt, quem elegerint.

<sup>2)</sup> Jura indagenis Urfundenb. v. Braunschweig I.

<sup>3)</sup> Döbner, Stäbteprivilegien Otto bes Rinbes Mr. I, meine Gerichts: verfassung S. 35, 36.

<sup>4)</sup> In Braunschweig ift bas Burbing jum öffentlichen Gericht geworben.

<sup>5)</sup> Zuerst 1231 urkundlich erwähnt. Urkundenbuch III S. 7.

<sup>°)</sup> Arkundenbuch II § 22. Of ein man fin bus uth setten wil. dot be dat vor den borgeren. it is gelike stade, also be dat de de vor deme vogede. § 64 steht vor borgere stad. Mit Stad wird hier nicht der Rat, sondern die gesamte im Burding versammelte Gemeinde bezeichnet. In späteren Stadtrechten steht für borgere und stad der rad. Der Rat ist also an Stelle der Burdings getreten.

Kolleg ber Gemeinbe. Alle Anordnungen bes öffentlichen Wohls, bie früher die gesamte Gemeinde im Burding traf, setzt jetzt der Rat ins Werk. Er erläßt die Polizeiverfügungen und setzt die Strafen sest. Semehr die Stadt die Autonomie erlangt, 1) desto mehr wächst auch die Stellung des Rates an Anschen. Der Rat wird aus einem Repräsentivkolleg zu einer regierenden Behörde, die Ratsherren zu regierenden Herren, die von "unseren Bürgern" reden. Wer sich vergeht, der vergeht sich nicht mehr gegen die Gemeinde, sondern gegen den Rat, und de rad wel et eme also keren, dat et eme nicht euene kompt. 2)

Wir wollen jest auf die Entwicklung der Polizeigesetzebung eingehen. Die Bestimmungen, die das öffentliche Wohl betreffen, wurden, wie die meisten gesetzlichen Bestimmungen des frühen Mittelsalters, zunächst mündlich sortgepstanzt. Sie waren mündliches Gewohnheitsrecht und sind teilweise erst spät ausgezeichnet. In die Stadtrechte und Privilegien wurden zunächst nur die wichtigkten Bestimmungen des städtischen Rechtslebens aufgenommen, die kleinere Polizeigesetzgebung sand erst in die späteren umfangreichen Stadtzgestzgammlungen, die Statutenbücher und Stadtrechtsbücher, Aufsnahme. Man darf also aus der späteren Auszeichnung eines solchen Gesetzparagraphen nicht auf die Entstehungszeit falsche Schlüsse machen. Oft ist eine sehr frühe Gesetzbestimmung erst sehr spät ausgezeichnet. In späterer Zeit wurde in den Rechtsbüchern das Datum des Erlasses beigesügt.

In dem Hagenprivileg Braunschweigs von 1226, das wahrsscheinlich auf ein altes Stadtprivileg Heinrichs des Löwen zuruckgeht, finden sich nur zwei das öffentliche Wohl betreffende Bestimmungen, die von der Exekution bei Schuldforderungen gegen ausswärtige Schulden handeln.8) Als Polizeibestimmungen kann man diese Säte nicht auffassen, denn es sind Bestimmungen des öffent.

<sup>1)</sup> Die Entwicklungsgeschichte ber Autonomie ber Stadt Braunschreig werbe ich an anderem Orte behandeln.

<sup>\*)</sup> Urfundenbuch XXXIX, § 34, S. 46. Bgl. auch men wel it eme also feren, dat it eme to swar wert, dat it eme al to swar wert. S. ebenda § 29, S. 46. LIII. § 154, S. 75.

<sup>3)</sup> Urfunbenbuch I, § 13. 14.

lichen Rechtes. Auch in dem Grundrecht der Stadt Braunschweig, dem Ottonischen Stadtrecht von 1226, auf dem die ganze spätere Gesetzebung Braunschweigs basiert, sinden sich nur wenige Polizeisbestimmungen, so über Pferdetauf (§ 25), Auffindung entlausner Pferde (§ 24), Innungswesen (§ 55)1) und vor allem über Luzus bei Hochzeiten und beim Bischosspiele (§ 20. 37). Die Bestimmungen über die Beschränkung des Auswandes: swelich man ene brutlichte do, de ne scal nicht mer hebben mer twelef schotelen also lef also eme en punt behalden si. unde dre spelman dere stad to,2) ist die älteste Erwähnung eines Luzusgesetzes in der deutschen Stadtrechtsgesetzgebung. Frensdorff des Luzusgesetzes in der deutschen Stadtrechtsgesetzgebung. Frensdorff des kadtrecht nicht in den Ansang des 13. Jahrhunderts zu sehen sei. Die Hinfälligkeit dieser Behauptung habe ich an anderer Stelle gezeigt.4)

Die eigentlichen Polizeiordnungen entstanden erst um die Mitte bes 14. Jahrhunderts. Der steigende Verkehr und der Reichtum, der sich in den Weichbilden ansammelte, gab zu Ausschreitungen Anlaß, gegen die der Rat Vorkehrungen traf. So wurden 1340 zwei aussührliche Gesche gegen die Spielsucht, sogenannte Dobbelsordnungen erlassen. Man erlaubte nur Sähe dis zu 5 Schillingen. Wer höheres Spiel trieb, wurde mit hohen Strasen belegt. Uuch

<sup>&#</sup>x27;) Urfundenbuch II, § 55: Neman ne mach fich nenere ininge noch werles underwinden, he ne bo it mit dere meistere oder mit dere werken orsone.

<sup>2)</sup> Ebenba § 20.

<sup>3)</sup> Frensborff, Über bas Alter nieberbeutscher Rechtsaufzeichnungen. Hans. Geschichtsblatter Bb. II, 1876, S. 126.

<sup>4)</sup> Barges, Gerichtsverfaffung ber Stabt Braunschweig S. 12.

<sup>5)</sup> Urfundenbuch XXVII, S. 34, 35. Dürre a. a. D. S. 668. Bgl. Hansnoversche Statuten von 1303 bei Döbner a. a. D. S. 35 § 17: Welek borgere dopelet eber bocet weder en anderen borgere boven der schillinge enes dages eber met ome pligtet, ot si in binnen der stat oder dar onboten, de schal geven der stat V solidos unde alle dat he jewunnen hest. Es he en ratman des jares, so schal he geven tenn schillinge unde alle dat he jewunnen hest. Dat silve schal don, de vorlust. Wer umme win unde der, umme honre eder spise mot men wol ane dusse broke dopelen eder bozen an ere cumpenie." Brgl. Bernigeröder Recht (ungedruckt): "Alle de of dobbelen, nir edder anderswür edder andere spele oveden, dar me gelt mede wynnen ein vorlehsen mochte, de scal de dat vor bogten met 1 serding. Alle de of so dan spel hussen edder hegen, scal gewe 1 mark.

<sup>6)</sup> Ebenda, A, § 3 Verfestung und Zahlung von 2 Pfund.

berjenige wurde bestraft, ber Gelb zum Beiterspielen lieh; und selbst ber Wirt bes Hauses, in bem gespielt wurde, verfiel hoher Strase. Ungesetzliches Spiel außerhalb bes Stadtgebietes wurde in gleicher Beise bestraft.1)

Etwa um die gleiche Zeit findet sich im Neustädter Rechtsbuch<sup>2</sup>) eine aussührliche Ordnung der Hochzeitsseier — van der brutlachte unde brudbade. Diese Verordnung sindet sich sast genau in einer Altstädter Sammlung von Stadtgeschen.<sup>8</sup>) In dieser Sammlung, die um 1347 hergestellt ist, ist das alte mündliche Gewohnheitsrecht Braunschweigs kodisiziert. Wir sinden hier eine Fülle von Versordnungen des Rates, der mit omnipotenter Gewalt austritt.

Da finden sich zunächst Bestimmungen, die auf die Kompetenz bes Burdings, den Andau im Dorfe, und die Benutzung der Almmende zu ordnen, zurückgeht,4) so über die Heerde, triftige Schweine, "feile" (kranke) Schafe,6) die Instandhaltung der Straßen, des Steinweges,6) die Reinhaltung derfelben, sowie des Marktes, der Oker und der Gossen 7) und Feuersgefahr.6)

Aus der Aufsicht über Maß und Gewicht <sup>9</sup>) und falschen Kauf, die der Sachsenspiegel dem Burmeister zuteilt, sind eine Anzahl von Verordnungen hervorgegangen, so über Wichte und witte, rechte penninge, unrechte kopenscap, verkauf von rofgud. <sup>10</sup>) Ebenso wird der Kauf von Korn, von Wolt und Zimmerholz geordnet. <sup>11</sup>) Geschmeide muß bestimmtes Gewicht haben. <sup>12</sup>) Wie in vielen Stadtzrechten <sup>18</sup>) wird auch der Verkauf auf dem Markte geregelt. "Ren

<sup>1)</sup> Ebenda, B, § 1 Berfestung auf 1/2 Jahr und Strafe von 5 Mark.

<sup>3)</sup> Fol. 12. Urfunbenbuch XXXVIII S. 43.

<sup>\*)</sup> Gbenba XXXIX, S. 44, § 13, § 15; ber § 12 aus XXXVIII fehlt in XXXIX.

<sup>4)</sup> Bgl. oben.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) § 49, 50, 52.

<sup>6) § 66, 67.</sup> 

<sup>7) § 63—65.</sup> 

<sup>9) § 62.</sup> Mall scal sen to fineme viure. Bes ghesinde it vorsumebe, it ghest in fin lif.

<sup>9)</sup> Bgl. oben.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) § 36-38, 34. 35.

<sup>11) § 42-48, 57.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) § 39.

<sup>18) § 58, 59.</sup> 

vorehoke scal kopen noch verkopen uppe dem markte, de wile de bannere<sup>1</sup>) steket, honere, chere, boteren oder kese. We dat deht, wat men under eme bevindet, dat scal he to voren vorloren hebben." Dasselbe galt auch von den Fischen.<sup>2</sup>) Ebenso wird die Sicherheit des Pfandes, das an Juden versetzt ist, gewährleistet. Zugeschnitten Want — tosneden wand, Brunswikssche lakene, darf von Juden oder jemand anders nicht als Pfand genommen werden.<sup>8</sup>) Mönchen und Nonnen darf nur mit Billigung der geistlichen Oberhäupter des Klosters Kredit gewährt werden.<sup>4</sup>) So werden die Müller kontrolliert.<sup>5</sup>) Auch einzelne Gewerbedestimmungen sinden sich.<sup>9</sup>) Der Kat übt Aussicht über den Verkehr und solglich auch die Fremden-Polizei. Wer gebannt ist, darf nicht ausgenommen werden. Jeder Wirt war sür seinen Gast verantwortlich. Seeghe dar scade af an morde, an brande, an duue eber an ienegen anderen dingen, de rad wel eme dar umme tospreken.<sup>7</sup>)

Bahlreich find die Paragraphen, die Ausschreitungen des Berkehrs behandeln. Die Dobbelordnungen, werden wiederholt und er-

<sup>1)</sup> Bill. Wernigeröber Stadtrecht (ungebruckt): "we of hir ennen vorkop bent op dem markte ebber in den huffen, de wile dat de quaft utsteket, den scal me panden vor 1 ferd." Halberstädter Recht (Urkundenb. I S. 573): "of schal nement korp kopen, er de schilb afgenomen worde."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) § 59.

<sup>3) § 40, 41, 86.</sup> 

<sup>4) § 33.</sup> 

<sup>5) § 42.</sup> Der Berkauf von Korn und bergl. in ber Mühle ist verboten.

<sup>°) § 54, 55. —</sup> Über bas Braunschweiger Münzweseu sind noch keine eingehenden Untersuchungen veröffentlicht. Bgl. Mack, Finanzverwaltung der Stadt Braunschweig bis zum Jahre 1374, 1889, S. 16; Dürre a. a. O. S. 635; Bobe, Das ältere Münzwesen der Staaten und Städte Niedersachsens, 1847.

Gerechnet wird in Braunschweig einerseits nach mark, ferding, lot und quentin (1 mark = 4 ferding = 16 lot = 64 quentin) ober nach pfund, schilling, pfennig (1 pf. = 20 sch. = 240 pfenn.). Das Markspftem nimmt in der Rechenung den ersten Kang ein. Die Mark hatte einen Turchschnittswert von 30 Schillingen. Die Mark hatte 1328 einen Wert von 12³/4 Lot feines Silber, 1400 von 11 und 1402 nur 10³/s Lot feines Silber. Sie hatte also genau ²/s des Wertel einer feinen Mark Silber, so daß also einer solchen 1¹/s Mark Braunschweiger Wichte und Witte entsprechen. Die feine Mark hat einen Wert von 14—15 Thalern, die Braunschweigische Schilling einen solchen von eina 10 Thalern, der Braunschweigische Schilling einen solchen von ¹/s Th. (1 Rmark). Der Wert war Kursschwankungen unterworsen.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) § 71, 72.

weitert.1) Besonders interessant find bie Bestimmungen gegen ben unnötigen Aufwand in Kleidern und bei Gaftereien.

Men iuncbrowe eber browe ne scullet na biffer tyb liften maten up ere cledere, be betere fin wanne 1 verbing, bi II marken.2)

Meneman eber browen scolen braghen golt, filver noch parlen uppe eren eleberen, sunder en kint beneden achte jaren, bar bouen scal man it bi bon, bi V marken.8)

Nen user borghere scal bragen elebere be mit sphen utghenepet fin, bi V marten.4)

Men user borghere scal bragen borhowene sco, noch be clene utahestefen fin, bi V scillingen.5)

Noch eingehender find die Bestimmungen gegen den Luxus bei Berlobungen und Hochzeiten. Wer seiner Tochter nicht mehr als 10 Pfund Gelb - nene tenn punt - als Mitgift geben fann, barf ihr kein volles Baar Kleiber — nen vul par clebere — jur Mussteuer geben.6) Auch bie Mussteuer und Rleider ber Tochter - clebere unde inghebome - burfte bei Strafe von 10 mart nicht mehr als 40 mark gewendet werden. 7) Die Mark hatte einen Wert von etwa 10 Thalern. Gbenfo follen Braut und Bräutigam nicht ju fostbare Geschenke machen. Die Braut follte vor der Sochzeit nur bem brudegamen, unde fineme vabere unde finer moder unde den be in des brobegamen hus fin unde finen broberen unde finen fufteren de hir in der stad wonhaftich fin, gordel, budel unde linene clebere schenken. Das Geschent für ben Bräutigam burfte nur einen Bert von 1 Mark haben.8) Befonders wird hervorgehoben, bag bie Brautschuhe — brudscho — nicht mehr als 5 Schillinge kosten burften.

¹) § 76-85.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) § 18.

<sup>8) § 19.</sup> 

<sup>4) § 20.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) § 21.

<sup>6) § 87.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) § 12.

<sup>8)</sup> Bgl. Goslarer Statuten S. 108. De brobegham ne ichal nene ghave utgheven, wen der brut, oreme vadere unde modere unde fusteren unde bro: beren. Deme ghelif ne ichal be brub of nicht gheven, wenne bem brobeghamene unde finem vadore unde modere, fuftere unde brobere. De hebbe fe aver ber nicht, so mocht be brobegham gheven ber brub unbe bar to veren be ber brub be negften weren, unde be brut beme brobeghamme unde bar to veren finen neaften.

Die Borkoft, ein Gelage, das der Bräutigam vor der Hochzeit gab, wird jetzt verboten. Nach dem Gesetze vom Brautgelage durfte der Bräutigam hier nur zu 10 Schüffeln einladen. Da aus jeder Schüssel zwei bis vier Personen aßen, so macht das 20—40 Personen. Getrunken durften vier Stüdchen Wein werden. Ebenso gab die Braut ihren Freundinnen ein Fest, das brudbab; hierzu durften nicht mehr als 20 Frauen eingeladen werden.

Zum eigentlichen Hochzeitsseiste durften nur auf 60 Schüsseln, also 120—240 Personen eingeladen werden. Es durften nur 6 Gänge aufgetragen werden. Wiltsleisch war verboten. Zur Bedienung waren nur 6 Drosten oder Auswärter, 6 Schenken und 6 Frauen gestattet. Außerdem konnten junge Knechte, also Bürgerssöhne, freis willig Dienste leisten. Sechs Spielleute und zwei dunne broedere Spaßmacher waren erlaubt. Der Tag war nur bis zum Läuten der Wächterglocke gestattet. Kam eine Braut von außerhalb, so wurden die Gäste und die Bedienung, die sie mitbrachte, nicht gezählt.2)

Auch Bestimmungen, die unter die Rubrit bes groben Unfugs fallen, tommen vor. So wird verboten, den Bullen und den Bär loszulassen. Niemand barf Reime, Spottverse verfassen und

Wernigeröber Recht von 1448 (ungebruckt). "Of en scal me nehne gift bon, wenne vaber und meber, sufter und brober, susterkindern und brobersfindern. De brud maget en scal of nehne frenze gewen, wen allehne dem brobes gam und ben, de de brud lehden. und de frenze schullen of nicht kostlik sin." Bgl. Statuten von Hannover bei Döbner S. 39 § 36.

<sup>1)</sup> Bgl. Wernigeröber Recht von 1448, ungebruckt (im Stadtbuch, Bibliosthek zu Wern. Y. d. 6 Bl. h.) Nemant en schatt vor mer geste bibben to ber wertschaft wene to XXX schottelen, po ver to einem beden.

Goslarische Statuten, herausgegeben von Goschen, S. 108. Doch en scholl men to ber schottelen nicht mer wenne twen lübe setten-

<sup>&</sup>quot;) In Goslar richtet sich die Zahl der Gäste nach der Mitgift, die die Braut erhält. Statuten a. a. D. S. 107. Welf user borghere ene juncbrowen oder wif nimpt deme men hundert lodhige mark ghist, de mach hebben gheste to vestich schotelen unde nicht mer, ane vif drosten unde vis schenken unde spelslüde. Ghist man eme achthentich mede, so mach he to vertich schotelen hebben. Ghist man eme sesticht mark mede, so mach he to drithtich schotelen hebben. Beme man vertich schotelen oder min wan vertich mark mede ghist, wie luttik des is, de mach to dem mensten to twinisch schotelen hebben. Doch schal man to der schotelen nicht mer wenne twen lüde setten unde men schal des avendes hebben vis richte unde nicht mer, des morghenes ses richte unde nicht mer.

<sup>\*) § 53.</sup> 

hersagen 1), die anderen au die Ehre gehn, und Briefe schreiben, die andere schädigen 2). Wer in der Burg sich nicht anständig beträgt, und Ungemach hat, der darf auf Verwendung des Rates nicht hoffen. 3)

Im Laufe der nächsten 30 Jahre erhielt die oben besprochene Sammlung von Stadtgesehen von 1349 durch Fortsetzungen und Nachträge, sowie durch wiederholte Anderungen und Ausscheidungen eine neue Gestalt. Es wurde so um 1380 eine neue Kodisitation vorgenommen 4), die im Urkundenbuch als Erweiterte Sammlung von Stadtgesehen vorliegt.5)

Dic Sammlung bringt eine Anzahl neuer Ratsordnungen, die das öffentliche Wohl betreffen.

Es finden sich da zuerst neue Bestimmungen über driftige Schweine und den Andau der Stadtslur; so über den Andau von Hopfen 6). Sodann kommen zahlreiche Verordnungen vor, die den Handel und Verkehr betreffen. Die Beschneidung von Psennigen wird verboten, der Gebrauch vom Rat geaichter Gewichte angeordnet. Verschärft werden die Bestimmungen über den Vorkauf 7), der Höter darf nichts mehr während des Marktes kaufen. Sbenso wird verboten, den Kornwagen entgegen zu gehen und das Korn schon vor den Thoren zu kaufen, also ehe es in die Stadt kommt8). Sbenso wird verboten. Die Mäkler — de mekelere — werden unter

<sup>1) § 73.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) § 90.

³) § 88.

<sup>4)</sup> Bergl. Urfunbenbuch L III. Einleitung.

b) Urfundenbuch L III. S. 63—154. Die Sammlung befteht aus 154 Parasgraphen, mahrend die vorige nu 90 zählte.

<sup>\*) § 103, 104.</sup> Rur ein Drittel des Aders durfte mit Hopfen bepflanzt werben; es sollte burch biese Bestimmung verhindert werden, daß zu wenig Korn gebaut wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) § 67.

s) § 111. Et en scal nemantnen holt kopen op enen vorkop, dat he kouwen late unde wederverkope. Bergl. Wernigeröber Recht. "Weok kome hir koffte, ehr de wagen vor der engen strate ha kepme oppe den markt odder dat ehn affgebrungen wörde, dewehle in kope dar ane were; we dat debe, de scal me panden ume 1 mark."

<sup>9) § 56.</sup> 

besondere Aufsicht genommen.1) Frembe burfen in ber Stadt teinen Sandel mit einander treiben. 2) Besonders richtet ber Rat fein Hugenmert auf ben Musschant bes Biered. Frembes Bier barf nur mit Erlaubnis bes Rates verzapft werben, bamit bas heimische Braugewerbe nicht geschäbigt wirb.8) Auch ber Breis bes einheimischen Biercs wird vom Rat festgesett. Welt borgher of gub beer bruwen wil na bessertid, dat he durere gewen wil dat stoweken wen to twen penninghen, bat mag he bon; he scal auer io bar umme kommen to beme rade . . . , de willet one bes wol berichten, wo he bat holben fcal.4) Die Bürger burfen fremdes Bier nur in den Berbergen, den tavernen, die der Rat bestimmt hat, trinken - to beere sitten ober holen lassen. Duch ber Weinschank wird geordnet. barf ebenfalls nur mit Erlaubnis bes Rates geschenkt werben.6) Auch das Dienstbotenwesen wird geordnet. Entläuft ein Anecht ober eine Magd ihrem Berrn, fo burfen biefelben von feinem Burger im Laufe eines Jahres wieder gemietet werden. 7) Für die Reinlichkeit ber Stadt und ben allgemeinen Berfehr werben neue Bestimmungen getroffen. Um Unfug zu verhüten, muffen bie Burger abends, wenn fie auf bie Strafe geben, eine Laterne bei sich haben. — It en scal nemand no ber clocken ane Lecht uppe ber ftrate gan funber be wechtere.8) Die Berunreinigung und Beschmicrung ber Säuser und Thore wird bei hoher Strafe verboten.9) Auch die Schweine durfen nicht mehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) § 93, § 54.

<sup>2) § 54.</sup> We bat be be, be scholbe bem rabe io von ber mark bre fcillinge geuen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) § 99, § 113.

<sup>4) § 116.</sup> 

<sup>\*) § 113.</sup> Bergl. Halberftabter Stabtrecht. a. a. D. § 24. "We behr ane robe fellet, bat willen unse hern vor ehne taverne hebben.

<sup>6) § 115.</sup> 

<sup>7) § 109.</sup> Welk beneft knecht eber maghet erme heren eber erer vrowen to bytiben entghinge ut erme brobe ane eren willen, ben en scal nen user borghere noch borgersche bynnen beme neusten jare to beneste inspn brob nemen.

<sup>\*) § 154.</sup> Bergl. Halberstädter Urfundenbuch I S. 574 § 14: nemen scal des avendes na der lutteken cloden ane luchten oppe der strate gan.

<sup>\*) § 40.</sup> We bes anberen herberghe, stenebe dhoere, wand, eber venstere unvledich makede, wert he ghemelbet und bes bedraghens men wel eme volghen mit der vestinge. Bergl. Halberst. U. 1 S. 574 § 12, 13, 14. "Et enscal nemen de Holtempne unrenne maken unde nehne nemelichent noch mestekoven darup buwen noch nehnen pol ebder mes darin bragen noch seuben. — eb enscal of

in den Straßen frei umherlaufen.<sup>1</sup>) Das Ansammeln Neugieriger bei einer Feuersbrunft auf der Brandstelle wird ebenfalls untersagt.<sup>2</sup>) Auch einzelne gewerbliche Bestimmungen fanden sich vereinzelt; so über die Reinheit der Wolle.<sup>8</sup>) In Braunschweig stand bekanntlich die Wollenweberei in hoher Blüte. Seenso kommen nur wenige baupolizeiliche Bestimmungen vor.<sup>4</sup>) Selbstverständlich werden die Gesetze gegen das Dobbelspiel wiederholt.<sup>5</sup>) Als höchster erlaubter Sat beim Spiel wurden jetzt 10 Mark bestimmt.<sup>6</sup>) Wer hiergegen sehlt, de scolde dem rade II punt gheuen unde scal sweren, dat he van staden an in sine herberghe gan wille unde en verndendel jares darinne bliven, eder he magh dat verdendel jares loesen mit dren punden.<sup>7</sup>) Der Thäter erhält also außer der Geldstraße ein Viertelziahr Hausarrest. Die Gastwirte — tavorner — müssen Anzeige machen, wenn in ihren Wirtsstuden gedobbelt wird.<sup>8</sup>) Neben dem Dobbeln wird jetzt auch ein anderes Spiel, das Joden, verhoten.<sup>9</sup>)

Bor allem sucht der Rat gegen den Luxus einzuschreiten. Um 1385 wurde die Zahl der Gäste auf 60, die Zahl der Dienerschaft auf 8 beschränkt — LX lude vruwen unde man unde VIII drosten. Am letzten Abend des Festes durften nur 30 Gäste geladen werden. 10) Später wurde bestimmt<sup>11</sup>), daß die auswartenden Drosten mit in die Zahl der gestatteten 60 Personen eingerechnet würden. Festschmäuse

nement be brobschernen unrehne maten. wene man barover betrib, is ehn alt, be scal bre baghe in ber beve stocke sitten, is ehn jung, ben scal me to ber stupe slan. — bem gelik bibben unse hern umme be vlischscherne unde umme be steine, bat ber nement unrehne make barentwischen." Bergl. Wernigerdber Recht: "We of be strate verunreinige scal me panden vor 1 sot."

<sup>1) \$ 61</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) § 146.

<sup>3) § 110.</sup> Et en scal nement nene wulle flan laten, be vermenget sy mib ropewulle.

<sup>4) § 136.</sup> Bau von Buben.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) § 129—133.

<sup>6) § 129.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) § 130.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) § 87.

<sup>9) § 132.</sup> Die Hannoverschen Statuten (a. a. D. § 17) verbieten auch bas bocen.

<sup>10) § 17, 19.</sup> 

<sup>11) § 138.</sup> 

burften außer dem Hochzeitsmahl am Hochzeitsabende, am Worgen und Abend nachher abgehalten werden.1)

Die sogenannte Vorkoft und das Brudbad war verboten. Ebenso war streng untersagt, Wein, Bier ober irgend welche Speisen aus bem Hochzeitshause zu versenden.

Ebenso schritt der Rat gegen den unnötigen Auswand und die großen Gastereien ein, die gegeben wurden, wenn ein Sohn oder eine Tochter der Stadt ins Kloster trat oder eine Tochter zur Äbtissin oder Pröbstin erwählt wurde und wenn ein Priester, der ein Bürgerssohn war, die erste Messe in der Stadt las (sine ersten missen singhe in unser stad 3).

In umfassenbster Weise wandte sich die Obrigkeit seit 1359 gegen ben Kleiberlugus.4)

1359 <sup>5</sup>) wurde ben Männern verboten, zu lange Röcke zu tragen; auch der Schneider, der solche Röcke versertigte, wurde bestraft. <sup>6</sup>) Seit dieser Zeit dursten auch keine langen Weffer mehr in der Stadt getragen werden. <sup>7</sup>)

Bor allem machte das schöne Geschlecht den chrwürdigen regierens den Herren vom Rate viel Sorge durch seinen Luzus. Am Ausgang des Mittelalters berichtet Tileman Zierenberger<sup>8</sup>), daß die Putssucht



<sup>1)</sup> Unde besse gheste mach man of hebben bes auendes to bemetende, wanne de rrobegam bisolapen scal, unde of dar na des morghens unde des auendes oft men wil.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) § 138.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) § 18, 91, 92, 189, 140, 141.

<sup>4) § 97, 98, 117—123, 126, 127, 187.</sup> 

a) Die Hannoverschen Statuten haben schon 1312 Bestimmungen über bie Kleiber. a. a. O. § 37. Nen vrowe noch juncvrowe scal hebben up oren cleberen cyrobe, bat van sulvere ofte von perlen gemakt sin. Bortmer scal nen vruwe hebben gulbene ober sülberne natlen noch boke noch winpelen, be mit golbe wracht sin, noch cruse sidbene boke. Mer jowelec vrowen unde jungvrowe mot wol hebben ehne gulbene ofte ehne sulverne bracen unde ehnen mantelsnor unde wovenspan be eenen verdinc weghen, unde vingerne mot se wol hebben, wo vele se wil. § 42. Item bomini consules statuerunt, quod domine et juvence non bebeant habere in vestivus suis bordas aureas vel argenteas seu quicquam contextum vel consutum super vestes de cerico auro vel argento.

<sup>6) § 97.</sup> Na sunte Michelis bagbe mo ccco L IX scal nement nenne rot braghen, he en si ener hande bret lang beneben bem kap.... Welk scrabere of ny mer anderes enne rot snebe, be scal beme V sol. gheuen.

<sup>7) § 98.</sup> besclere noch lange stekemetzebe.

<sup>8)</sup> Leibnig, S. S. rer. Brunswic. II, 91.

und Gefallsucht der Frauen in Braunschweig sehr groß gewesen sei. Bei ihrem Anzug hätten dieselben besondere Sorgfalt darauf verwendet, daß sie möglichst kleine, zierliche Füße und eine volle Büste hatten. Um diese Putssucht zu dämmen, wurde eine feste Kleidervordung gegeben und jede Übertretung streng bestraft.

Das Tragen von Röcken und Miebern ober Taillen von Golbe brokat, Seibe ober anderen kostbaren Stoffen wurde ganz unterssagt. 1) Ebenfalls wurde das Tragen der Gürtel — gordele — verboten. 2)

Bei der Kleidung wurden Unterschiede gemacht. Die reicheren Frauen, die mindestens ein Leibgedinge von 10 Mark hatten, dursten kostbarere Kleidung tragen, als die minder wohlhabenden. Aber auch die reichere Frau durste nur zwei Mäntel (hoyken) haben. Kur einer durste gefüttert sein. Der Besat eines jeden sollte anfangs nur eine, später anderthalb Mark kosten. Sine Bürgerin mit geringerer Leibzucht durste auch zwei Mäntel haben, aber der Besat durste mit Arbeitslohn nur eine halbe Mark kosten.

Jungfrauen wurde nur ein Mantel zugestanden. Auf den Bessatz durfte mit Arbeitslohn auch nur eine halbe Mark aufgewendet werden. Seie durften gleichfalls nur einen besetzt en Rock haben. Der Besatz desselben durfte ursprünglich nur eine halbe, später 3/4 Mark (3 ferding) kosten.

Bei bem Ropfput wurden ursprünglich gleiche Unterschiede ge-

<sup>1) § 137.</sup> It en scal nene junkvrowe eber vrowe, be to oren jaren komen is (Kinber unter 8 Jahren konnten nach Belieben gekleibet werben) nenen rok eber halven rok van gulbenen, eber van fluwele eber van sibenen studen braghen.

<sup>2) § 126.</sup> Of nen scal nen user borgherschen gorbele braghen.

<sup>\*) § 117.</sup> Ren borghersche en scal mer listen listen maken wenne uppe twene hopken, unde der hopken magh en ghevodert wesen, unde de andere unghevodert Unde de listen mut se wol maken eder maken laten wordan se wil. Unde de listen uppe der twier hopken eneme en scolet nicht mer kosten mit arbeide unde mit alle deme dat dar to ghept, wenne 1½ sobhige mark (urspr. ene mark), unde en scolet nicht betere wesen. Desse listen en scal of nen borghersche draghen edder hebben, se en si belistugdteghet to deme minnesten mit tehn mark gheldes.

<sup>4) § 118.</sup> Bei Strafe von 1 Mark.

<sup>5) § 120.</sup> 

<sup>\*) § 120. —</sup> unde up eneme rocke mit bestande eber mit beneghende, bat koste mit arbeide unde mit al dat dar to gheut III ferd. ane mowenspangen.

macht. Die wohlhabenden Frauen follten für ein Alltagshäubchen — werkeldaghes togele — nur einen halben Ferding (1/8 Mark) für ein Festtagshäubchen nicht mehr als eine Mark auswenden.1) Weniger reiche Frauen durften nur Kogelen von 11/2 ferding Wert tragen.2)

Nicht minder genau war auch die Balltoilette — bangelröcke — ber Franen und Jungfrauen bestimmt. Nur ein Tanzkleid durfte mit Gold, Silber oder Perlen besetht oder benäht sein. Die reicheren Frauen durften für den Besath ursprünglich nur ½ Mark, später 1½ Mark<sup>3</sup>), die minder wohlhabenden nur 3 Ferding auswenden.<sup>4</sup>)

Der Rat führte auch eine Luzussteuer ein, um dem Put zu steuern. Besaß eine Frau zwei seidene Kleider — sorkoton —, so mußte ihr Mann mindestens 30 Mark Schoß bezahlen. ) Ein Dienste mädchen, das ein seidenes Kleid trug, mußte von der Herrschaft ohne weiteres entlassen werden. 6)

Nur eine Konzession wurde aber von dem Rat der Butssucht gemacht. Kinder unter acht Jahren konnten von den Eltern nach Belieben ausgeputzt werden.?)

Aber auch alle biefe Borschriften und hohen Strafen vermochten nicht die Brunt- und Bubsucht zu beschräufen.

<sup>1) § 119.</sup> Bet Strafe von 1 Mark. Nen prowe eber iuncprowe en scal of kogelen kopen, tughen eber bragen be mer kofte wenne ene lobighe mark mit arbeibe unde mit alle beme, bat bar to ghept, by ener mark.

<sup>2) § 122.</sup> Bei Strafe von 1 Mark.

<sup>3) § 126.</sup> Unde bessen wrowen moten of banzelrode hebben und braghen, unde der rode en scal of men en benept eber belecht wesen mit golde, mit parlen, eder mit sulvere, eder wormede se willet, unde nen mer. Unde alle dat uppe den rok kumpt, dat en scal nicht mer kosten mit arbeide unde mit alle deme dat darto ghept wenne 1½ lodighe mark, unde en scal of nicht betere wesen ane mowenspanghen eder knope to deme mowen.

<sup>4) § 127.</sup> 

o) § 122. Welkes mannes vrowe heft two forkoten, de se breght, de scal deme rade to dem minnesten drittig mark verschoten, unde dat scal me om stawen an sine ede, wenne he to deme schote sweret.

<sup>6) § 123.</sup> It en scal of nen benftmaghet sortoten braghen. Welf orer bes nicht laten en welbe, be scolbe ere here unbe ore vrowe von staden an laten ute oreme benfte.

<sup>7) § 121. (</sup>XXXIX. § 18) Kindere benebelen achte jaren en gat en biffen broke nicht.

Im Anfang bes 15. Jahrhunderts fand in Braunschweig eine spstematische Aufzeichnung bes Stadtrechtes statt. Hatte man bisher die Rechtsbestimmungen einfach hintereinander im Stadtbuch
aufgezeichnet, wie sie erlassen wurden, so ordnete man dieselben jett
nach bestimmten Gesichtspunkten in Kapitel und Paragraphen.

Das Stadtrecht murbe in zwei Rechtsbüchern, bem fogenannten Stadtrecht und bem Echtebing, niebergelegt. Erganzend tritt ber sogenannte Ordinarius bes Rates von Oftern 1408 hingu, eine Schrift, in welcher die Organisation des Rateregiments bargestellt wirb. Das Stadtrecht und bas Echtebing wurden im Jahre 1402 abgefaßt; wie aus ber Aufschrift, bie ber Pergamentsbanbschrift vorgemerkt ift: Dit bock led ferywen be rad in ber oldenstad na goddes bord m ccc II jar to wynachten. Dar vintme inne to bem ersten be cyde be me bem rade beyt. Item bat cette bing unde der stad willekore unde recht to Brunswig. Ducme it wuranders fo scholbeme ub io webbere schaffen bem rabe in ber Olbenstadt to Brunfwig — hervorgeht.1) Rachtrage geben im Echtebing bis zum Jahre 1437, im Recht bis 1445. Etwa ein Drittel bes Stadtrechtes besteht aus bekannten alteren Statuten2); im Echtebing beiteht die größere Balfte aus Bestimmungen ber beiben oben besprochenen Sammlungen von Stadtgefegen.8)

Man legte die gesamten Gesetze ber Stadt nicht in einem Bande aus praktischen Gründen nieder. Die Gesetze, die im Echtebing aufgezeichnet sind, wurden den Bürgern zweimal im Jahre im gehegten Gerichte, im echten Ding, vorgelesen. () Es wurden also in

<sup>1)</sup> Urfunbenbuch LX. S. 86. Ginl.

<sup>\*)</sup> Das Ottonische Stabtrecht von 1226 (1227 ift bis auf die §§ 4, 5, 6, 19, 20, 22, 37, 38, 39, 45, 54, 66 einverleibt; von den 13 Zusatz-Baragraphen des Stabtrechtes im Nenstädter Rechtsbuch (Urkundenbuch XVI sind 8 aufzgenommen, nämlich die §§ 20, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 68. Außerdem sinden sich Bestimmungen der Sühne von 1299 (Urkundenbuch XV), das Statut vom Herwebe (Urkundenbuch XVII), Bestimmungen der Dobbelordnung (Urkundenbuch XXVIII), der Schiedsgerichtsordnung von — (Urkundenbuch XXVIII). Aus den beiden Sammlungen der Stadigesehe (XXXIX u. L III.) sind 18 Parazgraphen ausgenommen. (Bergl. Urkundenbuch LXI. Einleitung S. 101.)

<sup>\*)</sup> Bergl. Urfundenbuch LXII. Einleitung S. 127.

<sup>4)</sup> Orbinarius § 119, 131. Urfundenbuch S. 176. S. 179 vergl. die Überschrift des Halberstädter Stadtrechts von 1370—1400. Urfundenbuch I. S. 572. Dit sint de stude, de men plecht to dem burdinge to fundezhene und die Eingangsworte des Wernigeröder Stadtrechts aus dem 15. Jahrh. (unge-

bieses Gesethuch nur die Gesetze aufgenommen, die für die öffentliche Borlesung bestimmt waren. Bon dieser Borlesung im ochten Ding — in legitimo placito — rührt auch der Name des Gesetzbuches her. Wie sich schon aus dem Zwecke der Abfassung erklärt, enthält das Echteding meist polizeiliche Verordnungen, aber es sinden sich auch Rechtsätze. Es ist die große Polizeiordnung Braunschweigs. Polizeigesche sinden sich aber auch im Stadtrecht.

Man sah früher im Echtebing eine Sammlung der Gesete, welche der Rat ohne der herzoglichen Genehmigung zu bedürfen und ohne Zuthun des herzoglichen Bogtes erlassen hatte, aber zu jener Zeit hatte der Rat sowohl indezug auf die öffentliche, wie auf die kommunale Jurisdiktion die völlige Autonomie, wie ich an anderer Stelle gezeigt habe. Wie in Unterschied auf dieser Grundlage läßt sich also nicht machen. Sollten die Polizeigesche, die sich im Stadtzecht sinden, durch Versehen des Bearbeiters in dasselbe aufgenommen sein, so könnte man das Echteding als die Sammlung der Versordnungen ansehen, welche der Rat als Rechtsnachfolger der Gemeindeversammlung, des Burdings der stad und der borgere, wie es im Ottonianum heißt, erließ.

Wir haben jest die neuen Bestimmungen der beiden Rechtsesammlungen zu betrachten. Inbezug auf die Handelse und Geswerbepolizei sinden sich neue Verordnungen über den Weinverkauf, diber den Zwischenhandel mit Brennholze) und Obst, der verboten wird. Die Produzenten mußten selbst versausen. Den Fremden wurde 1415 erlaubt, in Braunschweig Korn zu versausen, aber die Bürger hatten auf das schon dem Fremden versauste und selbst schon verladene Korn die Vorhand, wenn sie es zu ihrem Bedarf und nicht zum Handel haben wollten, sobald sie denselben Kauspreis und Mässer und Ladegeld bezahlten. Sonderbar erscheint uns

bruckt): Läwe borger unse berrn be rad laten gih bibben, bat gip horen be olben gelofte ber stab, op bat sek wishlik moge vor schaben bewaren.

<sup>1)</sup> Gerichtsverfassung S. 33 ff. vergl. Urfundenbuch S. 20 Nr. XV, § 5. Ere recht mogen se wol beteren wur se mogen an usen scaben.

<sup>2)</sup> Bergl. oben.

<sup>3)</sup> Stabtrecht § 61, 62.

<sup>4)</sup> Stabtrecht § 144, 157 (borfen).

<sup>5)</sup> Echiebing § 161.

<sup>9</sup> Echtebing § 153.

Im Anfang des 15. Jahrhunderts fand in Braunschweig eine spstematische Aufzeichnung des Stadtrechtes statt. Hatte man bisher die Rechtsbestimmungen einfach hintereinander im Stadtbuch aufgezeichnet, wie sie erlassen wurden, so ordnete man dieselben jest nach bestimmten Gesichtspunkten in Kapitel und Paragraphen.

Das Stadtrecht murbe in zwei Rechtsblichern, dem fogenannten Stadtrecht und bem Echtebing, niedergelegt. Erganzend tritt ber sogenannte Orbinarius bes Rates von Oftern 1408 hingu, eine Schrift, in welcher bie Organisation bes Rateregiments bargeftellt wird. Das Stadtrecht und bas Echtebing wurden im Jahre 1402 abgefaßt; wie aus ber Aufschrift, bie der Bergamentshandschrift vorgemerkt ift: Dit bock leb fernwen be rad in ber olben= stad na goddes bord m ccc II jar to wynachten. Dar vintme inne to bem ersten be ende be me bem rabe bent. Item bat cchte bing unde der stad willekore unde recht to Brunswig. Dueme it wuranders so scholbeme yd io weddere schaffen dem rade in der Oldenstadt to Brunfwig - hervorgeht.1) Nachträge geben im Echtebing bis jum Jahre 1437, im Recht bis 1445. Etwa ein Drittel bes Stadtrechtes besteht aus bekannten alteren Statuten2); im Echtebing befteht die größere Balfte aus Beftimmungen ber beiben oben besprochenen Sammlungen von Stadtgeseten.8)

Man legte bie gesamten Gesetze ber Stadt nicht in einem Bande aus praktischen Gründen nieder. Die Gesetze, die im Echtebing aufgezeichnet sind, wurden den Bürgern zweimal im Jahre im gehegten Gerichte, im echten Ding, vorgelesen. Des wurden also in

<sup>1)</sup> Urfundenbuch LX. S. 86. Ginl.

<sup>\*)</sup> Das Ottonische Stabtrecht von 1226 (1227 ift bis auf die §§ 4, 5, 6, 19, 20, 22, 37, 38, 39, 45, 54, 66 einverleibt; von den 13 Zusaß-Paragraphen des Stabtrechtes im Nenstädter Rechtsbuch (Urkundenbuch XVI sind 8 aufgenommen, nämlich die §§ 20, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 68. Außerdem sinden sich Bestimmungen der Sühne von 1299 (Urkundenbuch XV), das Statut vom Herwebe (Urkundenbuch XVII), Bestimmungen der Dobbesordnung (Urkundenbuch XXVIII). Aus den beiden Sammlungen der Stadigesete (XXXIX u. L III.) sind 18 Paragraphen ausgenommen. (Vergl. Urkundenbuch LXI. Einseitung S. 101.)

<sup>\*)</sup> Bergl. Urfunbenbuch LXII. Einleitung S. 127.

<sup>4)</sup> Orbinarius § 119, 131. Urkundenbuch S. 176. S. 179 vergl. die überschrift des Halberstädter Stadtrechts von 1370—1400. Urkundenbuch I. S. 572. Dit sint de stude, de men plecht to dem burdinge to kundezhene und die Eingangsworte des Wernigeröber Stadtrechts aus dem 15. Jahrh. (unge-

bieses Gesethuch nur die Gesetz aufgenommen, die für die öffentliche Borlesung bestimmt waren. Bon dieser Borlesung im echten Ding — in legitimo placito — rührt auch der Name des Gesethuches her. Wie sich schon aus dem Zwecke der Abfassung erklärt, enthält das Echteding meist polizeiliche Verordnungen, aber es sinden sich auch Rechtsätze. Es ist die große Polizeiordnung Braunschweigs. Polizeigesche sinden sich aber auch im Stadtrecht.

Man sah früher im Echtebing eine Sammlung der Gesetze, welche der Rat ohne der herzoglichen Genehmigung zu bedürsen und ohne Zuthun des herzoglichen Bogtes erlassen hatte, aber zu jener Zeit hatte der Rat sowohl indezug auf die öffentliche, wie auf die tommunale Jurisdiktion die völlige Autonomie, wie ich an anderer Stelle gezeigt habe. Win Unterschied auf dieser Grundlage läßt sich also nicht machen. Sollten die Polizeigesetze, die sich im Stadtrecht sinden, durch Versehen des Bearbeiters in dasselbe aufgenommen sein, so könnte man das Echteding als die Sammlung der Versordnungen ansehen, welche der Rat als Rechtsnachsolger der Gemeindeversammlung, des Burdings der stad und der borgere, wie es im Ottonianum heißt, erließ.

Wir haben jest die neuen Bestimmungen der beiden Rechtssammlungen zu betrachten. Inbezug auf die Handels- und Gewerbepolizei finden sich neue Verordnungen über den Weinverkauf, \*)
über den Zwischenhandel mit Brennholz-) und Obst, \*5 der verboten
wird. Die Produzenten mußten selbst verkausen. Den Fremden
wurde 1415 erlaubt, in Braunschweig Korn zu verkausen, aber die Bürger hatten auf das schon dem Fremden verkauste und selbst schon
verladene Korn die Vorhand, wenn sie es zu ihrem Bedarf und
nicht zum Handel haben wollten, sobald sie denselben Kauspreis
und Mäster- und Ladegeld bezahlten. Sonderbar erscheint uns

brudt): Läwe borger unse berrn be rab laten gih bibben, bat gip horen be olben gelofte ber ftab, op bat fet wishlit moge por schaben bewaren.

<sup>1)</sup> Gerichtsverfaffung S. 33 ff. vergl. Urfunbenbuch S. 20 Nr. XV, § 5. Ere recht mogen se wol beteren wur se mogen an usen scaben.

<sup>2)</sup> Bergl. oben.

<sup>8)</sup> Stabtrecht § 61, 62.

<sup>4)</sup> Stabtrecht § 144, 157 (borfen).

b) Echtebing § 161.

<sup>9</sup> Echtebing § 153.

folgende neue Bestimmung des Stadtrechts: Steht cyn unser borghere ouer einem kope, kumpt be andere und sprikt, he wille dar mede an stan, he schal is ome gunnen. Rumpt de dridde edder mer, he schal is ok une gunnen.

Es wurde jest auch gestattet, daß Krämer, die nicht Innungsmitglieder waren, an zwei Tagen in der Woche Waren seil halten konnten, die nicht mehr wert als 6 Schillinge hatten, außer glaswert unde holtwerk.

Bur Förberung des Handels sett der Rat jest 5 Mätler (mckelere, underkoper) ein, 3 für den Kornhandel und 3 für den Handel mit anderen Waren. S) Sie sollten den Bürgern und Bürgerinnen alle dingh hhr an to gude holden alse se vorderst kunnen. Die Gebühren, die sie bei einem Kaufe zur einen Hälfte von dem Käufer, zur anderen von dem Verkäufer erhielten, setzte der Ratgenau sest.

Ebenso solche Sorgfalt wandte ber Rat in zahlreichen Stiften bem Maß, 6) Gewicht und ber Munze?) ju. Namentlich die Gelb-

Desse mekelere van dem korne schult nemen van der mark 1 d., wat ie kopen unde vorkopen. Schieding § 168, 169.

<sup>1)</sup> Stadtrecht § 152.

<sup>2)</sup> Stadtrecht § 147. Is pt beter dat mach gelben we be wel sunder to jarmarkeben.

<sup>3)</sup> Chtebing § 167, S. 143.

<sup>4)</sup> Ebenba § 170.

b) Desse ersten bre mekelere scholben nemen van ehnem perbe van XX marken ½ ferd., twissichen XX marken unde XII marken van dem perbe 1 lot, dar benedden von dere mark II. d., dan der last koppers unde tenes 1 sol. van der last blies VIII. d., van dem scheppund wasses VIII. d., dan dem tymber werkes I d, van dem tymber lassen 1 penningh, dan dem tymber harendagke II. d., van dere spisserie de to kramwerk hort van dere mark II. d., dan dere last heringes VIII. d., dan den entelen tunnen 1 d., dan der tunnen risses 1 d., dan dem ambere 1 d. unde des ghelik van dere botteren, dan allerleven stocksiche van dere mark 1 d., dan dere mark 1 d., unde of dan vulle is dan dere mark 1 d., dan dem langen lakene und dan allerleven verweden wande unde dan ungheverwedem wande unde dan grovem brunswikeschem wande is dan dere mark 1 d., des ghelijk dan zijden wande, unde dan wijne unde dan dere mark 1 d., des ghelijk dan zijden wande, unde dan wijne unde dan dere mark 1 d., des ghelijk dan zijden wande, unde dan wijne unde dan dere mark 1 d., des ghelijk dan zijden wande, unde dan wijne unde dan dere mark 1 d.

<sup>6)</sup> Echtebing § 163.

<sup>7)</sup> ebenda § 166-179.

währung machte ihm vicl Sorge. Anch der Wechselkurs der Münzen wurde festgesett.<sup>1</sup>) Auf die sehr verwickelten Münzverhältnisse Braunschweigs kann hier nicht eingegangen werden. Auch auf das Gewerbeleben richtete man ein wachsames Auge. Wie man den Mäklern auf die Finger sah,<sup>2</sup>) so erließ man jetzt strenge Verordnungen gegen die Unreellität der Schneider — scradere<sup>3</sup>) — und becker.<sup>4</sup>) Der Kat setzte die Preise und das Gewicht des Weizen- und Roggenbrotes sest. Die noch erhaltene Skala zeugt von der Sorge der Stadtbehörden für die ärmeren Leute. Bei teueren Brotpreisen war das Brotverhältnis mäßig größer als dei wohlseilen Preisen.<sup>5</sup>) Auf jede Übertretung stand eine Strase von 5 sol.<sup>6</sup>) Das Brot wurde nachgewogen.

Auch auf bas Baugewerbe, die Baumaterialien und die Baushandwerker erstreckte sich die Aufsicht des Rates. Schon oben ist bemerkt, daß aller Zwischenhandel mit Zimmers und Bauholz, Latten und Schieferstein?) und später mit Holzs) überhaupt verboten war.

Wanne de schepel rocahen gelt 5 sol., so schal eyn brod weghen 3 mark ber me kofft umme 1 d. Wen he gilt 6 sol., so schal 1 brod weghen  $2^1/2$  mark. Wen he gilt 7 sol., so schal 1 brod weghen neghendehalf frd. Wen he gilt 8 sol., so schal 1 brod weghen 2 mark. Wen he gulde 10 sol., so schal 1 brod weghen  $1^1/2$  mark. Wen he gulde 14 sol., so schal 1 brod weghen 5 frd. Wen he gulde 18 sol., so schal 1 brod weghen  $3^1/2$  frd. Wen he gulde 1 tal., so schal 1 brod weghen 3 frd. Grotter mach id al wesen ane broke.

<sup>1)</sup> ebenda § 178.

<sup>2)</sup> Urfundenbuch LIII, § 42, 51. S. 46, 66.

<sup>3)</sup> Stadtrecht § 108.

<sup>4)</sup> ebenba § 230.

<sup>5)</sup> ebenda § 230. De bedere ouer al de stad hebbet willesoret: Wen de schepel wetes geld VIII sol., so schal de wecghe IX so. weghen der me twene umme 1 d. kost, unde II semelen  $11^1/2$  serd. Unde wan he gilt 9 sol., so schal de wecghe weghen  $8^1/2$  std. unde 2 semelen  $2^1/2$  mark. Wan he gilt 10 sol., so schal de wecghe weghen  $7^1/2$  std. unde 2 semelen teindehals std. Wan he 12 sol. gilt, so schal de wecghe weghen  $6^1/2$  std. unde 2 semelen  $8^1/2$  std. Wan he gilt XVI sol., so schal de wecghe 5 std. weghen, unde 2 semelen  $5^1/2$  std. Wan he gilt XVIII sol., so schal de wecghe weghen 1 mark unde 2 semelen  $5^1/2$  std. Wan he gilt 1 tal., so schal de wecghe weghen 1 mark unde 2 semelen  $5^1/2$  std.

<sup>§ 232.</sup> Ban bem rocghen brobe.

<sup>6)</sup> Degebinpsbuch ber Neuftabt I fol. 8. Dürre a. a. D. S. 619.

<sup>1)</sup> Urfunbenbuch XXXIX, § 57, S. 47.

<sup>\*)</sup> Ebenda LIII, § 111, S. 70, § 66, S. 70.

Jest wurde auch der Arbeitslohn 1) der Bauhandwerfer durch Polizeis verordnung festgesetzt. Später richtete sich der Lohn nach der Zahl der Arbeitsstunden. 2)

Für die Reinlichkeit der Stadt erließ die Polizeibehörde ebenfalls neue Berordnungen. Zweimal im Jahr mußten die Hauseigentümer allen Schmuß vom Steinweg — Trottoir — und der Straße fortbringen lassen.<sup>8</sup>) Die Sauberkeit der Stadt muß aber noch ziemlich problematisch gewesen sein, denn Wist durfte z. B. drei Tage auf der Straße liegen bleiben.<sup>4</sup>)

Daß der Rat gegen Unfug jeder Art einschritt, baß er verbot die Juden zu schädigen, in Masten zum Tanz zu gehen,6) baß er

1) Echtebing § 119—124. Der Lohn war im Sommer (van sancte Gregorius baghe an wente to sancte Nien baghe, also vom 25. Mai bis zum 1. September) höher als im Herbst, (van sancte Nien baghe wento to sancte Gallen, vom 1. Sept. bis zum 16. Okt.) Die Lohnsähe waren entweder ohne oder mit Berpflegung (ane koste oder to den kosten) sestgeseht. Es erhielten:

Bei den Steinhauern war der Lohn noch genauer festgesetzt. Die Steinhauer (de stehnworchen de stehn howet edder mpt rudem stehne müret) erhielten ohne Berpflegung vom 22. Febr. bis 1. Mai 10 d., von da bis zum 1. Sept. 1 sol., von da bis zum 16. Oft. 10 d., von da bis zum 22. Febr. 6 d.

2) Echtebing § 158—160. Zimmerleute, Steinbeder, Steinhauer und Steinfeger erhielten für die Stunde 1 Pfennig ohne Berpflegung; erhielten fie Berpflegung, so wurden vom Lohn 4 Pfennig abgezogen.

Die Lementirer (Lehmarbeiter) erhielten für die Stunde 3 verlinge; erhielten fie Koft, so wurden 3 b. abgerechnet.

Die Maurer und die Gehilfen der obigen Handwerker erhielten Tageslohn; erstere erhielten 2 d. ohne Berrflegung, lettere 6 d. ohne, 3 d. mit Berpflegung. Ein Anrecht auf Trinkgeld (brandzelt) stand den Arbeitern nicht zu.

3) Echtebing § 74-80, S. 132-133.

4) Stadtrecht § 59 S. 106. We spinen mes lieghen let uppe ber ftrate mer wen bre baghe, be schal 5 sol. gewen. Bergl. auch Wernigeröber Recht § 22.

5) Echtebing S. 41 § 88 S. 134. Ofen schal nement mpt vorbedebem antlate bes auendes in ben bant gan, he sp pape ebber lepe. Bergl. Halbers ftabter Recht § 11.

nochmals untersagte, Waffen und Messer (swerd, jendrek, barten, messet) zu tragen, und ohne Licht abends auf die Straße einzeln ober in Rotten zu gehen,2) erscheint uns erklärlich; ebenso, daß er kraft seiner Polizeigewalt Verordnungen über die Beerdigung der Toten tras.3) Daß aber der Rat anordnete, daß kein Bürger außerhalb der Stadt Gevatter stehen sollte,4) erscheint uns sonderbar.

Da die früheren Berordnungen gegen Spielwut und Putssucht nichts halfen, so griff der Rat zu schärferen Berordnungen und Strafen.

Die höchste Summe, die beim Spiel gesetzt werden durfte, wurde 1415 auf 1 Mark festgesetzt. Wer das Gesetz übertrat, bezahlte 1 Mark Strase und erhielt 6 Wochen Gefängnis. Untershalten mußte sich der Inhastierte selbst. Wer Dobbelspiel in seinem Haus erlaubte, mußte 10 Mark zahlen und wurde auf ein Jahr versestet. Damals wurde auch das Dobbelspiel in Schenken und Braucreien untersagt.

Die Luxusgesetzgebung richtete sich auch jetzt gegen den Aufwand bei Taufen und Begräbnissen. Bei ersteren sollte man seit 1410 nur 6 fremde Leute<sup>8</sup>), dei letzteren nur 10 fremde zu Gaft haben.<sup>9</sup>) Die Bestimmungen über das Hochzeitssest wurden weiter

<sup>1)</sup> Ebenba § 111 S. 136.

<sup>2)</sup> Ebenba § 162 S. 142.

<sup>\*)</sup> Echteding § 144. Starb jemand Nachts ober Morgens, so mußte er noch am selben Tag begraben werden; starb er am Nachmittag, so mußte er am folgenden Bormittag beerdigt werden, pb en beneme benne brost bes whnsteres: so schal de me se begraven, alze me erst konde.

<sup>4)</sup> Echtebing § 118.

<sup>5)</sup> Ebenda § 150. — be scholbe barto sweren to ghande in ehn ghemak dar one de rad hebben welbe, unde dar allene hnne bliwen, also dat nehnund to ome gweme ane des rades vullbord de negesten tokomendes ses weken ane gnade sunder allene de ffronebode, de scholbe on spisen oppe des bobelers eghene koste.

<sup>6)</sup> Cbenba § 151.

<sup>7)</sup> Ebenda § 152. — tavernere unde de veplebrowere.

<sup>8)</sup> Schtebing § 147 S. 140. Bergl. Statuten von Hannover § 39. Mit epnem kinde, dat men dopen scal, scolen nicht mer wen iweles vruwen to der kerken gan. Wernigeröber Recht § 4. Of scal me halten den kerkegank unde dopegank; VIII frawe to dem chinde und VIII frawe to komende in de session, he vere to ehn schottelen und nicht mer.

<sup>9)</sup> Ebenda § 146 S. 140. Bergl. Wernigeröber Recht. § 5. To be by graft en scal me of nicht mer geste hebben wenne to VIII schottele.

ausgeführt. Die auswärtigen Gäste wurden jetzt in die erlaubte Zahl mit aufgenommen.<sup>1</sup>) Außer den 60 Gästen konnten jetzt noch 8 Jungfrauen entweder zur Bedienung oder zum Tanz eingeladen werden.<sup>2</sup>) Beim Hochzeitsmahle dursten nur sechs Gänge angerichtet werden; Wildbraten war verboten.<sup>8</sup>) Nur das Brautpaar durste von silbernem Geschirr — sulverne vat — essen.<sup>4</sup>) Die Lichte, die man auf der Hochzeit brannte, sollten einpfündige sein — alle van ehnem punde — nur zwei zweipfündige waren gestattet.<sup>5</sup>) Hochzeitsgeschenke — klenade —, die also schon damals gedräuchlich waren, dursten nur dem Brautpaar gemacht werden. Man sollte geben sulver edder golt offte ander nutte ding.<sup>6</sup>) Dagegen beschenkten Bräutigam und Braut das Gesinde ihrer elterlichen Häuser.<sup>7</sup>

Bu dem Brautbad durften nur 6 Frauen mitgehen; nach dem Bade konnte man ein Effen für 20 Frauen anrichten.<sup>8</sup>) Der Bräutigam durfte twene sunnauende tovoren seinen Freunden edder synen kumpanen ein Abschiedsmahl — kost edder hovescheyt — geben. Gestattet waren 10 Schüffeln und 4 stovekens Weins.<sup>9</sup>)

Neu ist die Bestimmung, daß der junge Ehemann nach der Hochzeit vor dem Rath erscheinen und daselbst schwören mußte, daß die gesetzlichen Bestimmungen in keiner Weise übertreten waren. Konnte er das nicht, so traf ihn eine Strase von 5 Phund. 10) Die Versügungen schließen mit den Worten: Mynre kost mot we wol don. 11) Des Zusammenhanges wegen gehen wir hier gleich auf die Ordnung des Brautgelages, Beilagers — bilachten — von 1484 ein. 12) Damals unterschied man bei einer Hochzeit dreierlei Festlichskeiten, die "vorgift", Vorgabe, bei welcher die Braut dem Bräutigam

<sup>1)</sup> Stabtrecht § 240 S. 120.

<sup>2)</sup> Echtebing § 14 S. 128.

<sup>3)</sup> Stabtrecht § 244 S. 121.

<sup>4)</sup> Cbenba § 241 S. 121.

b) Cbenda § 245 S. 121.

<sup>6)</sup> Ebenba § 246 S. 121.

<sup>7)</sup> Cbenba § 257 S. 121.

<sup>8)</sup> Cbenba § 251 S. 121.

<sup>9)</sup> Stabtrecht § 243 S. 121.

<sup>10)</sup> Chenda § 252 S. 121. Auch in Wernigerobe findet fich eine ähnliche Bestimmung.

<sup>11)</sup> Ebenba.

<sup>12)</sup> Urfunbenbuch C VI. S. 245.

öffentlich zugesagt wurde, dann die eigentliche Hochzeit — warschup — Wirtschaft,<sup>1</sup>) oder die Trauung in der Kirche — hier wurde meist die Brautmesse gehalten — an die sich das Hochzeitsmahl anschloß, und der Brauttanz — brutdans —. Zum Hochzeitsmahl dursten 80 Gäste, zu den übrigen Festlichkeiten aber nur 6, außer den Jungstrauen, geladen werden. Es dursten vier Gerichte, aber kein Wildsbraten — frische Fische nur in der Fastenzeit — gegeben werden.<sup>2</sup>) Welde we ower byrichte hebben, de schullen gebacken sin. Wolde of we kese unde fruchte darto geuen, Dat schall by ehme stan. An Wein durste man Essern edder rinsschen win schenken.<sup>3</sup>)

Im Jahre 1409 wurde eine genaue Kleiberordnung aufgestellt. Es macht sich in ihr ber Grundsat, je mehr Pflichten und Steuern, besto mehr Rechte, geltenb.4)

Wenn ein Bürger "sich und ber Stadt zugute" ein Pferd von 5 Mark Wert hielt, so durfte er wie seine Frau Geschmeide — vatinge, dusinge ebder spangen — auf ihren Kleidern — uppe hopken, röcken, foghelen vormowen — tragen.<sup>5</sup>)

Die Chefrauen solcher Bürger burften Röcke und Mäntel im Werte von 4—6 Mark tragen. Aleidungsstücke, die mehr als 6 Mark kosteen, waren überhaupt verboten. Der kurze Mantel — korte hopke — und das Häubchen (kogele) durften nicht mehr als 4 Mark, Vatinge und Dusinge nur 10 Mark, die Bänder nur

<sup>1)</sup> Auch in Wernigerobe wird bie Sochzeit als wertschopp bezeichnet.

<sup>2)</sup> Ebenba § 4.

<sup>3)</sup> Werniger. Urk. von 1468 (ungebruckt) verbietet, (tat man nehne poltersnacht en holde) Polterabend zu halten. In dem kleinen Wernigerode durften 120 Personen zur Hochzeit eingeladen werden, dazu kamen noch 16 Drosten und 16 Mägde, die Spielleute und Ratsdiener. Remant en schal of vortmer geste bidden to der wertschop wene to XXX schottelen, ho ver to ehnem beden, sünder XVI megede und XVI drosten. Of enscal men an dem bruddage de geste nicht lenger holden wenne to ehnem slagen. Ungedruckte Urkunde. (Fürstl. Archiv zu Wernigerode)

<sup>4)</sup> Echtebing § 132-140.

<sup>5)</sup> Ebenba § 132.

<sup>6)</sup> Ebenda § 134.

<sup>?)</sup> Ebenda § 133. Nehn unser borghersche schal ehnen rock braghen noch ehnen langhen kohlen be bouenses mark ghekostet hebbe myt alle beme dat darto kumpt alze myt wande, myt voderinghe, myt gesmyde, myt borden, myt benehende, unde mit makelone.

3 Mark, die Spangen nur 10 Gulben koften. 1) Trug eine Bürgerin nur einen Mantel oder einen Rock im Werte von 4 Mark, so durste die Taille und das Häubehen nicht mehr als 3 Mark, die Bänder nicht mehr als 2 Mark kosten. Der Preis der Kleidungsstücke mußte also in einem gewissen Verhältnisse stehen.

Frauen, deren Männer kein Pferd hielten, aber 100 Mark Schoß bezahlten, durften nur Röcke und Mäntel im Werte von 3 Mark, Taillen und Häubehen im Werte von 2 Mark, Bänder im Werte von einer halben Mark tragen.8) Bezahlte der Mann weniger als 30 Mark Schoß, so war der Frau nur Mantel und Rock im Werte von 2 Mark, Taille und Häubehen im Werte von  $1^{1/2}$  Mark, Bänder im Werte von 1 ferd. gestattet.

Kinder unter 12 Jahren und Jungfrauen wurden von der Kleiderordnung nicht betroffen. Sie durften sich nach Belieben putzen und putzen laffen. 5)

Die Jungfrauen scheinen diese Erlaubnis nach Kräften ausgenutzt zu haben, und so sah sich der Rat im Jahre 1421 genötigt, gegen Frauen und Jungfrauen vorzugehen. Schon früher wurde das Tragen von Tüchern verboten, die mit Gold oder mit grüner, roter, blauer Seide gestreift waren. 1 1421 wurde bestimmt, daß sein Rock oder Mantel mehr als 10 Pfund, kein Band oder Kranz— gebende edder kranz — mehr als 10 Pfund, keine Spange mehr als 10 Gulben kosten sollen. Für Tücher — doke — durfte — mit sunde unde hyringe — nicht mehr als 30 Schillinge aufgewendet

<sup>1)</sup> Ebenda § 134. Utgyesecht vorberde bruchoiken myt bremelze de mochten se wol dragen, aver de en scholden baven viff mark myt alle nicht ghekostet hebben noch kosten. Linde der frowen beste korte hoike unde de kogele en scholden nicht mer ghekostet hebben wenne ver mark, unde de fruwen mochte denne of dragben ehne vatinge unde ehnen düssing, de en scholden nicht mer ghekostet hebben wenne tehn mark, unde ore bende en scholden nicht mer ghekostet hebben wenne dre mark myt makelone unde myt alle deme, dat darto queme ane vingheren unde spanne, de darto quemen. Auer de spanne en scholden nicht mer ghekostet hebben wenne tehn gulben.

<sup>2)</sup> Echtebing § 136 S. 139.

<sup>3)</sup> Ebenda § 137 S. 139.

<sup>4)</sup> Ebenda § 138 S. 139.

<sup>5)</sup> Ebenda § 140 S. 139.

<sup>6)</sup> Stadtrecht §§ 287, 288 S. 124, § 73 S. 107.

<sup>7)</sup> Ebenda § 73 S. 107. Nenn ffruwe ebber juncfruwe schullen braghen bopte be myt golbe ebber myt groner, rober, blawen septen gestripet syn.

werden. Ausgenommen waren krause und bayerische Tücher (kruse unde beyersche boke 1).

Ein wohlweiser Rat richtete bamals auch sein Augenmerk auf bie Schleppen ber Damen. Er gebot, daß Rock und Mantel nicht so lang sein dürften bei Strafe von 10 Schillingen, daß sie auf dem Boden nachschleppen könnten — wenn die Damen nicht auf Holzeschuhen gingen. 2)

Biel genützt haben biese Verfügungen nicht. In ber Neubearbeitung des Schtedings vom 22. August 1532 werden neue Verordnungen gegeben, weil die Frauen in Braunschweig eine Zeitlang in Putz und Zierrat zu übermütig gewesen sind.\*)

Man vermißt in den Polizeiberordnungen mancherlei Bestimmungen, die sich in anderen Stadtrechten finden, so Berordnungen über den Bau der Häuser.<sup>4</sup>) die Unzucht, Ruppelei <sup>5</sup>) und dergl., aber immerhin hat sich ans den einfachen Kompetenzen, die dem

<sup>1)</sup> Ebenba § 287 S. 124.

<sup>2)</sup> Ebenda § 288 S. 125. Of en scholben besse juncfrumen und vramen nicht braghen hopken ebber roch be also langh weren, bat se one uppe ber erben wense uppe nepnen holtschoen ghingen naslepen nachten by X schillingen.

<sup>3)</sup> Urfundenbuch CXXXIX. S. 328 § 21. Mhabeme be frowen albir eine tidtlangt in ohrer zehringe ouermetigh gewesen son, schullen se forthmer meine gulben noch sulvern halsbande noch klein ebber grath umme ohre helse bragen 2c.

<sup>4)</sup> Im Orbinarius c. 11, Urfundenbuch S. 158 wird eine Baufommission — ber gemeinen stad buwmestere erwähnt. Bei Neubauten hatten sie darauf zu achten, daß nichts von der Straße zum Hause gezogen, und daß die Schaufenster nicht zu weit herausgerückt wurden. Bestimmungen über die Bedachung der Häuser sinden sich nicht. Bgl. Stadtrecht von Halberstadt, § 15: en scal nemen mit stro decken noch myt schindeln. We of dar rehde mede becket hebbe, de schal dat affdon, ehr me dar groten schaden van neme. Urfundenb. S. 574 und Wernigeröder Stadtrecht (ungedruckt), § 10: Nemant en scal of unbetogen strodake liggen.

<sup>5)</sup> Im Echtebing von 1532, cap. VII, Urfundenbuch CXXXIX, S. 330 wird Ban den untüchtigen whuern gehandelt. Über Anppelet handelt c. XXVI, S. 340. Noch dem Ordinarius c. 91, S. 170 hatte der Scharfrichter die Aufslicht über die gemeinen, offenbaren Weiber (de gemeinen openbaren wiwer). Das Halberstädter Stadtrecht hat über die öffentlichen Weiber die Bestimmung, § 48: Of willen use herrn, dat sed neman vorgripe an der stad knechten noch an den wiven, de dar wonen di dem Pole. Der enscal men nicht sere flan, sunder men scal hoveliken mede ene spelen, wu set dat gebortt." In Wernisgerode werden die gemeinen Frauen als die "suverken Frawen" bezeichnet. Urfundend. Nr. 600 S. 352.

Burding ursprünglich zustanden, eine Polizeigesetzebung entwickt, wie sie wenige Städte aufzuweisen haben. Es giebt kaum ein Ereignis des städtischen und bürgerlichen Lebens, für das nicht ganz bestimmte Berordnungen und Borschriften vorhanden sind.

Das Berhältnis, in dem der Rat zu seinen Bürgern steht, hat etwas patriarchialisches und hausväterliches an sich. Uns erscheint freilich das, was in jenen Zeiten einem wohlweisen Rat als notwendig und heilsam galt, als eine unerträgliche Bevormundung und als lästiger Zwang.

Die Polizeigesetzebung bes mittelalterlichen Braunschweig hat in den großen Sammlungen bes Stadtrechtes und Echtedings ihren Abschluß erhalten. Diese Gesetzsammlungen waren bis zum Ansang des 16. Jahrhunderts, also bis zum Schluß des Mittelalters im Gebrauch. Erst um 1532 schuf man in dem Stadtrecht und dem Echteding vom 22. August 1532,1) neue Gesetächser für die Stadt. Diese Rechtsbücher weichen von denen des 15. Jahrhunderts wesentlich ab. Im neuen Stadtrecht sind 110 Paragraphen des alten gänzlich ausgeschieden, von den übrigen sind nur sehr wenig übernommen, viele sind sehr stark umgestaltet und erweitert. 45 Paragraphen sind neu hinzugekommen.2) Im Schteding sind noch größere Beränderungen vorgenommen, von den 179 Paragraphen der älteren Edition sind 93 ausgeschieden, die übrigen mehr oder weniger verändert. Durch Aufnahme neuer Bestimmungen wuchs das Gesetzuch auf 202 Paragraphen.2)

Ergänzt wurden diese Gesetssammlungen durch zahlreiche andere zum Teil recht ausführliche Vervrdnungen, wie die Anweisungen zur Schoherhebung vom selben Jahre, d) die Markmeisterordnung von 1549, d) die Feuerordnung von 1550, d) die Wächterordnung von 1563, d) die Kleidere, Verlöbnise und Hochzeitsordnung von 1573. d)

Eine neue Polizeiordnung erschien 1573; sie wurde in bem

<sup>1)</sup> Urfundenbuch CXXXIX, S. 325.

<sup>2)</sup> Ebenba CXXXVIII, Ginleitung S. 298.

<sup>3)</sup> Ebenda CXXXIX, S. 325, Einleitung.

<sup>4)</sup> Ebenba CXL, S. 344.

b) Ebenda CXLII, S. 347.

<sup>6)</sup> Chenba CXLIII, S. 349.

<sup>7)</sup> Cbenba CXLIX, S. 376.

<sup>8)</sup> Ebenda CLIX, S. 435.

Bublikationsbekret als neuwes echtebing sonst genant policeiordnung 1) bezeichnet.

Wir sehen, daß die Stadt Braunschweig in der Verwaltungsgeschgebung im 16. Jahrhundert eine große Fruchtbarkeit gezeigt hat, aber die Bestimmungen dieser Gesetze fallen nicht mehr in den Rahmen dieser Arbeit.

<sup>1)</sup> Ebenda CLVIII S. 404, CLXII S. 453 ff.

## Kleinere Mitteilungen.

#### Das entspänte gaus.

Die Kultur und Kulturgeschichte eines jeben Bolles steht jederzeit im innigsten Zusammenhange mit dem Rechte und der Rechtsgeschichte besselben. Die Entwickelung beider bedingt fich wechselseitig. Man wird es deshalb nicht als ausgeschlossen erachten können, bei der Erforschung dermaliger Kulturftufen auch ebedem in Geltung gewesene Rechtsbräuche zum Anhalt zu nehmen.

In bem Kultur: und Rechtsleben unseres Bolles war längst vergangene Jahrhunderte hindurch dem "Wahrzeichen", wenn man das Wort Symbol in dieser Weise verdeutschen darf, eine hervorragende Bedeutung zuerteilt. Hatte man doch dem Wahrzeichen im Sinne des altdeutschen Rechts die dilbliche Bedeutung des Bollzugs eines Geschäfts beigelegt. Die durch Wahrzeichen ausgedrückten Handlungen bezogen sich zumteil auf Grund und Boden, zumteil auf persönliche Verhältnisse. So wurde beispielsweise von einem Grundfrücke der Ast eines Baumes dargebracht zum Zeichen der stattgehabten Bestigergreisung. Man stellte in gleichem Sinne einen Stuhl auf den Acker, suhr einen Wagen dahin, zündete auch ein Feuer auf jenem an u. A. m. Die meisten solcher symbolischen Handlungen ließen die Beziehung des Zeichens, den dieses zur Sache selbst hatte, erkennen, das Zeichen begleitete als wahrnehmbare Erscheinung eine vollzogene Handlung. Doch bildete dieses Zeichen keineswegs einen Ersat bessen, was die schriftliche Auszeichnung des abgeschlossenen Geschäfts zu sichern hatte.

Bu ben Beichen geschäftlicher Bornahmen verschiedener Art gehörte einstemals auch der Span, der Holzspan. Es ist bekannt, daß zur gerichtlichen übergabe eines Hauses das symbolische Merkmal des Erfolges von dem Fronsboten ein Span aus dem Thürpfosten ansgehauen und dem neuen Besiger eine gehändigt wurde. Der Gantknecht zeigte bei der öffentlichen Bersteigerung der Güter eines Verschuldeten zum Ausweis seiner Berechtigung einen Span vor. Eigentümlicherweise schnitt man diesen Span auch aus dem Galgen. Femboten, welche einem Hause nicht ohne Gesahr sich nähern konnten, sieckten die Ladung, die sie brachten, nachts nehst einem Königspfunnig in den Riegel der Thüre und nahmen drei Kerbe, also Späne, aus dem Rennbaum. Endlich wurden auch bei Übermittelung gerichtlicher Botschaften, Bestellungen, drei

Rerben in die Thure ober in den Thurpfosten geschnitten und als Symbol bes "Dingbots" oben auf die Thur gesetzt.

Einem ber oben berührten Fälle ähnliche Bebeutung hatte ber Span ehes mals an bem entspänten Hause ober Gute. Bon einer "Entspänung" wie solche früher bei Pfändungen auf dem Lande Jahrhunderte lang üblich war vermögen wir heutigentags nur noch aus urfundlichen Handschriften Renntnis zu erlangen. Einer Urfunde gedachten Inhalts seinen bie folgenden Darstellungen entnommen, deren Bergegen wärtigung insofern ein erhöhtes Interesse darbietet, als sie geeignet erscheint aus dem seinerzeit beobachteten Bersahren Schlußsolgerungen zu ziehen auf den Kulturstandpunkt jener Zeit, in welcher die damals maßgebend gewesenen Bestimmungen zurecht bestanden. Die in Rede stehende Urfunde trägt das Datum des 9. April 1575.

Die Entspänung eines Hauses, mochte letteres ein einzelnes Anwesen ober ben Bestandteil eines Gutes bilben, begleitete die Bornahme der Pfändung bes verschuldeten Besites als äußerlich erkennbares Wahrzeichen (Symbol). Sie bestand darin, daß aus der Thür oder aus dem Thürbalken des verschuls beten Hauses ein Span ausgehauen wurde, welcher als Zeichen des dem Gläubiger darauf zustehenden Rechtes sowie der Besithnahme des verpfändeten Gebäudes gilt. Das Versahren, welches bei solchen Rechtsgeschäften gehandhabt wurde, stellte sich in solgender Weise dar.

Wenn jemand Bins auf ein Hausgrundstud ober ein Landgut zu forbern batte und biese seine Ansprüche burch vorgelegte "Scheine" ober Briese als rechtmäßig bestebend nachzuweisen vermochte, so murbe ber Besiger bes vericulbeten Grunbftude angehalten, bie fällig gemejene Bineforberung an ben Gläubiger ju entrichten. Diese Mahnung wurde burch ben "Landfammerer" ausgeführt. hierzu murbe ihm eine Frift von vierzehn Tagen nach erfolgter Einmahnung zugelaffen. Bar ber Schulbner "eine fimple Berfon", fo hatte er bem Rammerer eine Gebühr von brei Grofchen für feine Mühewaltung ju entrichten. Stanbesversonen batten ben boppelten Betrag zu leiften. nun nach Ablauf ber vierzehntägigen Frift bie Bahlung nicht geleistet worben, so wurde bem verpfanbeten hause ber erste Span in ber geschilberten Beise entnommen. Dem Rammerer war hierfur eine Bebuhr bon 6 Grofchen gu entrichten. Waren nach der erstmaligen Entspänung abermals 14 Tage verlaufen, ohne daß bie Bablung erfolgt war, fo wurde bem Saufe ber zweite Span, und nach nochmals ohne Zinszahlung verftrichenen 14 Tagen ber britte Span entnommen, jebesmal mit Erhebung ber Bebuhr an ben Rammerer wie bei bem erften. Bar bingegen bor ber britten Entspänung bie Bablung erfolgt, io hatte ber "Zinsmann", ber Befiger bes Gutes, auch bie aufgelaufenen Roften ju entrichten und ju erftatten.

Ein entspäntes haus zeigte also je nach ber Saumigkeit ober Zahlungsunfähigkeit seines Besitzers eine, zwei ober brei Spanluden, und jedermann vermochte es ber Thur ober bem Thurpsosten besselben anzusehen, wie viel Mal eine vergebliche Aufforderung zur Zinszahlung ersolgt war.

Gesteigerteres Interesse noch als bie eben geschilberten Magnahmen am Ansfang bes Prozesses nehmen ihrer Eigentümlichkeit halber bie weiteren Forma-

Ittäten beim Fortgang besselben in Anspruch, sofern auch bie britte Entspänung als erfolglos sich erwiesen. Lassen wir zunächst unsere Urkunde selbst reden: "Wenn nun dieser Prozes mit dem Spenhauen, wie gemeldet, vorgebracht, und der Zinsmann überdies mit Zahlung säumig ist, so geht der die Zinsen zu fordern hat, mit seinem Briese vor die Herren Maner, und bittet um die Einweisung des Gutes, darauf die Zinsen stehen, welche ihm auch dank, nachdem die Herren Maner vom vollzogenen Prozes bes Spanhauens beim Landsämmerer berichtet haben, zugelassen und zugeteilt wird."

Es verfügte sich hierauf ber "Lanbestämmerer" in Gemeinschaft mit dem Gläubiger oder bem Bevollmächtigten besselben hinaus aufs Land und es wurde nunmehr "dem Zinsmanne oder wer zu selber Zeit an seiner Statt sein mag", in Beisein des Schulzen und Aeltesten des betreffenden Gutes oder Dorfes, welche hierzu aufgefordert wurden, der weitere Fortgang des Prozesses angezeigt. Bei dieser Ankündigung handelte es sich vornehmlich um die Feststellung des Umstandes, daß der Zinssordernde seinem Rechte "ordentlich nachgegangen", daran aber schloß sich die Erklärung, daß der Gläubiger "nunmals sein Gut aus Besehlich der Kaiserlichen Gerichte einnehme." Gleichzeitig wurde auch "den Unterthanen allerlet Hofarbeit, Zins u. dergl. ihrem vorigen herrn zu leisten und zu geben verboten bis so lange er sich mit seinen Klägern wegen ihrer Ansorderung vertragen habe".

An diese Erklärungen schloß sich die Ausführung eines die Kulturstuse jener Zeit charakteristerenden Brauches an, dessen einzelne Bornahmen symbolische Bedeutung für die Bollziehung des gerichtlichen Prozesses innewohnte. Das betressende Haus oder Gut wurde nämlich beseuert, beschlasen und bewacht. Dieser eigenartige Brauch wurde in solgender Weise bewerkstelligt. "Allda", heißt es in unserer Urkunde, "denn der alte Brauch ist, daß der Landkämmerer ein ""Wüschlein stro"" anzündet in Gegenwärtigkeit des Zinsmannes und der leuthe, darbay ein wenig Wasser stehet, mit welchem er das angezündete strohdald wiederum auslöscht, indeß der Kläger etwa auf einer Bank zu liegen psleget, gleich als ruhe oder schließe er, zur Bedeutung, daß das Gut beseurt, beschlasen und bewacht sei." Nach dem Auslöschen des Strohseures weckte der Landkämmerer den Kläger auf der Bank wieder auf und zeigte an "vor männigslich", daß er ben gerichtlichen und gewöhnlichen Prozeß gehalten und vollzogen habe. Alsbald wurde dem Kläger das Thor geöffnet und ihm das Gut dadurch eins, also in vorläusigen Besit gegeben.

Runmehr aber traten für ben Kläger bie ihm als Oblaften ber ftatts gehabten Entspänungen festgesetzen Bestimmungen in Kraft. Es mußte ber Kläger "allemal und vor einen jeden gehauenen Span" in die Rentsammer "ein schwer Schod legen", und nachdem ihm die Einweisung zugelassen worden, auch vier Schod "dem Pfändner", ebenso für die Einweisung noch ein Schod.

Hatte nun ber Kläger bas Gut ein Jahr lang nach ber erfolgten "Einsweisung innegehabt, b. h. also, war er mit ben von ihm eingeklagten Binssforberungen samt ben Kosten nicht befriedigt worden, so erfolgte bann bie gänzliche Räumung des Gutes, worauf ihm, dem Kläger, das Recht zustand, "die Zinsen und Rutzungen des Gutes zu fordern und zu gebrauchen, nach Ge-

legenheit, davon er niemandem Rechnung zu geben schuldig ift." Hiermit tritt bemnach die Wirkung der am Anfang des Berfahrens vollzogenen Entspänung außer Kraft. Was die an Thür oder Thürpfosten zurückgebliebenen Spuren jener anlangt, so darf man annehmen, daß sie, ein Zeichen stattgefundener Schuldmahnung, von dem neuen Besitzer unkenntlich gemacht zu werden pflegten.

Endlich sei noch in Kürze des Versahrens gedacht, welches gebräuchlich war, wenn es sich um Pfändung wegen Zinsen oder anderen Schulden handelte, welche "auf lebend Pfand" verschrieben waren. In kulturgeschichtlicher Beziehung nimmt bei dem in solchem Falle nötig gewesenen gerichtlichen Einschreiten nicht ein hierdei übliches Wahrzeichen, wohl aber die eigentümliche Form eines äußeren Gepränges unsere Beachtung in Anspruch. War nämlich die zur Zahlung festzgesete Frist ersolglos abgelausen, so erschien in dem Hause oder Gute des Schuldners der Landkämmerer in Begleitung "etlicher Reutter (Reiter), darznach er die Nothdurft sorbert." Doch durfte der Gläubiger an dieser Reiterzerbedition nicht Anteil nehmen. Hatte der Schuldner an Rleinodien (Kleinotten) Geschmeiden, Kingen, Ketten und dergl. nichts darzubieten, so trieb man Vieh, "was man sindet, so vor die Schuld stehet", hinein nach dem "Kaiserlichen Hos", wo dasselbe so lange zurückehalten wurde, dis die Schuld getilgt war.

Auch bas Gerichtsverfahren vergangener Jahrhunderte bietet uns manchen interessanten Einblick in vormalige Kulturzustände dar. Die Zeit der Symbole aber zur Sichtbarmachung des stattgehabten Berfahrens ist längst vorüber, ebenso wie die der Reiteraufzüge zum Bollzug einer Pfändung.

E. Floegel.

## Litteraturbericht.

Anturftudien. Bon Dr. Georg Steinhausen, Kustos an ber Universitätsbibliothet zu Jena. Berlin 1893, R. Gaertner's Berlagsbuchhandlung (hermann hehfelber). Die meisten ber in obiger Sammlung vereinigten Studien erschienen ursprünglich in den seuilletonistischen Beilagen großer Tageszeitungen; der Artikel "die deutschen Frauen im siedzehnten Jahrhundert" wurde zuerst in diesen Blättern abgedruckt. Da die Studien Steinhausen's indessen mehr sind als ein Gegenstand leichter und flüchtiger Unterhaltung, da sie nicht nur dem Laien Interesse und Anregung, sondern auch dem Fachgelehrten mancherlet Neues, vor allem reichshaltigen Stoff zu neuen Untersuchungen bieten, so ist es dankbar anzuerkennen, daß Bersasser und Berleger sich zur herausgabe des vorliegenden Buches verzeinigt haben.

Das Bandden umfaßt feche Artitel, von benen ber eine, oben angeführte, unferen Befern bereits befannt ift. "Der Grug und feine Gefdichte" giebt an ber Geschichte einer konventionellen Inftitution ein intereffantes Bilb ber Beranberlichkeit menschlicher Auffaffung und zugleich ein Beispiel genetischer Erklärung von Gebräuchen und Formen, beren Sinn wir in unseren Tagen nicht mehr verstehen. Steinhaufen beutet ben Urfprung bes Gruges als ben Ausbrud ber Unterwerfung, ale Friedenszeichen. Auch gewiffe Grufformeln bestätigen biese Auffassung, so bas "salem alek" ber Araber, bas altteftamen: tarifche "schalom", bas "hails" ber Goten, bas "salve" ber Romer; bei gewiffen auftralischen Boltern begrüßt man frembe Besucher mit bem Buruf "komme in Frieden," ähnlich wie bereinst der Bielwanderer Obysseus die eulenaugige Bottin begrußte. Das gleiche ju Grund liegenbe Motto finben wir im Gruß mit ber Baffe. Benn bie romifden Liftoren bor ben ihnen begegnenben Beftalinen bie Fasces fentten, fo entfpricht bies burchaus bem Unterwerfungs: zeichen unserer mobernen Offiziere, Die vor Borgesetten ben Gabel neigen. Das hutabnehmen läßt a priori eine ahnliche Erklärung ju. Spencer führt als ein Beichen bes Befiegten bas Entblößen an. Barbauptigkeit war noch im Mittelalter ein Ausbrud ber Unterwerfung. Aus bem iflavischen Aufben-Bauchwerfen und Nicberknien entwickelte fich nach und nach bie Berbeugung, aus bem Erheben und Ausftreden ber Banbe (gum Beichen, bag man waffenlos und friedfertig) im Laufe ber Beiten ber Handschlag. Das Umftandsliche ber Beremonien vereinfachte fich in Tagen, ba man mit ber Beit zu rechnen begann.

Fein und geistreich ist die Schilderung Steinhausens über den "mittelsalterlichen Menschen." Er stand im Anbeginn der Entwicklung, ihm war ohne Zwang nicht wohl, ohne den Zwang, den Kirche und Klerus durch ihre Disziplin der Seelen auf ihn ausübten und der in Anschauungen und Sitten, im ganzen Leben und Wandel sich ausdrückte. Der mittelalterliche Mensch sühlte sich nur als Mitglied, nicht als Individuum. Er ward und und durch unfrei. Aber in dieser Unsreiheit wuchs der genofsenschaftliche Zug der Gessamtheit, der am reinsten und edelsten in dem sesten Band, das die Familie umschloß, zum Ausdruck sam. Der Familiensinn war die beste Seite des mittelalterlichen Menschen, der auch an Naivität und an frischer Unmittelbarzseit des Empfindes weit über dem modernen Kulturmenschen und turmhoch über dem fin-de-siècle=Subjett von heute stand.

"Bas man vor Zeiten gern las" ift eine Studie zur Geschmacksund Bilbungsgeschichte unseres Bolkes, zugleich eine Geschichte ber beutschen Litteratur in nuce. Ein Flüchtigteitssehler fiel mir in diesem Artikel auf. Der Berfaffer nennt Zschofke's "Abällino" einen Räuberroman, während ber vielverschlungene Erzähler ben "großen Banbiten" zum helben eines Dramas machte, bessen Erfolg ben Schnikerer Bulpius zur Absassung seines "Kinalbo Kinaldini" reizte, dieses unseligen Buche, das ben Unstoß zu ber Flut von Käuberromanen gab, mit welche ber Buchhandel von Beginn bes Jahrhunderts ab bis in die fünfziger Jahre überschwemmt wurde.

Einen charafteriftischen Menschentypus aus bem 16., 17. und 18. Jahr: hundert schildert die Stigge "Der hofmeister" mit ihren manigsachen humoristischen und jocosen Schlaglichtern. Boll geistreicher Bemerkungen ist auch ber Schlugartifel "Raturgeschichte ber heutigen Gefellichaft". Steinhausen ist im Augemeinen nicht gut auf unsere moberne Gesellschaft zu sprechen. "Sie verlangt" auf geistigem Gebiete eine gewisse Mittelmäßigkeit, "gebietet" eine gewiffe Berachtung bes Bebeutenben." Das ift nicht unrichtig, aber meiner Ansicht nach übertrieben. Sehr treffend ift, was Steinhausen über die Stellung bes Offigiers gur Gesellschaft fagt. Es fonnen allerbings Falle vorfommen, wo ein junger Lieutnant bruste Manieren zeigt und fich unenblich erhaben über jeben Ziviliften buntt. Aber man barf über folde Lieutnante nicht bie gablreichen gebilbeten alteren Offigiere vergeffen . . . Benn fich in ber übrigen Gejellschaft migbilligende Stimmen über die Bevorjugung ber Offiziere erheben, fo muß man fich flar machen, bag bie "Gefellichaft" an diefer Bevorzugung eben allein Schuld ift. Warum behandelt fie den jüngsten Lieutnant anders, als alle hochangesehene Nichtuniformträger?" — Sehr richtig; die alberne und übertriebene Bevorzugung bes bunten Rockes seitens gewiffer Gesellichaftoschichten gehört zu ben wundesten Bunkten unseres gefelligen Dafeins, ift ben meiften unferer gebilbeten Offigiere übrigens felbft läftig.

Allbeutichland in Bort und Bild. Gine malerifche Schilberung ber beutschen Beimat von August Trinius. Dit mehr als 200 vorzüglichen Illuftrationen. Ericheint in 3 Banben ober 52 Biefe-Berlin 1892, Ferb. Dummler's Berlagebud: rungen à 30 Bf. Bieferung 1-4. - Das erfte Bert, bas bie Sconbeiten beutscher Erbe in ihrer Gesamtheit schilbert! Italien, Spanten, Frankreich, bie Norblande find von Deutschen in reich ausgestatteten Brachtwerken oft genug jur Darftellung gebracht worben - bie Beimat murbe vergeffen. Trinius bat fic burch feine rein bichterischen Baben wie burch feine prächtigen Schilberungen bes golbenen Thuringens (ein Seitenftud zu Fontanes "Banberungen burch bie Mart") längft einen Namen von Klang erworben, und die vorliegenden Lieferungen bes neuen Werfs bezeugen, daß feine fdrif: stellerische Bollfraft Gottlob noch nicht im Erlahmen ift. Dit Barme und Begeifterung führt er bie Lefer burch bie Bauen bes Baterlandes und weiß geschicht mit reizvollen Naturschilberungen Geschichte und Sage zu verfnupfen. hervorgeboben fei bie vorzügliche Ausstattung bes Werkes und fein illuftrativer Schmud, sowie bie Billigfeit bes Breifes. Wir tommen auf bas empfehlens: werthe Unternehmen gurud, wenn es erft weiter vorgeschritten fein wird.

- tz.

Acta Borussica. Denfmäler ber preußischen Staateverwaltung im 18. Jahrhundert. herausgegeb. von ber Königl. Atabemie ber Biffenicaften. Band I-III: Die preufifde Seibeninbuftrie im 18. Jahrh. und ihre Begrunbung burch Friebrich ben Großen. Berlin, B. Paren, 1892. — Bahrend bieber bie Berliner igl. Afabemie ber Wiffenschaften mehr bie außere politifche Gefdichte Breugens gum Gegenftand ihrer Untersuchungen gemacht batte (f. namentlich bie "Bolitische Korrespondeng Friedrichs b. Gr."), erscheint hier ein ber Geschichte ber inneren Staate: permaltung gewihmetes miffenschaftliches Unternehmen größten Stile Die Beschichte ber Gewerbe: und Handelspolitif, speziell die ber Seidenindustrie wurde beshalb an ben Anfang geftellt, weil hierfür ausgebehnte Borarbeiten von Guftav Schmoller vorlagen. Die breibandige Publikation gliebert sich in zwei Teile: Band 1 und 2 enthalten Urfunden und Aftenftude, Band 3 eine febr ausführliche und grundliche geschichtliche Darftellung aus ber Feber bes Dr. D. hinge. Diefelbe beschränkt sich auf bie markische Seibenindustrie; bie nicht minder wichtige Rrefelber Seibeninduftrie bleibt außerhalb ber Betrachtung, ba fie von Unfang an einen rein privaten Charafter trug. Die marfijde Seibeninduftrie bagegen verbankt Urfprung, Entwicklung und Blute ausschlieflich bem Willen und ber Forberung ber Lanbesfürsten. Da jeboch in ber Mark die natürlichen und kommerziellen Berhältniffe weit ungunftiger lagen, als in bem rheinländischen Rrefeld, fo konnte fie fich bort, trop ber eifernen Energie und ber großartigen materiellen Unterftugung, bie ihr Friedrich b. Gr. zu Teil werben ließ, auf die Dauer nicht halten; fie ftand und fiel mit ihrem Schöpfer. Es ist uns auch nicht im Entferntesten möglich, unfern Lefern ein Bilb von ber Reichhaltigkeit bes gebotenen Materials ju geben: bie Bublitation ift eine Quelle allererften Ranges nicht nur fur bie Geschichte

Friedrichs des Gr., speziell seiner Gewerbe- und Handelspolitik, sondern auch für die Kultur- und Wirtschaftsgeschichte des vorigen Jahrhunderts. Die Ausstattung des Werkes ist der Bedeutung des Gegenstandes angemessen eine außerst gediegene, ja prächtige.

Jojeph Rubfam: Johann Baptifta von Tagis, ein Staatsmann und Militar unter Philipp II. und Philipp III. 1530-1610. Rebft einem Erture: Mus ber Urgeit ber Tagis'ichen Boften 1505-1520. Freiburg, Berber, 1889. - Bon biefer burch mufterhaften Fleiß und Grunblichfeit ausgezeichneten Monographie intereffirt uns hier junachst nur ber Erfurs über bie alteften Tagisichen Boften. Aus bem fürftlichen Bentral: archiv zu Regensburg find zwei bisher ungebruckte Altenftude zum erstenmal veröffentlicht, aus benen fich eine Reihe von Berichtigungen ber bisberigen Trabition über bie Anfange bes Tarisiden Boftwefens ergiebt. Darnach ift bie erfte Boft in Deutschland nicht biejenige gewesen, welche im Jahre 1516 jur Berbindung ber burgundischen Rieberlande angelegt worden war, sondern bie im Jahre 1504 auf Befehl Philipps I. von beffen hauptpoftmeifter Frang von Tagis eingerichtete Boftverbindung zwischen ben Rieberlanden, Frankreich, Spanien, Deutschland und Gelbern. Bon einzelnen intereffanten Thatsachen fei bier nur bas von allem Anjang an bochgehaltene Briefgebeimniß ermabnt: auch waren bie ersten Tagisschen Posten nur reitenbe Posten.

Adolf Mirich: Bilber aus Hannovers Vergangenheit. Hannovers Linden, C. Manz, 1891. — Der Versasser, weiland Stadtarchivar, hat sein Buch in 6 Geschichtsbilder zergliedert: I. Die Entstehung und topographische Entwicklung der Stadt H. Die politische und sinanzielle Lage der Stadt H. am Ende des 14. Jahrhunderts. III. Mittelalterliche Gesetzgebung und Rechtspflege in H. IV. Wie H. Ressidant wurde. V. Geschichte der Reusstadt H. VI. Das Kloster Marienwerder. Das Buch beruht auf bisher unserschlossenem Material des H. Stadtarchivs und kann den Forschern auf dem Gebiete unserer alten Städtegeschichte aufs wärmste empsohlen werden. m.

**B. Duhr.** Jesuiten=Fabeln. Ein Beitrag zur Rulturgeschicht e. 1.-8. Lief. Freiburg, ferber, 1891-92. - Wir geben junachft bie Titel ber einzelnen Abhanblungen, inbem wir uns ein Eingehen auf einzelne für unfere Zeitschrift wichtige Gegenftanbe für folgenbe Befte vorbehalten. 1. Ignatius von Lopola hat ben Jesuitenorden jur Ausrottung bes Protestantismus gegrunbet. 2. Die verratene Generalbeichte ber Raiferin Maria Theresia. 3. Die Bergiftung bes Bapftes Clemens XIV. 4. Die monita secreta ber Gefellichaft Jefu. 5. Die Berwerflichkeit ber Jesuitenerziehung. 6. Die Jesuiten find bie vorzüglichsten Anftister bee breißigjährigen Krieges. 7. Das bohmisch-ungarische Fluchformular. 8. Die jesuitische Kamarilla am Hofe Jakobs II. 9. Die Bartholomausnacht, eine entsetliche Orgie bes jesuitischen Beiftes. 10. Beroflichtung jur Sunde. 11. Sabgier und Reichtumer ber Jesuiten. 12. Die schmählichen handelsgeschäfte ber Jesuiten. 13. Die frangösische Revolution, ein Produkt bes Jefuitismus. 14. Der Bwed heiligt bie Mittel. 15. Nifolaus I., Konig von Baraguap und Kaifer ber Mamelufen. 16. Die heirat bes P. Abam Schall.

- 17. Die Erlaubtheit bes Thrannenmorbes ist eine Ersindung der Jesuiten.
  18. Jesuitische Gistmischer. 19. Jesuitische Urkundenfässcher. 20. Berüchtigte Hosbeichtväter aus dem Jesuitenorden. 21. Die Baterlandslosigkeit der Jesuiten.
  22. Die Berdrechen der Jesuiten in Sachsen. 23. Eine Mordidat in Oresden.
  24. Das Blutdad von Thorn. 25. Die Kulturseindlichkeit der Jesuiten. 26. Einschrecklicher Jesuiteneid. 27. Jesuitische Räte verführen die Kaiserin Eugenie zum deutschesschaftschen Kriege. 28. Die entmenschen Scheusale in Santiago.
  29. Neuere Mordidaten der Jesuiten. 30. Nachlese aus neuester Beit. —m.
- G. Wolf. Kleine historische Schriften. Wien, A. Hölber, 1892.— Die Sammlung enthält folgende Aussätze: 1. Geschichte der Lemberger Universität von ihrer Gründung (1784) bis 1848. 2. Jur Geschichte der Freiburger Universität. 3. Die hochabelige Atademie zu Kremsmünster. 4. Kirchliches. 5. Instruktion und Tagordnung Beopolds I. 6. Baria. 7. Die Anstellung der Rabbiner und ihr Wirkungskreis. 8. Zwei Prozesse (Weisel und Essenmenger). Die Lichtanzündesteuer (Judensteuer in Galizien von 1796 bis 1848). 10. Ein archivalisches Kuriosum. Die Aussätze sind zum Teil bereits in Zeitschriften veröffentlicht; ihr Wert beruht namentlich darin, daß sie auf bisher unbekanntem Material österreichischer Archive sich ausbauen. —m.
- 6. Gengler. Beiträge zur Rechtsgeschichte Baberns. 3. h.: Die Quellen bes Stadtrechts von Regensburg aus bem 13., 14. und 15. Jahrh. Erlangen u. Leipzig, A. Deichert Nachf., 1891. Der Altmeister ber beutschen rechtsgeschicklichen Forschung giebt in bem vorstehenden Buche nach einer kurzen, klaren, geschicklichen Einleitung eine mußerbafte Darstellung der Quellen des Regensburger Stadtrechts und der Berfassungsverhältnisse dieser Stadt im späteren Mittelalter. Höchst verdienslich sind die in den Anmerkungen zahlreich mitgeteilten rechtsgeschichtlichen Urkunden und das am Schluß stehende Glossar der im Texte vorkommenden, vielsach sehr merkwürdigen Ausbrücke. —m.

Sandbuch des preußischen Abels. Herausgegeben unter Förder rung bes Königlichen heroldsamts. I. Band. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn, 1892. — Gleich ben bekannten Gothaischen Taschenbüchern sür bie regierenden, standesherrlichen und gräslichen Häuser will das vorliegende Handbuch eine Statistit des preußischen Abels geben. Folgende Aubriken sinden dabei Berücksichtigung: Konfession, Ursprung, geschickliche Übersicht, Wappen, Genealogie der letzten drei die vier Generationen, Grundbesith, Amter und Würden eines jeden Mitgliedes, Wohnort. Die Ausstellung dieser Angaben ist unter Benützung der besten Quellen mit Sorgfalt geschehen, weshalb wir nicht anstehen, das Handbuch allen Interessenten, namentlich auch den Behörden auss wärmste zu empfehlen.

3uft Friedrich Bilhelm Zachariae und sein Renomist. Gin Beitrag gur Litteratur: und Kulturgeschichte bes 18. Jahrhunderts von Dr. Hans Zimmer, Leipzig, Roßberg 1892. — Nach ben notwenbigen litterarisch-biographischen Einleitungen über Zachariae, seine Stellung in ver Litteratur, und einer furzen Borgeschichte bes komischen Epos in Deutschland giebt der Berfasser von S. 47—65 eine wirklich interessante und gründliche Untersuchung über den kulturhistorischen Wert des komischen Studentenepos der "Renomist", dessen Inhalt bekanntlich in der vergeblichen Umwandlung eines Jeneuser Renomisten in einen Beipziger petit maitre besteht. In dem Kontrast dieser beiden Typen des Studentenlebens: des rauhen, tadakrauchenden, biertrinkenden, schlägerweizenden, aber grundehrlichen "Renomisten" und des artigen "Stuzers", des französischen "petit maitre", seiner galanten Wodesseidung und gigershaften Pflege, liegen tiefe und berechtigte Zeitgegensähe vor. Der "Bursche" und das studentische "Gigerl" werden sich gegenübergestellt, zwei Extreme, allerdings, aber für einen Kopf wie Zachariae geeignet zu einer ebenso tressenden Darstellung des Studentenlebens als seinen Satire auf die Zeit und ihre Thorheiten. Eine längere Untersuchung über die Ausgaben des Kenomissen und das Berhältnis der Lesarten beschließt diese interessante Monographie, die einen ganz hübschen Beitrag zur Geschichte des Studentenwesens liefert.

A. J.

Deinrid Mertens: Bas fich bas Bolt ergablt. Deutscher Bolte: humor. Jena, B. Coftenoble, 1892. Das porftebenbe Wert bat fich als Biel gefett, bie in bem Munde bes beutschen Bolles noch lebenben humoristischen Erzeugniffe aus alterer Zeit zu sammeln. Der Kreis berfelben erftreckt fich über alle Gaue unseres Baterlandes. Das erste Buch umfaßt die sogenannten Deutschen Schmabenftreiche ober Spottergablungen über gewiffe Stabte und Städtchen (Bopfingen, Mundingen in Schwaben, Beilheim, Finfingen, Schrobenhausen in Bapern, Überlingen in Baben, Schwarzenborn und Griesheim in heffen, Wasungen in Meiningen, Schöppenstädt in Braunschweig, Shilba in Sachsen 2c.), das zweite Legenden und Teufelsgeschichten, das britte Kölner Schwänke (Kölsche Krähcher), bas vierte Allerlei Geister Sehr zu billigen ift, bag ber Herausgeber namentlich für bie kleineren Schwänke die Bolfsbialefte beibehalten hat: "fie in unserer Schriftsprache übertragen, hieße fie ihrer sprachlichen und ihrer ftofflichen Eigentumlichkeiten entkleiben . . . . Eine Menge von Bandlungen, Borten und Biegungen aus ber Bolfssprache bilden einen Teil jenes unnachahmlichen Reizes, ber diesen Bolksscherzen innewohnt. — —" Die Sammlung fann allen Freunden beutschen Bolfsbumors aufs wärmfte empfohlen werben; bei ber Auswahl ber Stude hatte allerbings etwas mehr Rudficht auf bas Unftanbegefühl genommen werben konnen; man braucht nicht eben prüde zu sein, um ben Fortfau mancher Erzählung für wünschenswert zu erachten. —m.

Litterarisches Jahrbuch. Zentral=Organ für die wiffenschaft= lichen, litterarischen und fünstlertichen Interessen Rordwest= Böhmens und ber beutschen Grenzlande. Begründ. u. herausz. von Alois John. Band I—III. Eger, Selbstverl. 1891—93. — A. John ist einer ber begeistertsten und rührigsten Borkämpfer des Deutschtums in Nordwestböhmen. Schon früher in seinen "Litterarischen Jahresberichten" aus dem Egerland (1887—89) und in anderen mit großer Wärme geschriebenen

Arbeiten, (namentlich in seinem Büchlein "Im Gau ber Narister. Schilbereien aus bem Egerland) hat er die Interessen beutscher Kultur kräftigst vertreten und zu sörbern gesucht; nunmehr sind diese Jahreberichte in ein sestes Jahrebuch für Litteratur, Kunst, und Kulturgeschichte des Egerlandes umgewandelt worden. John ist unsern Lesern kein Reuling; der trefsliche Aussau über "Dorf und Bauernhof in Deutschland sonst und jest" im ersten Bande dieser Zeitschrift stammt aus seiner Feder. Dieselbe Sinnigkeit und Wärme der Aussauch und Darstellung trefsen wir auch in jedem der uns vorliegenden Bändchen wieder. Den vielen empfehlenden Besprechungen derselben können wir uns nur mit voller Überzeugung anschließen, das Unternehmen verdient Eingang und Unterstüßung, materieller und geistiger Art, nicht nur in den jenigen Kreisen, für die es zunächst bestimmt ist, sondern auch überall da, wo ein Interesse sir Erhaltung und Förderung deutscher Kultur in dem seitens der czechtschen Bropaganda arg bedrohten Deutsch: Westböhmen vorhanden ist.

## Unsern Lesern und Mitarbeitern

zeigen wir ergebenst an, daß nunmehr das gesamte Berlags- und Gigentums-Recht der "Zeitschrift für Deutsche Kulturgeschichte" mit allen Borräten 2c. in den Besith des bisherigen Kommissions-Berlegers, des Herrn Hans Lüstendber in Berlin W übergegangen ist.

Die Rebaktion bleibt vorerst in ben hanben bes herrn Dr. Christian Mever, Königl. Archivars I. Kl. in Breslau.

Durch ben Berlegerwechsel tritt eine äußere Anberung barin ein, baß wir an Stelle ber seitherigen Vierteljahrs-hefte nunmehr 8 Hefte jährlich erscheinen lassen. Wir beabsichtigen bamit nicht nur in regeren Verkehr mit unseren Lesern zu kommen, sonbern gebenken gleichzeitig bamit eine Erweisterung bes Umfanges und ben Ausbau unserer Zeitschrift zu verbinden, sosem uns barin die verstärfte Anteilnahme der interesserten Kreise nur einigermaßen unterstützt.

Berlin und Breslau, Neujahr 1893.

Berlag und Redastion der "Beitschrift für Deutsche Rulturgeschichte".

# Studien zur Geschichte der modernen Gesellschaft.

Bon

#### Christian Mener.

#### IV. Zur Geschichte des deutschen Adels.

(Schluß.)

Der Schwerpunkt des Abelsbegriffs lag in der merovingischen und ber ersten frankischen Reit in gefolgschaftlichen Beziehungen; nach ben nunmohr eingetretenen Beranberungen aber ift er in bem Befite eines reichsunmittelbaren Gebietes und bem bamit gegebenen Reichsstanbschaftsrechte zu suchen. Trot ber wesentlichen Beränderungen, welchen hiernach biefer Begriff jest unterlag, bleiben gleichwohl beffen frühere Attribute noch erkennbar; nur treten fie jest entwickelter als in ber vorigen Periode hervor. Die frankiichen Eblen befagen Reichsämter und Grundherrlichkeiten: ebenso ber mittelalterliche Abel, nur freilich mit ausgebehnteren Befug-Selbst ber kleinere Herrenstand hatte nunmehr das volle niffen. Grafenrecht über feine immunen Besitzungen erworben. ämter, welche ehebem als Benefizien vom Ronige verliehen worben waren, hatten sich in erbliche Reichslehen verwandelt und einen patrimonialen Charafter erhalten. Aus dem ursprünglichen Smmunität& recht der Abligen, b. h. ber Befugnis, Die foniglichen Beamten bejüglich ber Sandhabung ihrer Amtsgewalt von ihren Befitungen fern zu halten, hat sich allgemach bas Recht ber vollen Gerichtsbarteit über alle in ihrem Berrichaftsbezirk Anfässigen entwickelt. haben sie früher lediglich ihre hintersaffen zur Leistung ihrer Ber-

pstichtungen angehalten, so hat sich jett ber privatrechtliche Charafter solcher Abgaben in einen öffentlich rechtlichen verwandelt und erscheint demgemäß ausgedehnt auf alle Unterthanen des Territoriums. Waren sie vordem als Wittelsperson lediglich zwischen dem König und ihren Schutzbesohlenen gestanden, so war jett jeder direkte Zusammenhang zwischen dem ersteren und dem einzelnen Staatsangehörigen ausgehoben: der König entbietet nunmehr nur sie, nicht ihre Unterthanen zum Reichsdienst. Deshalb werden auch in den päteren Reichsmatrikeln die Reichslasten zunächst nur dem Herrensstande, nicht dessen Untersassen ausgestellen untersassen.

Auf Diefe Weife gelangten allmählich Die Eblen zu einer ber Reichshoheit untergeordneten Regierungsgewalt über ihre Gebiete. Ihr privilegierter Gerichtsftand vor bem Ronige, welchen fie bereits gur frantischen Beit in beschränftem Mage gehabt hatten, erweiterte fich jest babin, bag alle Gegenstände, welche ihre Berfon, Chre, Leben, Eigen und Erbe betrafen, vor bem Konige verhandelt und entschieden werden mußten. Die Eblen schwangen sich folglich zu reichsunmittelbaren Landesherren empor; doch zeichnete sie nicht sowohl ber Besit ber Reichsfreiheit, als vielmehr ber Besit ber landesherrlichen Rechte vor allen übrigen Geburtsständen aus, benn es gab nicht nur reichsunmittelbare Ritterbürtige, sonbern auch reichsfreie Burger und Bauern. Die geistlichen Fürsten und die reichsftabtischen Korporationen genoffen zwar hierin basselbe Recht wie bie Eblen; ber bedeutsame Unterschied liegt aber barin, bag bas Recht der ersteren auf ihrer Abstammung beruht, gerade wie dies auch mit ber Reichsstandschaft ber Fall ist. Berfinnbilblicht wird biefes Recht burch ihre Belehnung feitens bes Raifers unter Entfaltung ber Reichsfahne, mabrend bei ben geiftlichen Fürften bie Belehnung bloß mit bem Szepter geschieht. Daneben bilbete ein zweites hauptmerkmal ihrer hohen Stellung ihre alle anderen Klaffen ausschließendes Recht ber Reichsstandschaft, b. h. bes in ihrer Begiehung zu ben reichstäglichen Berhandlungen zur Erscheinung fommenden Mitwirfungercchte beim Reicheregiment.

Der Begriff bes Abels schließt sich bemnach aufs engste an die deutsche Reichsverfassung an. Alle Familien, deren Häupter sich im Besitze eines reichsunmittelbaren Territoriums befanden und das Recht der Reichsstandschaft genossen, wurden nach mittelalterlichem Recht den eblen Geschlechtern beigezählt. Zwar sand unter ihnen

selbst wiederum eine Verschiedenheit des Ranges statt: zuerst kommen die Grafen, welche dis 1180 allesamt zugleich Fürsten sind, sodann die eblen oder freien Herren, von gleichem Range mit den Grafen, aber des amtlichen Einflusses entbehrend und in der Regel nicht so reich begütert. Zu ihnen werden dann manchmal auch die Grafen selbst gezählt und beide Alassen zusammen als nobiles den Winisterialen gegenüber gestellt.

Indeffen begegnet man felbst jest noch einzelnen Beugniffen, welche lebhaft an die frühere Stellung ber Eblen erinnern. Bierher gehört namentlich ber Sachsenspiegel. Die Fürsten und freien Berren ftellt er in Buge und Wergelb noch ben Schöffenbarfreien, b. h. bem Geburtsftande ber alten Freien gleich und gefteht somit noch bie Cbenburtigfeit beiber Rlaffen von Freien gu. Uberhaupt spricht er nur wenig vom Herrenstande und felbst ba, wo er bie beste Belegenheit hatte, ihn als einen besondern Geburtsftand gegenüber ben anderen Freien hervorzuheben, schweigt er wie geflissentlich von bemfelben; wo er bie verschiedenen Rlaffen ber Freien aufzählt, nennt er nur die Schöffenbarfreien, Bfleghaften und Landfaffen. Allein andererseits anerkennt er boch auch wieder die höhere Stellung ber Eblen, indem er festfest, bag man ihnen Buge und Wergelb in Gold entrichten foll u. a. Dagegen scheibet fie ber Schwabenspiegel unter ber Bezeichnung "Semperfreie" von ben übrigen Klaffen ber Freien aus und stellt sie an die Spipe des ständischen Spftems. Die Bezeichnung ift nur ein verdorbener Ausbruck für bie Sendbarfreiheit, für bie bem Stande einwohnende Sahigfeit, fowohl felbft einen Send (Bericht) abhalten zu können, als auch auf bem Send bes Raifers, bem Reichstag, in Ausübung ber Reichsftanbschaft erscheinen zu burfen. Es find bie freien herren, welche andere Freie ju ihren Mannen haben. Gang ftrenge barf freilich biefes bisfretive Moment nicht genommen werben, ba auch bloge Ritterbürtige nicht felten in ber nämlichen Gigenschaft Ebensowenig ist umgekehrt die Robilität durch bas Bafallenverhaltnis jum Ronige bebingt; benn wenn gleich bie Fürften burchgängig Lehensmannen bes Königs find, so findet sich boch immerhin eine Anzahl von Berren, welche fich in feine Lebensabhangigfeit begeben haben, und beren Freiheit gerade beshalb als eine befonders ausgezeichnete gerühmt wird. Die hohen Freien - wie man bie Eblen nach bem Borgang der Spiegel gleichfalls nennen fann — bilben fomit den erblichen Berricherftand ber Nation. Bu biefer regierenben Ariftofratie gehören nun:

- 1. die brei geiftlichen und die vier weltlichen Rurfürsten,
- 2. Die übrigen geistlichen Fürften (Erzbischöfe, Bischöfe und gefürstete Abte),
- 3. Die übrigen weltlichen Fürsten (Herzöge, Pfalzgrafen, Markgrafen, gefürstete Grafen),
- 4. die Grafen und freien Herren, die zwar teine Fürstengewalt, aber boch Landesherrschaft und Reichsstanbschaft besitzen.

Beobachten wir genau bas innere Befen bicfes Abels, fo ipringen uns alsbalb zwei icharfe charafteriftische Merkmale besfelben in die Augen. Das eine ift seine Geschlossenheit, die wiederum aufs enafte mit feiner Bererbungsfähigfeit zusammenbangt. Der älteste germanische Abel war — wenige Ausnahmen abgerechnet ein offener Stand: indem er aus ben Tuchtigften bes Boltsftammes fich zusammensette, gehörte ein beständiger Ab- und Bugang gu feiner Natur. Amar hat bas Bererbungsprinzip auch an ihm feinen Ginfluß geubt, fo bag wir in ben fpateren Jahrhunderten bie freiwillig erteilten perfonlichen Borguge ber Eblen mehr ober weniger in erbliche Vorrechte berfelben umgewandelt seben: tropbem blieb bas Grundprinzip unangetastet und brach sich, wenn auch häufig gebedt, boch immer wieder Bahn. Cbenfowenig fann ber frantische Dienstadel als ein geschloffener Stand mit erblichen Borrechten seiner Mitglieder bezeichnet werben. Geschlossenheit und Bererbung liegen nicht in ber Natur bes Dienftes, auch nicht bes Ronigsbienftes; erft mußte bie Berpflichtung, bie biefer auflegte, von bem Recht, bas er gab, überwunden werben, ehe er als Grundlage eines Stanbesrechts betrachtet werben tonnte. Und bies lettere geschah erft burch bie Berknüpfung bes Konigsbienftes mit bem Benefizialwesen. Bon ba ab batierte bas Streben, fich zur Sicherung feines Besitstandes, wie nach oben gegen ben herrn, fo nach unten gegen bie übrigen Boltstlaffen in forporativem Berbande abguschließen. Trat in ber germanischen Zeit bas Inbivibuum als einzig maßgebenber Factor bei ber Zuerkennung höherer Rechte und Ehren hervor, fo ift es jest bic Raffe, bas Blut, die Abftammung von einem eblen Bater und einer eblen Mutter, welche ben Abel verleiht. Doch finden auch ba wieber merkwürdige Durchbrechungen bes strengen Prinzips statt - Durchbrechungen, welche iebenfalls mit ber bereits oben gekennzeichneten Auffassung Stanbesverhältnisse im Sachfenspiegel zusammenbangen. ber

Einmal zuweilen ledialich auf bas fab man **Blut** eblen Baters, indem man ben Sohnen eines Gbeln auch Abel gu= fcrieb, wenn nur die Mutter von Geburt eine Freie war. Bichtia ift bie Durchlöcherung, welche bie Rirche bes Mittelalters geschaffen Mus ber obenstehenden Rlaffifizirung des Abels ergiebt fich nicht nur bie Bugehörigkeit, sonbern auch ber teilweise Borgug ber hoben Geiftlichkeit vor ben weltlichen Großen. Freilich murben auch die geiftlichen Reichsämter mehr ober weniger ausschlieglich von der weltlichen Aristofratie in Beschlag genommen, aber gang konnte boch eine Rirche von dem Bringip des Individualabels nicht Abstand nehmen, beren Stifter und Apostel größtenteils ben unterften Bolksständen angehört hatten. Aber auch in die Rreise bes weltlichen Abels wußten sich schon bamals einzelne begünftigte ober verbiente Berfonlichkeiten burch eine formliche Stanbeserhöhung feitens bes Reichsoberhaupts Gingang zu verschaffen.

Ein zweites augenfälliges Merkmal bes mittelalterlichen Abels. auf bas wir übrigens ichon mehrmals im Bange unserer Untersuchung hinzuweisen Gelegenheit gehabt haben, ift fein politischer Charafter. Auch hierein weicht er — wenn auch nicht in bem Dage wie hinfichtlich bes erstgenannten Bunttes - von dem Wefen des ältesten germanischen Abels ab. Zwar der Ursprung ist bei beiben berfelbe. Beibe Male erzeugte fich ein Abel aus bem friegerifchen Dienstigefolge hervorragender Führer; mahrend aber ber germanische Abel im Wefentlichen auf diefer Stufe stehen blieb - eine weitere Ausbehnung besselben mare auch bei bem bemofratischen Charafter ber öffentlichen Verfassung nicht möglich gewesen -. bilbete fich ber frantische Dienstadel zu einem herrschenden Stande fort. Und erft in feiner politischen Machtstellung tam er gur vollen Entfaltung feines Befens. Geschlechter und Familien, welche biefe in den außeren Berhaltniffen geoffenbarte Macht nicht erlangen oder nicht behaupten konnten, verloren sich allmählich in den übrigen Bolfsständen; andere obwohl wenige Familien, welche zur Berrschaft sich aufschwangen, begründeten eben badurch neue Dynastenfamilien.

Eigentlich waren nur diese Herrschergeschlechter die wirklichen Träger des Abels. Das Wort "Abel" wurde daher während eines großen Teils des Mittelalters nur auf sie bezogen. Die Urkunden des 13. Jahrhunderts unterscheiden noch regelmäßig, wenn sie die Namen der Zeugen aufführen: nobiles, milites, ministeriales.

Erst gegen Ende bes Jahrhunderts und vorzüglich im 14. ändert sich der Sprachgebrauch und man fängt an, auch die Ritter, zulett die Dienstleute unter dem gemeinsamen Namen der "Ebelleute" zusammenzusassen und mit dem Worte "Adel" den hohen und den niederen Adel zu begreifen. Welcher Art sind nun diese neuen Abelselemente und auf welche Weise haben sie sich mit jenen alten Bestandteilen zu einer sozialen Klasse zusammengeschlossen?

Wir muffen, um eine richtige Borftellung von biefem mertwürdigen Brozeß zu gewinnen, hier noch einmal an die allmähliche Entwickelung bes alten Abelsftanbes erinnern. Denn genau biefelben Momente, welche in der merovingischen und farolingischen Zeit bas Aufkommen bes bynaftischen Abels begunftigten, find auch für bie Ausbildung bes nieberen Abels maßgebend gewesen. Gin Unterschied besteht nur barin, bag ce bei bem erfteren ber Ronigebienft in der franklichen Reit, bei dem letteren der Sofdienst bei den spaterhin ben Begriff bes hohen Abels ausmachenben Dynaften war, ber die Umbildung aus einer dienenden Rlasse in einen Abelsstand bewerfftelligt hat. Und wie bort mittels bes Lebensbandes urfprunglich unabhängige größere Grundherren in eine berjenigen ber bornehmen Gefolgeleute ähnliche Stellung jum Ronige eintraten, fo find hier burch Auftragung ihres Grundbefiges an einen Dynasten zahlreiche angesehene Freie ber gleichen Chrenrechte wie die urfprünglich unfreien Minifterialen teilhaftig geworben. Vom Standpuntt bes Mittelalters aus betrachtet besteht bann ein weiterer bebeutfamer Unterschied gwifchen beiben Rlaffen bes Abels barin, bag ber Dynasten-Abel bamals schon längst ein historischer, nach unten abgeschloffener erblicher Geblütsftand ift, mahrend ber Ritter- und Ministerial-Abel bas ganze Mittelalter hindurch — wem ich so fagen barf - im Fluffe bes Entstehens begriffen ift, in feinem Anfang und Fortgang aus ben einfachen Freien und felbst aus börigen Familien sich herleitet. Derfelbe bleibt baber auch im Blute nach wie vor mit jenen ersteren verbunden, trop allen Bersuchen bes Raftengeistes, ihn ebenfalls nach Art des hohen Abels abzuschließen. Nur mit ben Unfreien ift bie Chegenoffenschaft beschränkt.

Der Grund ber allmählichen Standeserhöhung ift nun zu suchen teils in einem ansehnlichen Grundeigentum von mindestens brei Huben, teils in bedeutendem Lehenbesitz. Mit jenem verband sich bas Recht, in dem grässlichen Gerichte als Schöffe zu sitzen

und zu urteilen (Schöffenbarfreiheit), sowie bie höhere Kriegspflicht und Rriegschre bes Mitters, auf biefem beruhte chenfo bie chrenvolle Bafallenverbindung mit bem Lebensberrn ju Schutz und Trut, in hoffahrt und Beerfahrt. Das wichtigfte Moment ift jedenfalls der Ritterdienft, ber, nachdem späterhin beibe Berhaltniffe - Grundeigentum und Lehenbesit - in einander übergegangen find, höher geschätt wurde als bas schöffenbare Grundeigentum. Es hangt bies aufs innigfte jufammen mit ber Art bes Ronigsbienftes und ber bamit verbundenen Lebensweife. Als ber alte Heerbann immer mehr in Berfall gefommen war, bilbete fich ein neues Rriegsspftem, in welchem ber Dienft zu Pferbe, bie beffere Bewaffnung, die schwerere Ruftung und gewiffe Anfange ber Tattit bem friegsgeubten Manne eine höhere Stellung gaben; bie Baffenübung wird im Laufe von Menschenaltern allmählich zu einem Lebensberuf in ftufenweifer Ausbildung. Gewöhnlich ruden daher jest nur noch die Dienstmannen und Bafallen ber Fürsten und andere begüterte Freie ins Feld. Diefe vertreten - hierin einem burch bie gange mittelalterliche Gefchichte gehenden Bug auf torporativen Bufammenichluß burch gleichen Lebensberuf Berbundener folgend - in eine besondere Genoffenschaft gufammen, beren famtliche Mitglieber eine blos friegerische Lebensart führen und als beren höchste Burbe bie Burbe bes Ritters betrachten. Bierin licat ber Ursprung ber ritterlichen Geschlechter. Selbstverftanblich waren bie Sohne berer, bic bas ritterliche Leben führten, biejenigen, welche auch junachft burch bie Schwertleite ber Ehre und bes Rechts ber Bater teilhaftig wurden. Und wenn auch biefes vorerft noch tein ausschließliches Recht war, und mehr als bas Geschlecht ber wirkliche Dienst belohnt wurde, so ift boch schon in ber ftaufischen Zeit auf bie Ritterbürtigfeit ein entscheibendes Gewicht gelegt worben. Aber nur ber abhängige Bauer befand fich in einem folchen Gegenfat. Bo er in alter Beife fich auf eigenem Grund und Boben erhalten, führte er auch wohl ritterliche Waffen. Der holfteinische Abel, wie er uns im 12. Jahrhundert entgegentritt, befteht aus freien Bauern, bie zu ber Grenzverteibigung verpflichtet maren und beren Recht hierauf, wie auf der Teilnahme am Landesgericht beruhte.

Im Laufe ber Beit sonberte sich bann jenc Klasse ber Bevölkerung, die im Waffenbienst ihren Beruf sah, als geschlossener Ritterstand von ben übrigen Ständen bes Ackerbaues, bes Handels

und der Gewerbe. Die Grundlagen ihrer ständischen Auszeichnung befteben in einem Grundbefis, verfnüpft mit ber perfonlichen Freiheit und ritterlichem Leben. Ihr Befit und ihre Freiheit buften baburch nichts ein, daß ihr Inhaber in ein Lebens- und Bafallenverhältnis ju einem Fürften trat: im Gegenteil, er gelangte bamit erft ju einem Blate in ber Heerschilbordnung, die jest bie Grundlage ber gangen Gefellichaftsorbnung wurde. Wie ber Fürft burch das Fahnenleben unmittelbar an die Berfon des Raifers hinangerudt ift, fo erscheint ber ritterliche Grundbefiger burch die Auftragung feines Butes an ben Fürften an biefen angeknüpft und gewinnt baburch Fühlung mit bem Reichsoberhaupt. Und nur eine folche, wenn auch mittelbare Berbindung schaffte bem beguterten Freien eine Stellung, einen Rang im Beerschilbe. Das Rittergut mußte notwendig Lehngut werben, wenn es in das ganze Lehensfpftem paffen follte. Die Bebingungen für ben Gintritt in biefen Ritterstand sind dann schon frühzeitig rechtlich fixiert worden. als ritterburtig vor feinem Benoffen und vor bem Bolfe zu gelten, mußten zwei Borausfegungen erfüllt fein: erftens vier freie Ahnen, aweitens foviel Bermögen, daß man für den Schmuck bes Lebens übrig hatte und niemals blos vom Werk feiner Sande zu leben brauchte. Die erste Bedingung stellte bas Gefet auf, ber Sachsenspiegel und ber Schwabenspiegel sind barin beutlich und fast gleichlautend. Beibe Großeltern und beibe Elten mußten vollfrei fein: bies, aber nur bies war nach bem Gefete unerläglich jur Ritterbürtigkeit. Wer alfo felbst noch hörig war ober beffen Eltern borig gewesen, mußte, wenn er in ben Rang ber Ritterbürtigen eintreten wollte, erft vom höchften herrn im Lande feierlich als ein Mann von Rittersart anerkannt werben. Dies geschah burch Erteilung bes Ritterschlages zum Amede ber Erhebung in ben Abelsftand. Die zweite Bebingung war von ber Sitte vorgeschrieben. Sie ließ trot ber perfonlichen Freiheit nicht zu, daß bloge Bauern und handwerter fich unter bie Leute von Rittersart mischten. Wohl aber öffneten biefe ihre Gesellschaft vor bem Manne, ber thatsächlich ihnen wert wurde an Freiheit, Bermögen und Bilbung, und sie schlossen ihre Kreise hinter bemjenigen, welchen die naturlichen Unterlagen eines abligen Lebens entschwanden. Taufenbe, beren Großeltern noch als Bauern ober Sandwerfer arm und unfrei begannen, traten fort und fort in die Reihen der Ritterbürtigen

ein, wenn die Großeltern frei, vermögend und angesehen geworden und die Eltern diese vornehmere Lebensstellung fortgesett hatten.

Die ritterliche Art bes Rriegsbienftes hat aber nicht blog bie eine Folge gehabt, die ihm als Beruf ergebenen begüterten Freien zu einem besonderen Stand zusammenzuschließen, sie hat auch nach oben und nach unten gewirkt: nach oben, indem sie ben boben Abel, ber ja gleichfalls in ber Führung ritterlicher Waffen, wenn auch nicht wie die Borbezeichneten seinen Lebensberuf, so boch eine feiner hauptfachlichften Aufgaben erblicte, in biefer einen Beziehung auf die gleiche gesellschaftliche Stufe mit ben blogen Ritterburtigen brachte, nach unten, indem fie bie ursprünglich unfreien Dienftleute, insoweit fie bas Waffenhandwert jum Berufe hatten, tros biefer ihrer perfonlichen Unfreiheit zu ber Stufe ber freien Ritterbürtigen beraufnimmt, bis ichlichlich ber gleiche Beruf bezüglich aller brei, in ihrem Urfprung und sonstigen Lebensverhaltniffen so weit auseinander gebenben Rlaffen eine fo machtig ausgleichende Wirkung erzeugt, bag fie nach außen wie ein einziger Stand auftreten. Dies war ber höchste Triumph ber ritterlichen Waffenführung: bag bas Ansehen und bic Ehre, welche fie gab, berart überwogen, bag die urfprünglichen Grundlagen: Serrschaft, Freiheit und Unfreiheit bagegen gurucktraten. Abel war nun Ritterstand; ber Ritter galt als abelig, auch wenn er als Ministeriale ber vollen Freiheit entbehrte.

Nicht auf einmal hat sich dieser merkwürdige Prozeß vollzogen. Langsam pflegen die Beränderungen der sozialen Welt vor sich zu gehen, und der Schritt von der nahezu bedingungslosen Unfreiheit des herrschaftlichen Dienstmannes dis zur vollen Freiheit des Ritters-mannes hat Jahrhunderte in Anspruch genommen. Die Ansänge dieser Personenklasse sind wohl in den sorvi benosteiarii der Volksrechte zu suchen. Schon Tacitus hat den merkwürdigen Zug des germanischen Charakters wahrgenommen, daß der Dienst an dem Hose eines hohen Herrn den Dienenden emporhede. Es äußerte dieser Zug seine Wirkung bei der Bildung des fränklischen Adelssstandes, wie später bei der Hindung der unfreien Dienstleute der Dynasten zur Stellung freier ritterbürtiger Herren. Der Glanz des Herrn beleuchtet auch die nächsten Diener, der nahe persönliche Umgang mit jenem gab diesen Einsluß und Ansehen.

Der Gang biefer Entwicklung burfc ohngefähr folgenber ge-

wesen sein. Ursprünglich stehen sie, gleich ben gemeinen Unfreien, wenn auch nicht in bemfelben Grabe ber Rechtlofigfeit, im Gigenthum ihres Dienstheren. In ber Wahl ihrer Frauen find fie auf bie Ministerialinnen besielben beschränkt. Ihr Gigen fällt nie aus beffen Bewalt. Gegenüber britten Berfonen werben fie burch ibn pertreten. Solange man alfo biefe Seite ihrer Stellung befonders ins Auge faßt, muß man fie unbedingt unter die niedrigste Rlaffe ber Freien stellen. Sie werben beehalb auch im Sachjenspiegel noch nicht in der Ordnung ber Heerschilde genannt und erhalten burch ihre Freilassung blos bas Recht freier Landsaffen; felbft noch ber Berfaffer bes Schwabenfpiegels trägt fein Bebenfen, fic geradezu Gigenleute ju heißen. 3m Gegensat ju ben übrigen Unfreien durften die Dienstmannen jedoch nur gu ehrenvollen, namentlich friegerischen Diensten verwendet werben. Dies war ber eigentliche Ausgangspunkt ihrer fpateren hohen gefellschaftlichen Geltung. Und mit ber Zeit tam bie vermögensrechtliche Ausstattung mit Gutern bingu, welche an Umfang und Erträgnis ben ritterlichen Lehengütern nicht nachstanden. Diefe Güter wurden gwar ursprünglich nicht zu Lebenrecht verlieben, sonbern aus Bunft bes herrn zu hofrecht gegeben. Aber bas hofrecht ber Dienftleute ward großenteils dem Lebenrechte der Basallen nachgebilbet und in bem hofgericht bes herrn fo gut wie biefes geftust, und bort wie hier tam ce ju fofter Erblichkeit bes Befiges. Daber tonnte ihnen der Schwabenspiegel nach ihrer Freilassung nicht mehr die nämliche Stellung wie ben gemeinen Eigenleuten anweisen, sonbern mußte ihnen das Recht ber Ritterbürtigen und bamit ben fünften Beerschild zugestehen. Es entstand fo um die Fürsten und Gblen her neben bem erften Rreife ber ritterlichen Bafallen ein zweiter Rreis vornehmer Dienstleute, welche burch hofamter und hofbienft ausgezeichnet und burch hofrechtlichen Grundbefit begütert maren. Un ber höheren Bilbung und ber feinen höfischen Sitte ber Beit hatten fie nicht minder Teil als die Ritter. Sie führten ritterliche Waffen und folgten bem herrn in bie Rehbe, wie bie Ritter. Wie eng allmählich bie Berührung beiber Rlaffen wurde, babon giebt unter anberm ber Umftand Zeugnis, bag bie alte Dienstmannenordnung ber Rahmen wurde, in welchen fich nach und nach alle Ritterschaft einfügte. Alle bie Bezeichnungen, die von jest an die Stala ber Grade bes Rittertums ausmachen (Schilbknechte, Knappen,

Ecuyers, Hidalgos, Famuli), erinnern an Dienstbarkeit. Bebeutete früher Anabe und Knecht ben unfreien Dienstmann eines Herrn im Gegensatz zu dem freien miles, so wurde jest diese Bezeichnung einfach vom Standpunkt des eblen Waffendienstes aus, ohne Rückssicht auf die personliche Stellung des Betreffenden, aufgefaßt: die Knaben (Knappen) waren nicht die Herren, sondern die Knechte der Waffen.

Auf diese Beise streiften die Dienstmannen allmählich ihre früheren fnechtischen Gigenschaften ab und verschmolzen mit ben ritterlichen Freien zu einem Geburtsftande. Die gunftmäßige Abschließung bes Rittertums, bie in feinem Wefen lag, brachte auch bie in ihm wirkenden Ibeen in ein System. Rur bas Bichtigste kann ich hier berühren. Wie schon in ber Germania bes Tacitus bie Wehrhaftmachung ber jungen Männer einen bebeutungsvollen Att bes nationalen Lebens gebildet hatte, fo war jest bie Schwertleite bas Beichen ber Mündigkeitserklärung bes ritterlichen Junglings. Borausgegangen war biefer meift eine langere Brufungs- und Dienftgeit bei einem hervorragenden Rriegsmann. Satte fich ber Rnabe wacker gehalten, fo erhielt er nunmehr mit gewiffer Reierlichkeit bie Manneswaffen, die volle ritterliche Ruftung. Und wie schon in altgermanischer Zeit mit ber Wehrhaftmachung die Jünglinge aus bem Rreise des Hauses heraustraten und fortan als Manner und Glieder bes Bolfs angesehen wurden, so stand auch jest bem ritterlichen Jüngling, wenn er aus bem Leibbienft feines Lehrherrn entlaffen war, die Welt offen. Der eigentliche Ritterschlag ift von biefer Freilassung gang unabhangig und feiner Bedeutung nach nichts als ber ibeale Abschluß in der Rangordnung ber Ritterbürtigen. liegen beibe Atte weit auseinander. Froiffarb's Liebling, ber Marschall Bouciquaut, und Lalain, der Spiegel aller Ritterschaft, hatten, nachdem sie bie ritterlichen Waffen angelegt, schon eine hübsche Reihe von Belbenthaten verrichtet, ehe ber eine auf bem Schlachtfelbe, ber andere, bevor er in einen schweren Zweitampf ging, sich ben Ritterschlag erbat; Bayarb und Frundsberg galten längft als bic besten Ritter im Beere, als fie ju Rittern geschlagen wurden. Schwerpunkt ber gesellschaftlichen Bedeutung bes Ritterstandes lag in der ihm befondern Art der Waffenführung. Schwert und Lange waren ber Stolz bes Ritters, und bas Recht bes Waffentragens im Frieden follte feine Auszeichnung bleiben. Der Landfricbe von

1156 bestimmte, daß ber Richter jedem Bauern, ber Lange, Schwert ober überhandt Waffen truge, entweder biefe ober 20 Schilling abnehmen folle. Auch bem Raufmann, ber in Sanbelsgeschäften bie Proving durchreifte, durfte nach demfelben Gefet bas Schwert nur am Sattel hängen ober auf bem Wagen liegen. Ritterliche Breistampfe boten ben Rriegsleuten Ehre und Auszeichnung auch im Frieden, der Menge, die sich um die Schranken brangte, ein willkommenes Schauspiel. Um nach außen bin in die Ferne der Welt zu wirken, bilbeten sich die Ritterorden, in welchen ber Krieg als ein neues Weltprinzip auf idecller Grundlage aufgefaßt wurde. hier, wie bei fo vielen Gestaltungen bes Mittelalters, hatten bie Institutionen ber Kirche Muster und Borbild gegeben, wie auch ber Endawed biefer Orben immer nur die Berherrlichung bes Chriftenüberhaupt machen bie Ibeen eines chriftlichen Belttums war. reichs, die Ausbreitung und Aufrechterhaltung feiner Pringipien bas Grundelement bes gangen Ritterwesens aus. 3m Rultus ber göttlichen Jungfrau gewinnen biefe halbmyftischen Beftrebungen eine sichtbare Spige, bas ewige Göttliche verkörpert fich barin gum ewig Weiblichen und giebt von ba aus ben Anlaß zu einem charafteriftischen Rultus bes Frauendienstes überhaupt. Endlich muß noch eines mehr äußerlichen Merkmals bes Rittertums erwähnt werben, bas fpaterhin von großer Wichtigkeit für ben gesamten Abelsftand geworben ift: ich meine bie zuerft bei jenem und durch jenen vorkommende Führung von Familiennamen und Wappen. Die ersteren begegnen uns zuerft im elften Jahrhundert, wo fie fich auf Guter ober Schlöffer beziehen, bie ber Familie angehören. Doch entbehren fie noch ber festen Konftang, wechseln in ben fich folgenden Generationen ober find gerade bei Brubern verschieden nach bem Befige, ben jeber hat, ober anderen Umftanben. Die Grafen hatten sich ihren Ramen ursprünglich nach bem Bau gegeben, ber ihren Amtssprengel bilbete. Durch den Brozeft, in dem aus Amt Geschlecht gemacht wurde, auf biesem Territorium allmählich ein Sauptgut herausgehoben, auf ben fich ber neue Herrschaftsbegriff vornehmlich ju concentriren begann und von beffen Bezeichnung ber Graf bann auch am liebsten seinen eigenen Ramen fich übertrug. Diefe Bezeichnung wurde ber Hauptursprung der neuen ariftofratischen Geschlechternamen. Was bas Auffommen ber Wappen betrifft, so hatte schon in den altesten Beiten bas Busammenfteben ber Berwandten

im Kampse zu einer eigenthümlichen Gliederung der Heerhaufen gesführt, wobei die Schilder durch gleichartige Farben und Abzeichen diese Gemeinschaft auch äußerlich wahrnehmbar charakterisierten. Es entsprang daraus der Gebrauch der Wappen, deren Sinnbilder sich besonders in den Kreuzzügen feststellten und mit denen die Familien die Geschlossenheit ihrer Geschlechter besiegelten.

Es wurden aber biefe außerlichen Motive ju einer felbständigen Gefchlechterbildung nicht ausgereicht haben, wenn das Rittertum nicht zugleich bie materiellen Besityverhältnisse zur Grundlage seiner Entwidelung ergriffen hatte. Das Ritterwesen verwuchs mit ber Lebensfähigkeit ju einem und bemfelben Begriff. Es murbe baburch diesem Stande vorzugsweise die Bahn eröffnet, höheres Eigentum an das Geschlicht zu feffeln. Der ritterliche Grundbefit murbe für die ganze Zeitanschauung ber Bobepunkt und Wertmeffer aller polititischen und materiellen Rechtc. Steuerfreiheit, Landtagsfähigfeit und richterliche Gewalt erscheinen als die von diefem bevorzugten Besitz getragenen Realberechtigungen. In sozialer Beziehung aber bezeichnet das Rittertum, wie das ganze Lehnwesen, einen ungeheuren Fortschritt bes Mittelalters, einen entscheibenben Schritt gur Befreiung und ehrenhaften Erhebung ber Arbeit und ihres Berbienstes gegenüber bem Besit. Der alte Germane hatte sich einen Mann, ber von einem anderen Mann gelichenen Grundbefit gegen Leistung von Diensten angenommen, nicht anbers benten konnen, wie als Anecht. Die bewaffneten Sintersaffen ber Großen find in der That bewaffnete Knechte. Daß jest der bewaffnete dienende Mann als chrenhaft galt, obgleich er nur auf geliehenem But, nicht auf echtem Gigentum faß, bag ber Rame Anecht fogar jum Chrentitel werben fonnte, ift ein bebeutsamer Fortschritt ber Beit, berbeigeführt burch ein gemeinsames Beburfnis ber Bolfer Europa's. Daber ber tosmopolitische Sinn bes Inftituts, welcher besonbers feit ben Rreuggugen unter ber Pflege ber Rirche gebieh: und biefer Sinn war es benn auch, welcher ben großen Grundherrn mit bem fleineren Besitzer, ben Bafallen mit bem Aftervasallen vereinigte; Erziehung, Lebensberuf und friegerische Chre waren ihnen gemein-Der Stand bes Ritterbürtigen wurde ber eigentliche Grund. ftod bes fogenannten niebern Abels, ber in Deutschland balb auf ber breitesten Grundlage und in einer gewiffen Maffenhaftigkeit fich ju entwideln und fortzupflanzen begann. Ginen Grunbftod bilbeten

bie freien Grundbefiger auf bem Lande, welche wohlhabend genug geblicben, um geharnischt zu Rosse aufzureiten, jedoch nur unter ber einen Bedingung, bag fie ober ihre Borfahren auf ihrem Sof teine bäuerlichen Dienfte ober Laften, wie die Borigen und Leibeigenen fie leisteten, übernommen hatten. Bon ihnen fagte bas Sprüchwort: "Gin Gbelmann mag Bormittags jum Ader geben und Nachmittags im Turnier reiten." Dazu famen die gablreichen großen und fleinen Gutebesitzer, welche früher Dienft- ober Burgmannen gewesen, die aber ihre ritterliche Lebensweise aus bem Stande ber Unfreien herausgehoben hatte. In einer Menge von Dorfern, wo jest keine Spur von Abligen ju finden, weisen die Urkunden ritterbürtige Leute nach. Säufig fagen auf einer Burg ober einem Sofe, ber feinen Turm hatte, zwei ober brei Familien zusammen. Sternerbund in heffen und Umgegend gahlte über 2000 abelige Männer, welche zusammen nur vierthalbhundert Burgen hatten. Die Gloffe jum Sachsenspiegel fagt, bag nur biejenigen nicht bas Recht der Leute von Rittersart übten, welche feinen eigenen Grund und Boden hatten und Pferbe blos zu ihrer Leibesnotdurft bielten.

Man hat in neuerer Beit vielfach bezweifelt, ob auch die Batrigier unferer alten Reichsftabte biefem Abel ber Ritterburtigen beigegählt werben burfen. Ich bente, daß nach ben obigen Ausführungen biefer Buntt taum mehr in Frage tommen tann. genügender Grundbefig, verbunden mit ritterlicher Lebensweife, bagu ausreichten, ben Mann aus ber Rlaffe ber gemeinen Freien in ben Rreis bes Ritteradels hinaufzuheben, so ift ber Batrigier sicherlich Er befaß nicht nur innerhalb ber Stadtritterbürtig gewesen. mauern, fondern auch auf bem Lande eine Angahl Burgen, Sofe, Behnten, grundherrliche Gefälle, Jagben, Bolle und anbere Berechtigungen, er ftand meift in Lehensbeziehungen zu geiftlichen und weltlichen Fürsten, er hielt sich eine Menge Untergebener und Schüklinge - das Inftitut ber Muntmannschaft kommt gunächst im Gefolge bes Patriziats vor -, er führte eine ritterliche Lebens: weise, tummelte sich mit seinen Knechten im Rampfe, wie im Turniere, furz er erfüllte getreulich alle Pflichten eines echten Ritters. er baneben Großhandel betrieb, fonnte ihm in ben Augen feiner Standesgenoffen fo wenig Nachteil bringen, als bem Landebelmann, welcher sein But bewirtschaftete: nur durfte er, gleich wie jener

nicht jum gemeinen Bauer herunter finten follte, nicht ein bloger Krämer sein; er follte nicht nach Pfunden auswiegen und nicht nach ber Elle ausschneiben. Burbe im Mittelalter — und lediglich mit beffen Anschauungsweife haben wir es hier ju thun - eine andere Auffassung gultig gewesen fein, fo mußten auch bie venetianischen und florentinischen Robili, die Deutsch-Orbensritter, die alle schwunghaften Sandel betrieben, es mußten auch folche bochgestiegene Familien, wie die Mediceer und Fugger, die mit ben Burgeln ihrer Größe und ihres Reichtums auf ben Banbel und Belberwerb zurudgeben, aus ben Reihen bes Abels geftrichen werben. Erft gegen Ende des Mittelalters, als Rraft und Leben bes Abels erftarben, suchte ber Landadel die Batrigier von Turnieren, Domftiftern und Ritterorben auszuschließen. Go viel ber Abel bamals an Bedeutung im Boltegangen einbufte, um chenfo viel fuchte er fein Selbstgefühl zu steigern, indem er fich taftenmäßig abschloß und nicht mehr bem Bolte, fonbern immer nur feinen Genoffen ins Geficht blickte. Gang anders war bas früher. Rie war eble Abfunft wertvoller, nie ubte ber Abel eine größere politifche Dacht, als im Mittelalter, aber niemals ericbien er auch weiter verbreitet, niemals frischer und fluffiger. Er ftand bamals wie eine organische lebendige Institution, die fich fortwährend verfüngte und erneuerte, weil fie an Stelle ber absterbenden Glieder fich neue aus bem Bolte heranzog.

Der beutsche Abel bes Mittelalters, wie er sich aus ben dynastischen und ritterbürtigen Geschlechtern zusammensetzt, hat so bezüglich seiner Entwickelung benselben Prozeß, wie die übrigen Bolksstände durchgemacht. Drei große Wahrzeichen sind cs, welche die Geschichte unserer ständischen Verhältnisse in ebenso viele Perioden abteilen: Geburt, Besit, Beruf. Die altgermanische, ständische Glieberung sußte auf der Unterscheidung der Volksgenossen in Freie und Unfreie; Abel begründete keinerlei rechtliche Sonderstellung über der gemeinen Freiheit. Das Mittelalter beginnt dann damit, dem Grundbesitz, der schätzung seiner Inhaber gewesen ist, als vorzugsweisen Faktor bei der neuen sozialen Ständegliederung Geltung zu verschaffen; geehrt und ausgezeichnet vor dem übrigen Volke ist jetzt vornehmlich der reiche Grundherr, der auf immunem Boden sitzend über zahlereiche Hintersassen. Daher hat nun durch die Anknüpfung

bie freien Grundbefiger auf bem Lande, welche wohlhabend genug geblicben, um geharnischt zu Roffe aufzureiten, jedoch nur unter ber einen Bebingung, bag fie ober ihre Borfahren auf ihrem Sof teine bauerlichen Dienste ober Laften, wie die Borigen und Leibeigenen fie leisteten, übernommen hatten. Bon ihnen fagte bas Sprüchwort: "Gin Ebelmann mag Bormittags jum Uder geben und Nachmittags im Turnier reiten." Dazu famen die gablreichen großen und fleinen Gutsbefiger, welche früher Dienst- oder Burgmannen gewesen, die aber ihre ritterliche Lebensweise aus bem Stande ber Unfreien herausgehoben hatte. In einer Menge von Dorfern, mo jest teine Spur von Abligen zu finden, weisen die Urfunden ritterbürtige Leute nach. Baufig fagen auf einer Burg ober einem Bofe, ber seinen Turm hatte, zwei ober brei Familien zusammen. Sternerbund in heffen und Umgegend gahlte über 2000 abelige Manner, welche gufammen nur vierthalbhundert Burgen hatten. Die Gloffe jum Sachsenspiegel fagt, bag nur bicjenigen nicht bas Recht ber Leute von Rittersart übten, welche keinen eigenen Grund und Boben hatten und Pferbe blos zu ihrer Leibesnotdurft bielten.

Man hat in neuerer Beit vielfach bezweifelt, ob auch bie Patrizier unferer alten Reichsftabte biefem Abel ber Ritterburtigen beigezählt werben burfen. Ich bente, daß nach ben obigen Ausführungen diefer Buntt taum mehr in Frage tommen tann. Benn genügender Grundbefig, verbunden mit ritterlicher Lebensweife, bagu ausreichten, ben Mann aus ber Rlaffe ber gemeinen Freien in ben Rreis bes' Ritterabels hinaufzuheben, fo ift ber Patrizier ficherlich Er befaß nicht nur innerhalb der Stadtritterbürtig gewesen. mauern, fonbern auch auf bem Lande eine Anzahl Burgen, Sofe, Behnten, grundherrliche Gefälle, Jagben, Bolle und andere Berechtigungen, er ftand meift in Lebensbeziehungen ju geiftlichen und weltlichen Fürften, er hielt fich eine Menge Untergebener und Schützlinge - bas Inftitut ber Muntmannschaft fommt zunächst im Gefolge bes Batrigiats vor -, er führte eine ritterliche Lebens. weise, tummelte fich mit seinen Knechten im Rampfe, wie im Turniere, furz er erfüllte getreulich alle Bflichten eines echten Ritters. er baneben Grofhandel betrieb, fonnte ihm in ben Augen feiner Stanbesgenoffen fo wenig Rachteil bringen, als bem Landebelmann, welcher sein But bewirtschaftete; nur burfte er, gleich wie jener

nicht zum gemeinen Bauer herunter finten follte, nicht ein bloßer Krämer sein; er follte nicht nach Pfunden auswiegen und nicht nach ber Elle aussichneiben. Burbe im Mittelalter — und ledialich mit beffen Anschauungsweise haben wir es hier zu thun - eine andere Auffassung gultig gewesen sein, fo mußten auch bie venetianischen und florentinischen Robili, die Deutsch-Ordensritter, die alle schwunghaften Sandel betrieben, es mußten auch folche bochgeftiegene Familien, wie die Mediceer und Jugger, die mit ben Burgeln ihrer Große und ihres Reichtums auf ben Sandel und Gelberwerb gurudgeben, aus ben Reihen bes Abels geftrichen werben. Erft gegen Ende bes Mittelalters, als Rraft und Leben bes Abels erstarben, suchte ber Landadel die Batrigier von Turnieren, Domftiftern und Ritterorben auszuschließen. So viel ber Abel bamals an Bedeutung im Boltsgangen einbufte, um chenfo viel fuchte er fein Selbstgefühl zu steigern, indem er fich taftenmäßig abschloß und nicht mehr bem Bolte, fonbern immer nur feinen Benoffen ins Geficht blickte. Bang anders war bas früher. Die mar eble Abfunft wertvoller, nie übte ber Abel eine größere politische Macht, als im Mittelalter, aber niemals ericbien er auch weiter verbreitet, niemals frifcher und fluffiger. Er ftand bamals wie eine organische lebendige Institution, die fich fortwährend verjungte und erneuerte. weil sie an Stelle ber absterbenden Glieber fich neue aus bem Bolke heranzog.

Der beutsche Abel bes Mittelalters, wie er sich aus ben bynastischen und ritterbürtigen Geschlechtern zusammensetzt, hat so bezüglich seiner Entwickelung benselben Prozeß, wie die übrigen Bolksstände durchgemacht. Drei große Wahrzeichen sind es, welche die Geschichte unserer ständischen Verhältnisse in ebenso viele Perioden abteilen: Geburt, Besitz, Beruf. Die altgermanische, ständische Gliederung sußte auf der Unterscheidung der Volksgenossen in Freie und Unfreie; Abel begründete keinerlei rechtliche Sonderstellung über der gemeinen Freiheit. Das Mittelalter beginnt dann damit, dem Grundbesitz, der schon früher nicht ohne Einfluß auf die gesellschaftsliche Schätzung seiner Inhaber gewesen ist, als vorzugsweisen Faktor bei der neuen sozialen Ständegliederung Geltung zu verschaffen; geehrt und ausgezeichnet vor dem übrigen Volke ist jetzt vornehmlich der reiche Grundherr, der auf immunem Boden sitzend über zahlsreiche Hintersassen. Daher hat nun durch die Anknüpfung

bes königlichen und später bes fürstlichen Dienstes an die konservative Macht ber Grundeigentumsverhältnisse ber erftere sich aus feiner urfprünglichen Beschränfung zur Stufe eines neuen ftanbebilbenben Glements emporgearbeitet. Diefe Berbindung von Dienft und Befit erzeugt nunmehr jenes bem gangen Mittelalter eigentümliche Inftitut bes abgeleiteten Besiges mit perfonlicher Dienstpflicht, welche sich jedoch febr balb auf eine friegerische Heerfolge beschränkt. Das ist bas Wesen ber Feubalität, welche von jenem erften engften Rreife ber königlichen Gefolgsleute aus allmählich alle irgendwie hervorragenden Bolfselemente in feinen Bann zwingt und ihnen neue Geftalt und neues Leben mitteilt. Die gemeinsame Grundbedingung bicfer neuen ausgezeichneten Stellung innerhalb bes Bolksganzen bilbet nunmehr die Führung ritterlicher Baffen und bie bamit zusammenhängende ritterliche Lebensart; bie alten auszeichnenden Fattoren Berrichaft und Befit ichwinden baneben nicht gang, aber sie vermögen boch nur Unterabteilungen innerhalb bes großen Abelsbegriffs zu schaffen. Der hohe Abel gründete fich auf bas bem gefamten Abel gemeinsame Bringip ber Ritterbürtigkeit und auf ben Befit eines reichsunmittelbaren Gebietes und ber Reichsstandschaft, ber niebere lediglich auf jenes erstere. Streng genommen entspricht baber nur ber Dynasten-Abel ben Anforderungen, bie wir in ber Ginleitung als Grundbedingungen abeligen Befens hingestellt haben. Wir werben jeboch weiter unten in ber Inftitution ber Reichsritterschaft eine Übergangsstufe vom boben zum niedern Abel fennen lernen, welche bie wesentlichen Merkmale bes Abelsbegriffs aufweift und biefe wenigstens teilweise auf bie eigentliche niedrige Abelstlaffe binübergeleitet hat.

Merkwürdig ist bei jenem Wechsel der den Abelsbegriff bestimmenden Faktoren, wie dieselben, wenn sie ihren Ginfluß bei dem obersten Bolksstande verloren haben, immer in die nächste Geselsschaftsschicht hinabsteigen, um hier ihre ständebildende Kraft neuerdings zu äußern. Das gilt dann gemeinschaftlich für die drei alten Bolksstände: Abel, Bürger und Bauern. Wo die Freiheit aufhört, Abel und Gemeinfreie als zwei verschiedene Grade des einen Standes der Freien auseinander zu halten, fängt sie an, sich als scharf scheidendes Moment zwischen der zweiten und britten Gesellschaftsklasse geltend zu machen; sobald sie auch hier diese Wirkung verliert, steigt sie in die unterste Klasse hinab, um hier

bann bis in die neucste Zeit herein sich in jener Eigenschaft zu er-In der frankischen Zeit wird bezüglich ber Begriffsbestimmung des adeligen Standes bas Moment ber freien Geburt nicht weiter in Betracht gezogen: Sklaven arbeiten fich allmählich au den höchsten Sof- und Staatsämtern empor und treten damit in bie Rreise ber Aristotratic ein; tiefer unten aber bauert ber Gegenfat zwifchen Freien und Unfreien noch lange in feiner alten Scharfe fort, bis bann berfelbe burch bas Auffommen ber Stabte seine Kraft einbuft und von jest ab nur noch unter ben Bauern der alte Geburtsunterschied zwischen Freien und Unfreien fortdauert. In gleicher Beise hat ber Besithbegriff, nachbem er aufgehört, eine Unterscheidung zwischen Bornehmen und Beringen hervorzurufen, in ben erften Sahrhunderten bes Stäbtemefens bic mit eigenem Grund und Boden angeseffenen altfreien Burger bon ben grundbefitlofen Beifaffen getrennt, bis mit bem Sieg ber Bunfte ber Beruf an seine Stelle getreten ist und jest ber Betrieb eines Bewerbes bas charakteriftische Merkmal bes Burgers ausmacht. Dieses Berufspringip aber ift wiederum schon geraume Zeit vorher bei ber Bilbung bes neuen Abelsftanbes wirtfam gewesen, indem es hier alle biejenigen, welche berufsmäßig ben friegerifden Gefchäften obliegen, in eine Gefellschaftstaffe - Die ber Ritterburtigen - gufammenfaßt.

Natürlich mußte, sobald erst diese Unterlage einer vor den übrigen Volkstlassen ausgezeichneten Stellung ins Wanken geriet, der ganze darauf ausgedaute gesellschaftliche Zustand stark erschüttert werden. Diese Katastrophe trat mit dem Andruch der neueren Zeit ein. Die großen Veränderungen im Kriegswesen raubten dem Ritteradel seine frühere kriegerische Bedeutung. An die Stelle der adeligen Lehensmannen treten die meist aus den niedrigsten Volksklassen gewordenen Söldlinge. Die Ritterwürde wird nicht mehr blos an Edle, sondern auch an Unedle verliehen, ohne daß man dabei noch irgendwie an eine kriegerische Lebensweise gedacht hätte. Selbst der Gemeinsreie kann jetzt Lehen erwerden. Kurz die Edlen verlieren ihre ursprüngliche Bestimmung, zu schirmen was des Schirmens bedurfte.

Noch früher war mit dem Herrenstande unserer Nation eine beachtenswerte Beränderung vorgegangen. Seit dem Ansang des 15. Jahrhunderts wurde hier und da die freiherrliche und gräfliche Bürde von den deutschen Kaisern an bisher ritterbürtige Familien

erteilt. Ein solches Saus trat bann in die Genossenschaft ber alten bynaftischen Geschlechter ein, es erhielt bie gleichen Borrechte wie diese, namentlich auch bas Recht ber Reichsstandschaft, ungeachtet es natürlich durch die bloße Standeserhöhung noch fein immediates Bebiet erworben hatte. Selbft eine Familie ohne reichsunmittele bares Territorium, sclbft eine lanbfäßige Familic tonnte baber gu ber Genoffenschaft ber alten hochfreien Gefchlechter gehören. Namentlich feit Rarl V. wurde bie hochablige Standeswürde fo verschwenderisch von ben Raifern verlieben, daß bie reichsständischen Säufer fich genötigt faben, ihren althergebrachten Rechtszuftanb mit ber strengften Sorgfalt gegen bie neuerhöhten Familien ficher ju ftellen und ben faiferlichen Stanbegerhöhungen thre frühere staatsrechtliche Wirfung zu benehmen. Sierher gehören namentlich bic zum Schute ihres Territorialerechts getroffenen Bestimmungen des Reichsabschieds von 1548, der Wahlkapitulationen Leopolds I. von 1657 und Rarl VII. von 1742. Bur Bahrung feines reichstäglichen Ansehens traf ber Herrenstand schon seit 1653 bie notigen Beftimmungen in ben Wahlkapitulationen. So blieb im Allgemeinen bie Stellung bes hohen Abels, ber fich nicht wesentlich und ausschließlich auf bie Kriegsverfassung grunbete, auch in bie neuere Beit herein eine unveränderte. Bielmehr bot ihm die weitere Entwidelung ber beutschen Staateverfassung Gelegenheit genug, ben Rreis seiner Gerechtsame sogar noch zu erweitern. Denn im Laufe ber Reit hatte bas beutsche Reich eine wesentlich aristofratische Berfassungeform befommen; ein staatsrechtlicher Rorper, beffen Saupt ber Raifer, beffen Glieder bie Reichsftande bilbeten, mar ber Trager ber Staatsgewalt geworden. Die herrengeschlichter, aus beren Schoß ein beträchtlicher Teil ber Glieber, bas haupt bes fouveranen Reichskörpers entsprang, blieben mithin gerade durch diefe ihre ausgezeichnetste Gigenschaft fortwährend von allen übrigen Geschlechtern geschieben; blos fie waren im Sinne bes Reichsstagterechts bie herrschenden, die nichtreichsftanbischen die beherrschten Geschlechter.

Wir führen hier ihre einzelnen Vorrechte gegenüber bem nicht reichsftanbischen Abel an:

- 1. Nur reichsständische Personen durften sich die Pradicats "Wir" bedienen;
- 2. Sie allein wurden vom Reichskammergericht mit dem Titel "Herr" und "Frau" beehrt;

- 3. Bei ihren Prozessen hatten ihre Rathe fein Juramentum calumniae zu leiften;
- 4. Zu gewissen Stellen waren sie ausschließlich befähigt. Im Straßburger Hochstifte ließ man nur Herren aus reichse ständischen Häusern zum Kanonikate zu. Zu den Präsidenten des Kammergerichts und deren Vertreter sollten ebenfalls nur Personen aus reichsständischen Familien genommen werden; ebenso zu Stellvertretern des Kaisers in Reichsegeschäften;
- 5. Genossen sie Sperrfreiheiten am taiserlichen Hofe zu Wien.

Im Großen und Ganzen wird man sagen bürsen, daß der hohe deutsche Adel bis zur Auflösung des Reichs seine ursprünglich Natur eines in sich abgeschlossenen, historischen, mit bedeutenden politischen Herrscherrechten ausgestatteten Abelsstandes sich treu bewahrt hat.

Dagegen hat — wie wir bereits hervorgehoben haben — ber niedere Abel in Folge der feit Beginn des 16. Jahrhunderts tief= veranberten Zeitverhältniffe eine grundliche Umgeftaltung erfahren. Satte ber Berrenftand im Mittelalter einen Berrscherftand gebilbet, fo war ber Stand ber einfach Ritterburtigen ein Rriegerftand gewefen. Als baber Bewaffnung und Kriegsführung feit ber letten Salfte bes 15. Jahrhunderts allmählich eine andere wurde, mußte jene ihre Haupteigenschaft bedeutend an Wert verlieren. Immer seltener wurden die Ritter jum Reichsbienft entboten. Damit entschwand ihnen aber die große Aufgabe, ohne die keine organische Einrichtung ber Geschichte sich auf die Dauer halten tann. Statt für jene, wurde nun die überschüffige Rraft in Robeiten und Bewaltthaten aufgebraucht. Ulrich von Hutten nennt seine Genossen rauh und unfreundlich und von centaurischer Bartigkeit. Kriege waren nun Kriege im eigenen Interesse, waren Rachezuge ober Räubereien ober Mittel, fich gegen Beides zu schüten. Satte ber Rachbar bas Waidwerk über die Grenzen ausgedehnt, hatten seine Bauern bas Bieh auf bes Anbern Triften weiben lassen, so war der Grund ju langen und blutigen Raufereien gelegt; zeigte fich Aussicht, Die Pfefferfade reichsftabtischer Raufleute gu erbeuten, so war Beranlassung genug vorhanden, um berer von Rurnberg ober Augsburg Feind zu werden. Tage und Nächte hindurch lagerten

bie Ritter als Strafenrauber, wie Kaifer Maximilian I. fie bezeichnete, an ben Sanbelswegen. Burben fie von ben Stabtern aufgespürt, so verloren sie als Blacker und abelmäßige Taschenflopfer burch Benfershand ihr Leben; blieben fie Sieger über bie Burger, fo nahmen fie ihnen nicht nur bas Gut, fondern übten auch die rohften Graufamteiten an benfelben, ermorbeten bie Befangenen ober hieben ihnen die Sande ab und ließen fie verftummelt laufen. Rühmt boch Got von Berlichingen als Zeichen besonberer Grofmut von fich felbit, er habe bie Gefangenen niedertnicen und ihre Sande auf ben Stock legen laffen, als hatte er ihnen Ropf und Bande abhauen wollen; "bann aber", fest er hinzu, "trat ich ben einen mit bem Fuß auf ben hintern und gab bem andern eins an bas Dhr, bas war meine Strafe gegen ihnen und ließ fie also wieber von mir hingehen." Das Chrlofe und Berwilbernbe eines folden Lebens trat ben Rittern nicht vor bie Secle, bie Räuberei erschien ihnen vielmehr als eine mannliche und berghaftige Unfrommheit; wenn fie nur in ber richtigen Form abgefagt hatten, bann ließen fie fich bas Morben und Brennen nicht weiter fümmern.

Noch einmal schien es jeboch, als wolle ber Abel seiner natürlichen Aufgabe, Anwalt und Führer bes Bolfce ju fein und bei jeber mahrhaften Nationalreform sich an die Spipe beffelben gu ftellen, eingebent sein. Als die Ibee bes humanismus über die Alben zu ben deutschen Geistern berniederstieg, hatte sich zuerst ber Stand ber beutschen Ritter als ber fruchtbarfte Boben gezeigt, auf bem fie aufgenommen und verpflangt werden tonnte. Mitten in seiner Korruption mar der Abel doch zuerst mehr als jeder andere Stand von der wiedergebornen Wiffenschaft getroffen und gereigt worden. Und später sehen wir ihn auf politischem Gebiete beftrebt für Berftellung einer zeitgemäßen, insbesondere bie berschiedenen Stande und ihre Sonderintereffen einander mehr annähernden Reichsverfaffung, ber Reformation gegenüber im Bunde mit bem Bürgertum im opferfreudigen Rampfe für bie neue Glaubensfreiheit. Balb aber hort bies mehr und mehr auf. ben protestantischen Ländern durch die Aufhebung ber geiftlichen Bfrunden um bie Mittel ber Berforgung feiner jungeren Sohne gebracht, fast allerwärts burch bie Berabbrudung ber Stanbe in Abhangigicit von der fürftlichen Gewalt und in Unbebeutendheit

in diefer feiner bisherigen, wenigstens jum Teil volkstumlichen Birtfamteit beschräntt, sucht ber Abel für jenes erstere wie für biefes lettere Erfat und Entfcabigung im Sofbienft, brangt fich seitdem immer lebhafter an die Höfe, welche ohnehin von eben biefer Zeit an wie an Macht so auch an äußerm Glanz einen Buwachs erhalten, und nimmt allmählich alle hofamter in Befig, während noch im 16. Jahrhundert Bürgerliche bisweilen folche, selbst von ben höchsten, betleibeten. Bugleich sonbert er sich burch appige und nichtige Lebensweise, burch hochfahrende Anmakung von bem Bürger und feiner Gemeinschaft und minbert burch gewaltsame Ausbeutung bes ihm untergebenen "armen Mannes" sein moralisches Ansehen. Der bemofratisch-spekulative Sebastian Frank. volkstümlichen Bewegungsgeist der Reformation am tiefften in sich aufgenommen, nennt baber ben Abel "ein frembes Ding im Chriftentum" und einen auf "beibnische Brivilegien" niebergelaffenen Stand, ben er mit bem Beift ber Brüberlichkeit und Gleichheit nicht vereinigen fann.

Die traurigen Zeiten des dreißigjährigen Krieges steigerten, indem sie die Kraft des Bürgertums vollends brachen, den Übermut des Abels noch mehr. Statt seinen verarmten Gutsunterthanen aufzuhelsen, benutet er zum großen Teil ihre Not und Ohnmacht, um ihnen neue oder höhere Lasten aufzulegen. Statt die allgemeinen Lasten zu teilen, suchte er dieselben möglichst von sich abzuwälzen, indem er für seine Güter Steuerfreiheit beanspruchte obschon das frühere Aquivalent dafür, der Ritterdienst, ausgehört hatte. Statt durch eigene Bewirtschaftung seiner Güter deren zerrütteten Zustand zu bessen, dadurch auch der kleinen ländlichen Bevölkerung ein gutes Beispiel zu geben und sörderlich zu sein, zog er es meistens vor, sich an den Hösen oder auf Reisen ins Aussland moralisch und sinanziell vollends zu ruinieren.

Nur an vereinzelten Stellen hatte sich die alte gute Zucht noch länger auch unter dem Abel sorterhalten. So schwor z. B. auf dem Stettinischen Landtage im Jahre 1602 die Ritterschaft scierlich, denjenigen, der sich künftig weigern werde, richtige Schulden prompt zu bezahlen, für einen Unmann, Schelm und Bösewicht zu halten und mit ihm weder essen noch trinken zu wollen. Berssündigung am Baterland, Höhnung des Gottesdienstes, grobe Inssolenz, mutwilliger Bankerott sollten der ritterlichen Vorrechte

verlustig machen und den Gutsbesitz auf den niedigeren Agnaten bringen; bewährte Rechtschaffenheit und Gemeinsinn, was auch vom Bauer gefordert werde, sei die erste Bedingung, um auf die adlichen Vorrechte des Vaters Anspruch zu machen, und die Vorrechte sollten nicht durch Reichtum, sondern durch ausgezeichnete Verdienste ums Vaterland, also auch stets mit gewissen Sivil- und Militärstellen zugleich erworden werden. In solchem wahrhaft ritterlichen Sinn hatten der pommersche und brandenburgische Adel ihre Kinder meist in spartanischer Genügsamkeit für den Dienst des Königs erzogen und die Schlachtselder, auf denen Preußen seine Gebenbürtigkeit mit den großen Mächten errungen, dem Stande den ersten Rang nach dem regierenden Hause gegeben.

Diefer Stanbesgeift erlitt im Laufe bes 18. Jahrhunderts eine nachteilige Beränderung. Bang besonders ift biefe bem Gindringen französischer Sitten und Anschauungen zuzuschreiben. Der französische Adel war seinem Wesen wie seinen Manicren nach vorzugsweise ber Typus ber europäischen Aristofratie geworden und murde namentlich in Deutschland als bas eigentliche Ibeal abeliger Sitten und Lebensweife in Formen, Bilbung und Gefinnung angesehen und Der beutsche Abel bufte sowohl burch bie Richtung nachacahmt. seines Raturelle, wie auch in ber allgemeinen haltungelosigkeit ber nationalen Berhältniffe allmählich jeden originellen Charafter ein und verfiel in feiner Sprache wie in allen seinen Anschauungen bem frangofischen Ruschnitt. Die Theoric bes abeligen Blutes gowann an der exflusiven Bilbung ein neues Motiv ihrer Entwicklung. Wie ber eblere Rahrungsstoff ben aristofratischen Rörper weicher und garter formte, so follte auch eine spezifische Beiftesbildung pfychisch wirken und einen personlichen Organismus barstellen helfen, ber in feinem fein praparierten Beaber, wie in ber Harmonie aller seiner Teile und Formen mit keinem anderen menschlichen Brodukt zu vergleichen wäre. Wie die Aristokratie ihr besonderes Blut hatte, so hatte sie auch bald ihren besonderen Gefichtsschnitt, Bande und Ruge.

Selbst ein Friedrich der Große vermochte cs nicht, sich von solchen Anschauungen ganz los zu machen. Nach seiner Meinung sollte der Landesadel nicht nur bei seinen alten persönlichen Borrechten, sondern auch bei seinem überkommenen Besitz erhalten werden. Er verbot deshalb den Übergang abelicher Güter in bürgerlichen

Besitz und gestattete bavon nur während bes siebenjährigen Krieges eine Ausnahme. Nach bem Frieden aber fehrte er wieder zu bem zeitweilig verlaffenen Bringip gurud; in einer Berordnung vom Sabre 1774 bestimmt er fogar, daß, damit ein in Ronturs geratenes abeliches Gut nicht in feinem Wert verringert werbe, für basselbe eine besondere Abministration durch einen von der Krieges ober Domanenkammer aus ihrer Mitte zu bestellenben Kriegerat einzuseten fei. Wo bennoch Bürgerliche in ben Befit von Rittergutern gelangten, wurden ihnen die mit benfelben verbundenen abelichen Shrenrechte (Gerichtsbarkeit, Rirchenpatronat, Benennung nach dem Gute und bie freilich illusorisch gewordene Landstandschaft) abgesprochen. Gine Rabinet& Orbre von 1785 verordnete bann unbedingt, daß "tein Menfch burgerlichen Standes mehr bic Erlaubnis haben foll, abeliche Guter an fich ju taufen, fondern alle Ritterguter follen blog und allein für die Ebelleute fein und bleiben." Solche Berbote waren freilich nicht burchzuführen, ba ber Abel felbft nicht ungern fah, wenn bas wohlhabende Bürger= tum ihm feine verschuldeten Guter zu guten Breifen abkaufte. Friedrich ber Große aber empfahl bem Abel felbft bie Ginrichtung von Majoraten, um bas Grundeigentum ber Familien ungetheilt und ungeschwächt in ben Banben ihrer Erftgebornen zu erhalten, wie er auch ben Migheiraten zwischen Standesverschiebenen im Intereffe bes Abels ftreng entgegentrat.

Ebelleute und Bürger waren auch in ihrem gesellschaftlichen Auftreten nicht bloß durch die prinzipielle Auffassung, sondern, was sast noch tieser wirkt, durch Außerlichkeiten und Abzeichen aller Art, durch den dem Abel außschließlich zukommenden Degen an seiner Seite und durch den dreieckigen, mit den weißen Straußensiedern gezierten Hut auf seinem Kopf geschieden. Dies erstreckte sich dis auf die Ballseste im Berliner Opernhause, auf denen es zu dem exklusiven Recht des Abels gehörte, in Domino's von Rosastossen zu erscheinen, wie es die Standesgrenze der Bürgerslichen bezeichnete, daß sie in dem Tanzsaal nur hinter der durch eine Schnur gezogenen Schranke sich dewegen dursten. Friedrich der Große ließ solche Verhältnisse bestehen, weil er den Abel als Prinzip in sein Regierungs-System ausnehmen zu müssen glaubte. Besonders aber suchte der König in diesem Sinn die Offiziersstellen zu einer außschließlichen Prärogative des Abelsstandes zu machen.

Einige junge Leute, die im Kadettenforps aufgenommen worden und von denen er gehört, daß sie nicht von "rechtem und wahren Abel" seien, ließ er daraus entsernen und gab anheim, solche Menschen lieber zur Artillerie abzugeben, wo sie eher gebuldet werden könnten.

Solche Berhältnisse waren boppelt unerträglich, nachdem Besits und Bildung dem Adel gegenüber den übrigen Ständen keineswegs mehr ein erhöhtes Ansehen gaben. Die gegen Ablauf des Jahrhunderts einreißende Gewinnsucht, der Güter- und Unterthanen-handel desselben löste die sittlichen Bande, zog den Stand von seiner Höhe herab, und je mehr er sich auch in der äußeren Lebens-weise den reichen Städtern näherte und mit ihnen in Berührung trat, desto mehr muße sich die willige Anerkennung der gesetzlichen Unterschiede verlieren. Die Frage über die Zukunft des Abels war für denkende Staatsmänner um so weniger abzuweisen, als die Lehren und Wassen der französischen Revolution, so weit sie reichten, auf Vernichtung desselben ausgingen, und die bevorstehende Einsührung der allgemeinen Wehrpslicht mit erblichen Vorzügen im Dienste unvereindar war.

Bur Kenntnis ber zur Zeit ber Stein'schen Gestsgebung herrschenden einschlägigen Berhältnisse biene nur die eine Thatsack, daß sich in der Mark Brandenburg das platte Land teils als unmittelbares teils als mittelbares Eigentum in den Händen der vierthalbhundert Rittergutsbesitzer besand, denen die Gerichtsdarfeit und Ortspolizei zustand und die meist das Patronatsrecht über Kirchen und Schulen übten; auch gehörte ihnen die mittlere und niedere Jagd und blieben ihnen die Gutzeingesessensen zu Geld- und Naturallieserungen verpstichtet. Die Rittergutsbesitzer selbst waren von allen direkten Abgaben, dis 1799 auch von den Zöllen befreit, sie waren dem gezwungenen Militärdienst nicht unterworfen, sie vertraten die übrigen Stände des platten Landes in allen land- und kreissständischen Angelegenheiten.

In diese Zustände griff nun die Stein'sche Sozialgesetzgebung mit kühner, aber heilsamer Hand ein. Das Edikt vom 9. Oktober 1807, "ben erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des Grundeigentums, sowie die persönlichen Verhältnisse der Landbewohner betreffend," knüpft an die Aushebung des Unterschieds zwischen abeligen und nichtadeligen Grundskücken sofort in § 2 die Zulassung

bes Ebelmanns zum Befit burgerlicher und bauerlicher, wie auch bes Burgers und Bauern jum Befit von Rittergutern. auch bie Freizugigfeit von Stand zu Stand zunächft nur innerhalb ber Bolksstände erflärt murbe, fo war boch baburch ein tiefer Rig, ber bie weiteren Ronfequenzen von felbst erfichtlich machte, in bas feubale Gefellichaftsipftem geschlagen worben. Ru biefen verfcwiegenen Ronfequenzen gehörte als eine ber prinzipiellen Forberungen der Revolution die Aufhebung des Abels felbst, welche zwar ganz und gar nicht unter ben Organisations-Ibeen Stein's fich befand, die fich aber logisch von selbst verstand, sobald überhaupt nach individuellem Bedürfnis von einem Stand in ben anderen übergegangen werben konnte und subald auf ber andern Seite bie Feubalität bes Abels, welche immer vorzugsweise feinen Begriff und fein Wefen ausmachen wird, für erloschen erklart wurde. Denn biese Feubalität fiel im gangen Umfang ihrer Rechte durch bas Ebikt felbst, welches die Teilbarkeit des Grundeigentums und die Auflösung aller und jeber Gutsunterthanigfeit anordnete und bie Aufhebung ber Lehne, Familien-Stiftungen und Fibeitommiffe auf bem Bege ber Familienschlüffe wenigstens anzubahnen begann.

Die unmittelbaren Anschauungen und Arbeiten Stein's über bie jedenfalls von ihm bezweckte Reorganisation bes Abels sind leiber mit ben Aften, in benen fie niebergelegt wurden, auf eine ziemlich unerklärliche Beise ber Öffentlichkeit entzogen worben. Einen Rückschluß auf dieselben burfen wir mit großer Bahrscheinlichkeit aus ben einschlägigen Anfichten feines Jugenbfreundes August Wilhelm Rehberg machen. Derselbe hatte im Jahre 1804 in einer Schrift "über ben beutschen Abel" ben Bedanken entwickelt, ben Abel burch Umbilbung nach bem Mufter ber englischen Beersgeschlechter in ein richtigeres Berhältnis ju ben übrigen Stanben Daß Stein einer folchen Reform nach englischem zu bringen. Wufter zugeneigt war, barauf weifen auch mannigfache Andeutungen in feinem Berfassungs-Entwurfe bin. Wie jeber echte Staatsmann tonnte er nicht unbedingt eine Ginrichtung verwerfen, welche zwar in ihrer gegenwärtigen Erscheinung Ungulänglichkeiten zeigte, aber in verjungter Geftalt einen wohlthathigen Ginflug auf bas Bange behaupten konnte: er wollte Berbefferung, nicht Abschaffung bes Abels. Wie bei allen feinen Neueinrichtungen geht er auch bezüglich seiner Reformgebanten über ben Abel auf die historischen Grund-

lagen besfelben gurud. Größerer Grundbefit mußte ihm baber als bie wesentliche Borbebingung abeligen Wefens gelten. Bugleich follte fich jedoch ber Abel auch auf eigenes Berbienft um ben Staat grunden, das aber fchon badurch feftgeftellt fei, wenn Jemand einem Geschlechte bes bisherigen Abels angehöre — hierbei wurde bann cben gleichsam bas Berbienft ber Borfahren als bas eigene mangelnbe ersend angenommen —, ober eine höhere Stellung im Staats bienfte einnehme. Zugleich bachte er baran, ben Abel nach ber Berschiedenheit seines Gintommens in verschiedene Rlaffen abzustufen, wobei er als ben enticheidenden Grundfat aufftellte, daß ber Abel mit bem unverminderten Landeigentum fich vererben folle. war dies eine an das englische Muster erinnernde Unterscheidung awischen Abel und Abelsfähigfeit, welche lettere nur benen gugeschrieben wurde, welche nicht in das Erbe bes vollen Grundcigentums eingetreten waren, ober bie als Mitglieber bes bis herigen Abels boch nicht jum Gintritt in ben neuen Abel für befähigt erachtet werben follten. Diefer Bunkt bot bie größten Schwierigkeiten bar, ba er eine Bahl ehrenwerter Menfchen in ihren ererbten Gefühlen verlegen mußte - man bente nur an bic Taufende burch den Tilfiter Frieden brodlos gewordenen Offiziere! -, aber bie Noth ber Zeit war so groß, daß man noch ju schwereren Opfern entschloffen gewesen mare. Der als wirklicher Standesreprafentant anerkannte Abel war bann, als erfter Stand, bazu beftimmt, perfonlich zu ben Brovinzial = Landtagen und, teils perfonlich, teils burch Abgeordnete aus seiner Mitte, zu ben Reichs. ftanben berufen zu werben. In feinen organischen Berfaffungearbeiten aber erflärte Stein mehrfach eine aus Befchlechts. und Buteradel zusammengesette erfte Rammer oder herrentammer für eine notwendige Institution. Bur Bebung und Pflege bes aristofratischen Stanbesgeistes follten Stanbesgerichte tonstituiert werben, um unwürdige Mitglieder bes Abels aus bemfelben auszuftogen. Auf der anderen Seite stand ihm auch wieder die nationale Freiheitsfache höher als jedes Standesintereffe: als es fich um die Eröffnung bes europäischen Krieges gegen Frankreich handelte, machte Stein in einer geheimen Beratung mit Scharnhorft, Gneisenau, Grolmann und Boyen ben Borfchlag, bei Ausbruch bes Kampfes die Aufhebung bes Abels zu erklären.

Schon vor ben Steinschen Reformen hatten äußere politische

Ereigniffe ben Rechtszustand bes gefamten beutschen Abels auf bas Heftigste erschüttert. Namentlich ber hohe Abel verlor in Folge ber Mediatifierung feiner Gebiete Die eigentliche Grundlage feiner ausgezeichneten Stellung, und nur ein fehr geringer Bruchteil feiner alten Borrechte ift ihm burch bie beutsche Bunbesatte wieber zurudgegeben worben. Der Artifel 15 berfelben beabsichtigte, ben im Jahre 1806 und feitbem mittelbar geworbenen chemaligen Reichsftanden "einen gleichformig bleibenben Rechtszuftand" in allen Bundesstaaten zu verschaffen, und sicherte bazu biefen fürstlichen und gräflichen Baufern vor allen bas Wefen bes "hohen Abels" in Deutschland und "bas Rocht ber Gbenburtigfeit" in bem bisher bamit verbundenen Begriff. Nach bicfer Beftimmung ber Bundess atte follten bie Saupter biefer Saufer bie erften Stanbesherren in bem Staate fein, zu bem fie gehören, und in bemfelben nebft ihren Familien bie "privilegiertofte Rlaffe" bilben, welche Gigenschaft ihnen nicht nur in Ansehung ber Besteuerung, sonbern auch burch privilegierten Gerichtsstand, burch Befreiung von aller Militarpflicht für fich und ihre Familien, burch felbsteigene Ausübung ber burgerlichen und peinlichen Gerichtspflege in erster und auf großen Befigungen auch in zweiter Inftang, burch Ortspolizei und Aufficht in Rirchen und Schulfachen, wie auch burch Erteilung mancher anderer Rechte, wenn auch unter himveisung auf die besondern Borfchriften ber Landesgesetzgebung zugefichert murbe.

Eine Wittelstellung zwischen dem hohen und niedern Abel hatten zur Zeit des alten deutschen Reichs die Reichsritter eingenommen. Obschon ihnen nicht die volle Landessouveränität der reichständischen Geschlechter zustand, so war ihre staatsrechtliche Stellung doch keine von derzenigen der letzteren wesentlich verschiedene. Gewöhnlich hatten die Reichsritter, teils infolge langjährigen Herstommens, teils in Folge kaiserlichen Privilegs, die wichtigsten Territorialrechte über ihre Gebiete erworden und durften daher jedenfalls nicht als bloße Grundbesitzer betrachtet werden. Der Umstand, daß die Reichsritter manche einzelne Besugnisse von spezieller kaiserlicher Konzession herleiteten, konnte nicht im Wegesstehen, auf ihre Territorial-Verhältnisse den Begriff der Landesshoheit anzuwenden, denn auch die Reichsstände hatten bekanntlich viele ihrer landesherrlichen Rechte auf die nämliche Weise erhalten, und gleichwohl zweiselte Riemand an deren Landeshoheit; im Gegen-

teil, als für die immer hoher fteigende Summe ber reichständischen Territorialrechte ber allgemeine, aber freilich ftets unbeftimmt gebliebene Begriff ber Landesobrigfeit ober ber Landeshoheit geschaffen wurde, gebrauchte man benfelben auch für die wachsende Territorialgewalt ber Reichsritter. Auf ihrem Gebiete übten fie nicht nur Gefetgebungs- und Befteuerungsrecht, fondern auch bie Regalien ber Munge, bes Bolls, bes Geleits, ber Boften, ber Sagb, ber Gerichts. barfeit und Polizei. Sie unterschieden fich also von bem hoben Abel nur baburch, daß fic auf bem Reichstage feinen Sit hatten. Auf den tiefen Verfall, in welchen ihre Korporation in den letten Jahrhunderten vor Auflösung des beutschen Reichs geraten war, will ich mich hier nicht weiter einlaffen, nachdem biefe Berhältniffe in Berthes und später in Säuffer fo treffliche Schilberer gefunden haben. Es genüge also, wenn ich noch bemerte, daß auch biefe Gruppe bes historischen Abels von den Wogen des Revolutionszeitalters mit fortgeschwemmt wurde. Rum Wiener Rongreg nun trat die Reichsritterschaft zusammen und wählte Bevollmächtigte, bie ihre Sache vertreten follten. Im Ginzelnen wichen freilich ihre Bünfche vielfältig von einander ab. Bahrend die Reichsritter am Rhein und in ber Wetterau, an beren Spige Stein unterzeichnet ftand, nur verlangten, bei ben Rechten geschütt und in beren Genuß wicher eingesett zu werden, welche zur Erhaltung ber abeligen Familien und zur Sicherstellung bes richtigen Berhältniffes bes Abels zum Staate überhaupt notwendig und mit der fünftigen Berfaffung vereinbar feien, tauchten baneben balb Begehren auf, beren Erfüllung eine ber unzweifelhaft wohlthätigen Wirkungen ber Revolution von 1803—1806 wieder aufgehoben hätte. Denkschrift, die nachher übergeben warb, war vorerst die volle Restitution der früheren Stellung als ein wohlbegrundetes Recht geforbert; inbeffen wenn bie fünftige beutsche Berfaffung gemiffe Einschränkungen burchaus gebieten follte, fo fei ber Abel mohl bereit, sich ber eisernen Notwendigkeit insoweit zu unterwerfen, als er gewiffe Rechte burch Bertrag an Die Glieber bes fünftigen Bundes abtreten murbe. Als folche Ginraumungen waren bezeichnet: bie Anerkennung ber landesherrlichen Jurisbiftion, bie Aufficht über bie Rechtspflege erfter und bie Überlaffung ber Rechtspflege ameiter Inftang, die hohe Bolizei, die Landesverteidigungs-Anftalten, ber Schatungsbezug, die Oberfirchenherrlichfeit u. a.

übrigen Rechten glaubte man aber bestehen zu müssen; außerbem ward die Aushebung des Lehnsverbandes gegen die Fürsten des Rheinbundes und bei den künftigen Reichsversammlungen die Ersteilung einiger Kurialstimmen gefordert.

Sand in Sand mit biefen auf die Wiebergewinnung ber berlorenen äußeren Stellung gerichteten Bestrebungen gingen anbere, welche eine innere Reform bes Abelsftandes bezweckten. Gerade in bie Zeit bes Wiener Rongreffes fällt jener Blan ber fogenannten Abelstette, welche unter biefem symbolischen Ramen zunächst einen aristotratischen Bilbungsverein burch gang Deutschland in's Leben rufen wollte, indem auf dem Grunde einer gemeinschaftlichen und zusammenhängenden Organisation die körperliche, geistige sittliche Ausbildung zu einer eigentumlichen, alle anderen Stanbe überragenden Sohe gebracht und in jedem Sinne eine aristofratische Musterwirtschaft, jedoch im Interesse und gur Ehre ber Nation felbft gegrundet werden follte. In Rreife und Gauen geteilt, burch Borfteber geleitet und zu regelmäßigen Berfammlungen gufammentretenb, follte ber Berein ben gefamten beutschen Abel als eine organische Körperschaft umfassen, benselben "fest wie bie Ringe einer Rette aufammenhalten und weber Anfang noch Ende zeigen, an bem bie Glieber getrennt und von einander entfernt werden konnen". Der Blan hat jeboch gleich bei feinem Entstehen vielfachen Widerfpruch erwectt, und es ift benn auch bei bem Entwurfe geblieben.

Bas von Abelsprivilegien die nach französischem Mufter eingerichteten Gesetzgebungen, bic Stein'schen Reformen, enblich feit 1815 bie neuen tonftitutionellen Berfassungen übrig gelassen hatten, damit räumte das Jahr 1848 vollends auf. Nur noch geringe Reste der früheren Sonderstellung hat der deutsche Abel in unsere Gegenwart herein gerettet. Daher bie eigentümliche unfichere haltung besfelben: einerfeits teine flare bedeutende politische Stellung, bie ihm bas Gefühl großer Pflichten nahe legen konnte, in feiner Mehrzahl auch ohne auszeichnende materielle Mittel, um bamit eine bervorragende Rolle im öffentlichen ober fozialen Leben zu fpielen, andererseits boch wieder in seinen Namen und Titeln wie in seinen gefcichtlichen Erinnerungen Unsprüche und Antriebe mit fich herum tragend, die ihn nicht ruben, ihn ju einem völligen Aufgeben in ber Gesamtheit bes Bolkes schwer kommen laffen. Da wir hier blos Beitrage zur Geschichte bes beutschen Abels liefern wollten, fo

fällt die Gegenwart und Zukunft völlig aus dem Bereich unferer Aufgabe. Nur das eine wollen wir noch, gleichsam als die Grundlehre, die uns die Lehrmeisterin Geschichte für jede künftige Resorm an die Hand giebt, hervorheben: daß nämlich jede solche, wenn sie Aussicht auf nachhaltigen Ersolg haben will, wieder auf die Grundlagen und Bedingungen unseres alten historischen Abels wird zurückgreisen müssen. Wie ein rother Faden zieht durch die ganze Geschichte unserer Gesellschaft die Lehre, daß der Abel nur da an seinem richtigen Plaze ist und ein gesundes, entwicklungssähiges Glied des Bolksganzen repräsentiert, wo er, wie in England, auf historischem Glanz, großem Grundbesitz, unabhängiger Stellung und insbesondere auf politischer Macht sich ausbaut.

Bier aber liegt gerade für unferen heutigen Abel bie Schwierigfeit. Die deutschen Konftitutionen haben sämtlich bie Reprafentation bes Abels an ben Grundbefig geknüpft, find aber ber englischen Berfaffung baburd vollständig entgegengesett, bag man in Deutschland taum fagen fann, worin ber Abel beftehe, mahrend in England nur die Reprafentanten ber vom Staate anerkannten, indes numerisch fehr beschränften Aristofratie von Abel find. bedeutenben politischen Schriftsteller (Montesquien, Möfer, B. Con-Dahlmann, Bacharia) kommen barin überein, daß bie stant. fonftitutionelle Monarchie einen politischen Abel als Stand bedürfe, baß aber, um einen folchen zu bilben, außer bem Grundvermögen erfter Bedingung Sclbständigkeit ber Berfon bagu gehore. Alle legen beshalb einen besonderen Wert auf befannte, hochgestellte, freie, hiftorische Geschlechter, die bei ben Ernennungen ju Bairs in Rutunft ju berücksichtigen waren, fo weit fie es nicht ichon find. Baren folche nun aber in Deutschland gar nicht ju finden? Solche, Die ber Reib nicht trafe, weil man in ben Borgugen, beren fie geniegen, nur eine geringe Entschäbigung für frühere Berlufte fieht? Ich meine die Mitglieder des chemals reichsftandischen, jest fogenannten mediatifierten Abels, beren häupter allein ihre herrschaften vertreten, obwohl ihnen an Chrenrechten nach ber alten beutschen Bundesverfaffung die nieberen Mitglieder berfelben Familie gleichftehen. Die politischen Rechte berfelben find bis jest nur vorgezeichnet, feineswegs zu einer Harmonie mit ben Berfaffungen ber Länder, in welchen fie fich aufhalten, gebracht, fie find weit mehr perfönlicher als binglicher Ratur, weil ber Begriff einer Berrichaft

und die Rechte, die aus berselben flicken, nirgends vollfommen und gefetlich feftgeftellt find. Welchen reellen Ruten gewähren 3. B. alle perfönlichen Borzüge und Ehren ber Mitglieber reichsständischer Familien, die nicht Säupter berfelben ober nicht Besiter von Herrschaften find, wenn fie nicht von dem Augenblick an, wo fie burch Rauf, Bermächtnis u. f. w. in den Befit folcher Berricaften gelangen und häupter werben, auch bie politischen Rechte ber Stanbichaft erhalten? Und boch lage bies gerabe im Brincip bes Abels als Stand, im Pringip eines wesentlichen Abels, wie ihn die beutschen Verfassungen voraussetzen, daß nicht bloß bie perfonlichen Borrechte, fondern ber Grundbefit und bie Laften, die auf bemfelben ruben, die Staatsrechte gewähren. Gin Gefet, wie es ju Anfang ber vierziger Jahre in ber erften Rammer Bayerns burchgegangen ift: "baß bem Konige bas Recht zustehe, nach bem Erlöschen einer ehemals reichsftanbischen Familie ober nach bem Austreten berselben aus bem Besitze einer vormals reichsständischen, im Ronigreich gelegenen Berrichaft einer anerfannten reichsftandischen Familie, welche feitbem zu bem Befit einer normal reichsftanbischen, im Königreich gelegenen Herrschaft gelangt ift, die erbliche Reichsratemurbe für das Haupt diefer Familie zu verleihen" — ein foldes Gefet burfte fich ber Zufriedenheit aller tonstitutionellen Stände mit Rocht erfreuen. Denn will man überhaupt zu einer Reform bes Abels schreiten, fo burfte es am geratenften fein, benjenigen Teil biefes Stanbes in feiner Grundlage zu festigen, ber bie wenigste Abneigung gegen sich hat und ber sich noch am meisten ber Selbständigkeit erfreut. Denn wer möchte es biesen alten reichsftänbischen Familien streitig machen, daß sie bie wefentlichen Bedingungen einer vernünftigen Ariftofratie in fie tragen? Durch ihre Cbenburtigfeit fteben fie ben Souveranen am nachften; ihre Macht ift meistenteils burch großes Vermögen und schon burch perfonliche Rechte geschütt; fie find eine Notwendigfeit geworben, ber nur politischer Unverstand fich entgegenstemmen tann; für bie Entwidlung bes Staatslebens felbft mußte es vorteilhaft ericheinen, einen Abel zu haben, auf bem allein noch als folchem die Erinnerung ber alten beutschen Reichsfreiheit ruht; fie haben historische Ramen, fie waren ber heutigen Souverane ehemalige Genoffen und Gleiche; sie werben nicht, wenn sie immer mehr und mehr an bie Landesverfassungen geknüpft werden, die auch zu den ihrigen gemachten Verfassungsrechte fallen lassen, benn sic sind am stärkten gegen jede Willfür geschützt, können ihr am leichtesten entgegentreten und werden im Gefühl der erlittenen Unterdrückung um so zäher an den ihnen gebliebenen Rechten sestenten. Ihr Abel stammt von keinem Landesherrn; der Kaiser, der sie erhob, ist nicht mehr; sie sind ein durch und durch freier Stand.

Nur burch die Anknüpfung einer Reform unferes Abelsstandes an biefe hiftorischen Grundlagen seiner Existenz ift ein gebeihliches Bieberaufleben besfelben möglich. Alle übrigen Berhältniffe und Eigenschaften, welche vormals den Abel zum herrschenden, tonangebenden Stand gemacht haben: Befit, Bildung ,perfonliche Thatigteit, ritterliche Tüchtigkeit u. f. w., find heutzutage Gemeingut aller Bebildeten. Die Befitverhaltniffe wie bie Berufsarten und ihre entsprechende Beltung im gesellschaftlichen Besamtorganismus find wesentlich andere geworden. Diese Beränderungen ruchgangig ju machen, wird weber einem einzelnen noch felbst einem gangen Stanbe gelingen. Rur wer fie anerkennt und fich in fie fchickt, wird vermögend sein, einen Ginfluß in der Gegenwart zu üben, ber ihm felbst und bem Gangen frommt. Das ift bie zweite Mahnung, die man bei jedem Reformversuch wohl beherzigen möge; auch in diesem Buntte, dem frischen, sich immer wieder erneuernden Ineinanderfluß ber einzelnen Bolfsstände, bem organischen Berwachsensein des Abels mit den übrigen Teilen bes Gefamtnationalförpers, ift England und feine Ariftofratie ein leuchtenbes Borbild.

## Zur Kulturgeschichte des westlichen Böhmens.

Von

Alois John in Eger.

I.

### Bumanismus und Reformation.

(Schluß.)

Diefe unvollständigen Auszüge, die ich aus ber Joachimsthaler Ordnung des Mathesius nach Dr. Loesche anführe, mogen wenigstens einigermaßen ein Bilb geben über bas Befen ber protestantischen Rirche, Gemeinde und Schule Diefer Beit. Unter ber Leitung von Mathefius und seinem "gutem und alten Freund", dem Rantor, Organisten und Liederbichter Nitolaus Heermann, der auch viele "Befänge, Buchlein, auch viele iconc Siftorien aus ber heiligen Biblia mit großen vleis, fein luftig und geschicklich zusamengebracht hat", in ihrem jahrelangen einmütigen und sich gegenseitig erganzen= ben Wirken im Dienste ber Kirche, ber Schule und bes Gesanges. erreichte benn auch die Joachimsthaler Gemeinde ben Sohepunkt ihrer Blüte. In treuer beutscher Art wußten fie beide die neue Lehre in Predigten und Liebern bem Bolfe verftanblich zu machen, sie lebten sich innig hinein in ben Charakter und die Gemutsart ber Thalbewohner und Bergleute und brachten die Religion in Beziehungen zu ihrer beschwerlichen Arbeit in ben Bergwerken, ihrem ganzen Leben von der Geburt bis zum Tode. In dem berühmtesten Werke von Mathesius, in der Sarepta oder Bergpostill, welche sich über die Natur der Gesteine und Metalle in biblischer Weise verbreitet und sie mit "beutlichen, vernehmlichen beutschen bergworten

ausspricht", sagt er von sich selbst bezeichnend: "Ein geistlicher Bergkmann bin und bleibe ich, ob Gott will, so lang ich lebe, und biene dem öbersten Bergkherrn Jesu Christo und schürfe, sinde, baw erz, röste, schwelze und treibe in Gottes bergkwerk und hütten, damit ich meinem Herrn Christo an jenem Tage vil schöner plick von reinem brandsilber, in sein ewigen zehenden sequestriren und ant-worten möge" —

Im Übrigen fehlt es auch für bie übrigen Stäbte bes meftlichen Böhmens nicht an einflugreichen und tüchtigen Predigern und Bredigtsammlungen, an Gefangbuchern, geistlichen Liederbuchern, Bfalmen und Motteten\*). Der bedeutenfte ift ohne Zweifel Nitolaus Berrmann in Joachimethal. Aus Elbogen, das ebenfalls wie Boachimsthal bem Gefchlecht ber Schlid's gehörte, ftaminte Jorg Brentel, ber Spruche und geistliche Lieber gedichtet. Bon bem Magifter Johannes Splvius aus Eger, baber ber Buname Egranus, feit 1517 Prediger in Zwidau, ftammt ein Sermon von ber Beichte. Befannt ift auch Johann Sabermann (Avengrius), geboren zu Eger 1516 († 1590), von 1564-72 Bfarrer in Falkenau. und fein viel verbreitetes Büchlein: "Chriftliche Gebete für allerlei Not und Stände ber gangen Chriftenheit (Wittenberg 1567) und bas bem Grafen Schlick gewidmete "Troftbuchlein". Bon Johann Sagius aus Markt Redtwig, Superintendent und Brabifant in Eger, ftammen "Rurte auserlefene Symbola" (gebruckt zu Eger 1572 burch die Buchbruder Bans Burger und Michl Mülmarfart). Chriftof Sosmann von Elbogen hat "zwei neme geiftliche Lieber" gedichtet; am rührigften war Clemens Stepfani aus Buchau, Innwohner von Eger, bem wir 1567 bie "Suavissimae et jneundissimae Harmoniae", 1568 "Schoner außerlegener beutscher Bfalm, und anderer fünstlicher Moteten und Beiftlichen lieber XX" perdanken, "von berümhten biefer Runft componiret vnd mit vier Stimmen gefett, gant lieblich ju fingen, auch auf allerlen Inftrumenten faft artig vud luftig ju gebrauchen". 1568 bas "Liber secundus und Cantiones triginta selectissimae" (batirt: Egrae Variscorum); 1569 ber Pfalm "Beati omnes", von verschiebenen Romponisten.

<sup>\*)</sup> R. Boltan: Böhmens Anteil an der deutschen Litteratur d. 16. Jahrhdts. Band I und II. Prag 1890.

In biefen Bertonungen haben wir ben Ursprung bes evangelischen Rirchengesanges zu suchen.\*) Zweierlei Ziele werben gewöhnlich in ben ziemlich umftanblichen Borreben angeftrebt : Berbrangung ber weltlichen Buhllieder, Stärfung bes evangelischen Gefühls und Bopularifierung ber Evangelien, "bag bie Jungen und bas einfeltig Gefind ben Text ber Evangelien befto beffer verftehen" - ben Text nicht blos herfagen, fondern auch fingen können. Denn wie Mathefius einmal fagt: \*\*) "Die Text in ber B. Schrift find zwar an ym selber die allerlieblichste Musica, die troft und leben in todes noten gibt, und im Bergen warhafftig erfreuen fann. Wenn aber ein fuffe ond sehnliche weise dazu kompt, wie denn eine gute Meloben auch Gottes fcon geschöpff und gabe ift, ba befompt ber Befang ein newe fraft und gehet tiefer zu hergen. Wir muffen Instrumenten jre ehre vnb preis auch laffen, wenn man fie zu ehrlicher Freude und ju erweden ber Buhörer hergen in Rirchen und ehrlichen Kollationen gebrauchet 2c. 2c. - . Ich table ber alten Meifter Befenge und Bergfreien nicht, benn ich hab vil fcboner alter Geticht, barin man gute vnd Chriftliche Leut spürct, gefehen, als bas vom Belican, von der Mühle u. a. Aber was lernt oder wen tröftet der alte Biesebrand vnd Rig Sigenot? . . .

So sehen wir benn mit dem Einzug der Reformation überall ein blühendes neucs Leben und Streben in Kirche, Schule und Leben erwachen. Im Erzgebirge oben und in der Sbene unten sinden wir tüchtige Vertreter des neuen Geistes und Glaubens, die fast ohne Kampf in kurzer Zeit die Bürgerschaft in den deutschböhmischen Städten gewannen. Religion, Wissen und Schule, Familie, Leben und Arbeit nimmt einen traftvollen deutschen Zug, einen neuen nationalen Gehalt an. Das durch den tschechischen Fanatismus unterdrückte Deutschtum in Böhmen gewann wieder Kraft und Stärke. Sin reger Verkehr fand mit Deutschland statt, Geistliche, Lehrer und Prosessoren kamen ins Land herein, viele ziehen nach Deutschland hinaus, um sich zu unterrichten. Deutschböhmische Studenten sinden wir jetzt nicht mehr in Prag, sondern an den deutschen Universitäten in Heidelberg, Wittenberg 2c. studieren und in die Heimat zurücks

<sup>\*)</sup> Auch die "Sonntags Evangelica" und die "Historien von der Sintslut von Ric. Herrman in Gesängen und Rehme gesaßt" gehören hierher.

<sup>\*\*)</sup> In der Borrede ju ben Siftorien von der Sintflut.

gekehrt in beutschem Sinne wirken.\*) Der Protestantismus und bie Resormation hat sich auch in unserer Gegend als einer ber wichtigsten Förberer beutschen Geistes und beutscher Gesinnung erwiesen.

Eng vereint mit der Reformation gewinnt der humanismus in Deutschland Raum und Boben. Seine Ibeale find Dieselben: bie Reformation befämpfte ben herrschenben Briefterglauben, bet humanismus ben herrschenden Wiffensglauben, die Scholaftit, bas hohle Formelwefen, die spitfindigen Grübeleien. An Stelle ber Autorität tritt Freiheit wissenschaftlicher Forschung, das Gefühl eigener Rraft, das Bewuftscin des freien Willens, - die Ausbildung des Individuums. Er ist erfüllt von dem antiken Ideal, das durch vortreffliche Vermittler von Italien nach Deutschland gefommen. Seine Tenbengen find national und in unferer Zeit schon gang mit Deutschtum gefättigt. In ben humaniften ftellt fich bie gange geiftige vorwärtstreibende Rraft ber Zeit bar, in ihm treffen alle Richtungen und Strömungen ber Beit, religiofe, reformatorifche, nationale, satirische, volkstümliche, wissenschaftliche, zusammen. Im 15. und 16. Jahrhundert ist er schon Sieger und Deutschland geht daran bie neuen Bilbungsideale in feste Formen zu fassen. Ich habe schon früher auf bie Reform ber Universitätsstudien hingewiesen, auf die Reugestaltung ber Lateinschulen, auf Melanchthons Studienordnung, bie Pflege von Terenz und Blantus und bas antikisierende Sumanistenbrama. Unter bem Ginfluß ber Reformation entsteht baneben bas geiftliche Schauspiel, bas Scenen aus ber biblischen Geschichte, in gutes Deutsch übertragen, den Bewohnern vorführt.\*\*) humanistendrama und das geistliche Schauspiel hat nun auch im weftlichen Böhmen vortreffliche Bertreter gefunden. Ge fei bier gunachit ber am wenigsten befannte Clemens Stephani aus Buchau,

<sup>\*)</sup> Nach Förstemanns Album Academiae Vitenbergensis (Lipsiae 1841) sind folgende deutschöhm. Studenten an der Bittenberger Universität in den Jahren 1541—43 instripirt: Aus Eger: Bolfg. Greff, Kasp. Rasp. Rasp; aus Joachimsthal: W. Stelbogen, W. Hofmann, J. Freienstein, El. Hauschlit, J. Ludenberger; aus Aussig: Johannes Buner; aus Plau: Chr. Wortschliuß; aus Bonsiedl: J. Bolfram, Chr. Obemander; aus Unterschönselb: Hans Gurg Elbogner; aus Ottendorf: Fr. Anders. Die übrigen Ramen tragen blos die Bezeichnung: Bohemus. (Bei Horawis: C. Brusch.)

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Holftein: Die Reformation im Spiegelbilbe ber dramatifcen Literatur. 1886.

gewöhnlich mit dem Zusat "Innwohner von Eger" erwähnt. Über jein Leben ift nichts bekannt, doch erweist er sich als ein humanistisch gebildeter Menfch, ber in allen Studien wohl erfahren ift. erscheint seine "Tragedia": "Gin erschröckliche Hiftoria von einer Königin aus Lamparben" reimwenß gemacht. Die Tendenz und Absicht, die er in der Borrede ausspricht, ift fehr löblich in einer Beit, wo "jederman fein zent und wehl mit narren tappen, stechen und turniren, und sonst schwerment auff der gassen zubrecht (als benn in ber Fastnacht bes gebrauch ift)." Der eigentliche Grund ber Abfassung aber fei: "baß man fich barinnen spiegle, vnd fein leben barnach ftell." 1554 erscheinen feine beiden Berbeutschungen bes Eunuchus und ber Andria\*) bes Terenz. Auch ba bewegt sich bie Borrebe, warum es fchr zuträglich fei, "Comedias in theatris ju halten, vnb bife bem volle fürzubilden", in ahnlichen Tendenzen: "denn fie find bes menichlichen lebens und mandels ein Spigel und entbedung, ja auch ein ebenbild ber mahrheit." Dies aber werde gerade bei Terenz offenbar: "Denn er trift so eigentlich aller menfchen fitten und gemüt, als ob er bas mitt augen fichtbarlich gefehen hett." Am Schluß zeichnet sich Stephani als stud. Lyps. als Leipziger Student, alfo icon frühzeitig ein praktischer Betätiger humanistischen Geistes. Die Verdeutschung selbst ist durchaus braftisch, beutsch volkstümlich, fraftig und in sprachlicher hinficht nicht zu unterschäßen. Aus bem Jahre 1568 ftammt fein Dialog: Gine geistliche Actio auf Ludovici Bero (aldi) Dialogo (wie man des teuffels listen entflichen fann), die schon Holstein unter den allegorifden Dramen (S. 166 f. Buches), als Ausläufer ber auf Everyman zurückgehenden Reihe erwähnt. Sie ist bem fürtrefflichen Abt Balthafar bes weitberühmten Stiftes Offigt gewibmet, ber in ber Borrebe als Beschützer ber Studien ber guten Runfte, ber Schulen gebührenb gepriesen wird, weshalb er ihm auch diese furze deutsche Conoedia gratificire. Sanz intereffant ift auch die Borrebe zu feiner 1568 erfcienenen: "furz und fast luftige Satyra ober Bavrenfpiel von einer Mulnerin und pren Pfarrherr (in 5 Actus zu je 2 Scenen). Dicfelbe ift nemlich bem "erbarn auffrichtigen, wolgelerten und erfahrenen jungen Gefellen Matheo Schaffer, Burger zu Eger, feinen vertramten Bruder und getremen freunde gewibmet, beffen perfonliche

<sup>\*)</sup> Abgedrudt bei Wolfan, Band II.

Tugenden er rühmt mehr aber noch, bag er "allen fregen Runften gar gunftig und geneiget, biefelben auch auff allerlen weise und wege forbert, allezeit geflissen und bereitet, ja auch berfelben liebhaber - - in hoben Ghren und für augen halt." Bugleich warnt er vor "miggunstigen ober falfchen fleffern benen er eglicher wol tenne, die seine Arbeit barniederlegen und verkleinern wollen." Der Inhalt bes heiteren Schwanfes,\*) wo eine Müllerin in ber Racht, in Abwesenheit bes Mullers, ben Bfarrherrn gelaben, ift übrigens bekannt : er taucht ichon in einem Nürnberger Spiel bes 15. Jahrhunderts auf und läßt fich burch bie ganze beutsche Schwanklitteratur nachweisen, so bei Burfard Walbis in seinem 1548 erschienenen Efopus (4, 66) und bei Beter Probst "von einem Muller und fein Beib." \*\*) Gin "Brologus" begrüßt bie Anwesenden und macht sie mit bem Borhaben befannt "ein furt beutich Bauernspiel" zu halten. Darauf die echt humanistische Versicherung; "Dann dieser brauch war auch bein Alten, bas fie hielten viel schoner Spil", und ber triftigen Begründung: "bag bas volf barinn folt feben, mas einem nit wol an wolt stehen. Denn man sieh brinn wie in ein spiegel, was einem wol ansteht ober übel", also burchaus die Tendenz ber moralisch gebachten Schaubühne. Im "Argumentum" folgt nun eine Inhaltsangabe und bann ber Schwant felbft, in benen befonders die toftlichen Monologe des Pfarrherrn, Studenten und Müller, in welchen jeber Stand aufs trefflichste charatterisiert erscheint, crgögen und die heitere Schluffcene. Ich habe bei diefen Spielen Stephanis etwas länger verweilt, erftens weil fein Name beinahe ganz unbekannt ist und weil ich bie Auffassung und Tendenz, welche bie Romediendichter und - Überfeter biefer Zeit von bem Wert berfelben für das Bolf hatten, tennzeichnen wollte. Etwas fürzer fann ich mich über ben zweiten, allerdings bebeutenberen humaniften, ber Beftbohmen angehört, faffen, nemlich über Cafpar Brufch. einem gebürtigen Schlaggenwalber (1518 - 1557). Über biefen schon ber Spätzeit bes humanismus angehörigen Landsmann hat Dr. Horawit schon 1874 eine außerst grundliche und bei dem vielfach wechselnden Aufenthalt besselben und dem überall verstreuten

<sup>\*)</sup> Abgebruckt bei Wolkan, Band II.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Leonhard Lier in ber Münchener Allgemeinen, Beilage vom 15. Juli 1891.

Material besonders schätzenswerte Monographie\*) geschrieben. Seitbem ift von einigen lateinischen Briefen, Die Heinrich A. v. Jakfch \*\*) veröffentlicht, nichts über ihn erschienen. Die gablreichen gelehrten und poetischen Schriften von Brufch, unter benen besonders feine Rloftergeschichte hervorragt, fein intimer Berfehr und fein Briefwechsel mit allen bedeutenden Tragern der Reitideen, seine Reisen. find, wie horawis fagt, entschieden wertvolle Fundgraben für tulturbiftorifche Forichung und konnen in der Geschichte beutscher Gelehrtenpoefie und hiftoriographie nicht übergangen werben. Indem ich also für die Bedeutung Brusche ale humanist auf die oben ermähnte Monographie verweise, seien bier nur feine für feine engere Beimat, Egerland und Sichtelgebirge, tulturhiftorifch wichtigen Werte erwähnt, bie wir dem ccht humanistischen Bringip ber Nationalität, bes Lobes Germaniens und ber beutschen Beimat verbanten. Seine Tabula descriptionem montis Piniferi, eine Beschreibung bes Fichtels gebirges, ift bem Bogtlander B. Laetus gewidmet. Die Musgabe von Aventins Chronik (1540) ift schon bem Rat ber Stadt Eger zugedacht, wo er seine Jugend zubrachte und enthält eine Debifationsepiftel, in der er fich icon als "wohlgeschulten Bögling ber beften humanistentreise" erweift, ber nicht umsonst in Tubingen Camerarius gehört. Schon in diefer Borrede erwähnt er ben Plan eine Geschichte bes Fichtelgebirges zu schreiben. Der 1. Theil berfelben erschien nun 1542 unter bem Titel : "Des Bichtelberges, in ber alten Bariscen land gelegen — — gründliche beschreibung" und ift cbenfalls bem Egerer Rat gewibmet, beffen Fürforge für bie Schulen und gunftigen Sinn fur Runfte und Wiffenschaften er bochlichft in der Borrede ruhmt. Gern fehre er in die Beimat gurud wie die Störche in die alten Refter, "ba fie zuvor wol und glucklich haben gelebt" und "wo er ehrlich und wol gehalten worden." Das Werk felbst ift eines ber wichtigften fulturgeschichtlichen Dokumente biefer Beit für bie Renntnis bes burch bie ungeheure Bilbnis des Landes faft unbefannten Fichtelgebirges und Egerlandes. Berghöhen, Burgen, insbesonders die Niederlegung der Raubburgen, Land und Leute, die Derbheit ber Ginwohner, ben Metallreichtum

<sup>\*)</sup> Cafpar Brufch, ein Beitrag zur Geschichte bes Humanismus und ber Reformation, Prag 1874.

<sup>\*\*)</sup> Cafpar Brusch in Karnten (Mitteilung bes Bereins f. Geschichte b. D. in B. 1884. Heft 3.

Tugenden er rühmt mehr aber noch, daß er "allen fregen Runften gar gunftig und geneiget, biefelben auch auff allerlen weise und wege forbert, allezeit gefliffen und bereitet, ja auch berfelben liebhaber - - in hohen Ehren und für augen hält." Rugleich warnt er bor "miggunstigen ober falfchen fleffern benen er etlicher wol fenne, die seine Arbeit barniederlegen und verkleinern wollen." Der Inhalt bes heiteren Schwankes,\*) wo eine Müllerin in ber Racht, in Abwesenheit bes Dullers, ben Pfartherrn geladen, ift übrigens bekannt; er taucht schon in einem Nürnberger Spiel bes 15. Jahrhunderts auf und läßt fich burch die ganze beutsche Schwanklitteratur nachweisen, so bei Burkard Waldis in seinem 1548 erschienenen Efopus (4, 66) und bei Peter Probst "von einem Muller und fein Beib." \*\*) Gin "Prologus" begrüßt bie Anwesenden und macht fie mit bem Borhaben befannt "ein furt beutich Bauernspiel" zu halten. Darauf die echt humanistische Versicherung; "Dann biefer brauch war auch bein Alten, bas fie hielten viel schoner Spil", und ber triftigen Begründung : "bag bas volt barinn folt feben, mas einem nit wol an wolt stehen. Denn man fieh brinn wie in ein spiegel, was einem wol ansteht ober übel", also burchaus bie Tenbeng ber moralisch gebachten Schaubühne. Im "Argumentum" folgt nun eine Inhaltsangabe und bann ber Schwant felbft, in benen besonders Die foftlichen Monologe bes Pfarrherrn, Studenten und Müller, in welchen jeber Stand aufs trefflichfte charakterifiert erscheint, crgögen und die heitere Schluffcene. Ich habe bei diefen Spielen Stephanis etwas langer verweilt, erftens weil sein Rame beinahe ganz unbefannt ift und weil ich bie Auffassung und Tendenz, welche bie Romedienbichter und - Überfeter biefer Reit von bem Wert berfelben für bas Bolf hatten, tennzeichnen wollte. Etwas fürzer fann ich mich über ben zweiten, allerdings bedeutenderen humanisten, ber Westböhmen angehört, faffen, nemlich über Cafpar Brufch, einem gebürtigen Schlaggenwalber (1518 - 1557). Über biefen schon ber Spätzeit bes Humanismus angehörigen Landsmann hat Dr. Horawig schon 1874 eine äußerst gründliche und bei dem vielfach wechselnden Aufenthalt besselben und dem überall verstreuten

<sup>\*)</sup> Abgebrudt bei Boltan, Band II.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Leonhard Lier in der Münchener Allgemeinen, Beilage vom 15. Juli 1891.

Material befonders schätzenswerte Monographie\*) geschrieben. Seit= bem ift von einigen lateinischen Briefen, Die Heinrich A. v. Jakfch \*\*) veröffentlicht, nichts über ihn erschienen. Die gablreichen gelehrten und poetischen Schriften von Brufch, unter benen besonbers feine Alostergeschichte hervorragt, fein intimer Bertehr und fein Briefwechsel mit allen bebeutenben Tragern ber Zeitibeen, seine Reifen, find, wie horawit fagt, entschieden wertvolle Fundgraben für fulturhiftorifche Forschung und konnen in der Geschichte deutscher Gelehrtenpoefie und Historiographie nicht übergangen werben. Indem ich also für die Bedeutung Brusche ale humanist auf die oben erwähnte Monographic verweise, seien bier nur feine für feine engere Beimat, Egerland und Sichtelgebirge, fulturhiftorifch wichtigen Werte erwähnt, bie wir dem echt humanistischen Bringip der Nationalität, bes Lobes Germaniens und ber beutschen Beimat verbanten. Seine Tabula descriptionem montis Piniferi, eine Beschreibung bes Sichtelgebirges, ift bem Bogtlander (3. Laetus gewibmet. Die Ausgabe von Aventine Chronif (1540) ift schon bem Rat ber Stadt Eger jugebacht, wo er feine Jugend zubrachte und enthält eine Debifationsepiftel, in ber er fich ichon als "wohlgeschulten Bögling ber beften humanistentreise" erweift, ber nicht umsonft in Tubingen Camerarius gehört. Schon in biefer Borrebe ermähnt er ben Plan eine Geschichte des Fichtelgebirges zu schreiben. Der 1. Theil berfelben erichien nun 1542 unter bem Titel : "Des Bichtelberges, in ber alten Bariscen land gelegen — — gründliche beschreibung" und ift cbenfalls bem Egerer Rat gewibmet, beffen Fürforge für bie Schulen und gunftigen Sinn für Runfte und Wiffenschaften er bochlichft in der Borrede rühmt. Gern fehre er in die Heimat zurück wie die Störche in die alten Rester, "ba sie zuvor wol und glucklich haben gelebt" und "wo er ehrlich und wol gehalten worden." Das Werk felbft ift eines ber wichtigften fulturgeschichtlichen Dotumente biefer Beit für bie Renntnis bes burch bie ungeheure Wilbnis des Landes fast unbefannten Sichtelgebirges und Egerlandes. Berghohen, Burgen, insbefonders bie Niederlegung ber Raubburgen, Land und Leute, die Derbheit ber Ginwohner, ben Metallreichtum

<sup>\*)</sup> Caspar Brusch, ein Beitrag zur Geschichte bes Humanismus und ber Reformation, Prag 1874.

<sup>\*\*)</sup> Cafpar Brusch in Karnten (Mitteilung bes Bereins f. Geschichte b. D. in B. 1884. Heft 3.

bes Fichtelgebirges, bie "Wahlen" ober Benediger, die Sydrographie bes Gichtelgebirges, ben Egerstrom, Stäbtebilber wie Eger, Bunfiedl 2c., berühmte Männer und Frauen bes Landes (barunter für Eger die bekannten Namen Joh. Wilbenauer, Egranus und bie gelehrte Frau Ratharina Junckerin) lernen wir kennen, wobei er oft insbesondere bei ber felbstbewußten Schilberung Egers feine antihuffitische und beutsche Gefinnung zu erkennen giebt. 1842 und 43 erschienen zwei Schriften, Die fich auf feinen Beburteort, die Bergstadt Schlaggenwald in Böhmen, beziehen. (bas "Encomion Hubae Slaccenwaldensis etc.") preist zunächst ben friedlichen Charafter feiner Baterstadt und schildert bann in ausführlicher Beise ben mühsamen aber gewinnreichen Bergbau, bas Leben ber Bergarbeiter, die er in vergilischer Sprache ben Bienen vergleicht. Das folgende Gebicht, durch ein Elementarerreignis veranlaßt, bas im Auguft 1542 Säufer und Bergwerke Schlaggenwalbs überschwemmte und alles verwüstete, lautet: "Narratio calamitatis etc.", und verbreitet fich ebenfalls über bie Lage und Thatigfeit ber Stadt und ihre Bewohner. Diese wenig bekannten Schriften, bie trop bes ichon etwas fpathumanistisch angehauchten Stils ben Einfluß und das Geprage ber Zeit nicht verleugnen konnen, find wertvolle kulturhiftorische Beitrage jur Renntnis bes Landes, ber Bewohner und ihrer Arbeit, und vervollständigen immer mehr bas Bild dieser Reit, das ich aus verschiedenen Quellen hier entwerfen und aufammenftellen will. Es erübrigt nun noch neben ben beiben humanisten bes westlichen Böhmens auch die wichtigften geistlichen Schauspiele und Schauspielbichter zu erwähnen. Ich habe ichon früher auf bas Egerer Frohnleichnamsspiel und bie burgerlichen Feste Altegers hingewiesen. Im 16. Jahrhundert ist unter bem Einfluß der Reformation und des humanismus das Repertoir der Bolksbühne schon bedeutend gewachsen. Es überwiegen die geistlichen Schauspiele, doch kommen auch historische Tragobien vor und folche, die ihren Stoff aus der einheimischen Geschichte nehmen. Bon vielen find eben nur die Titel erhalten. So ermähnt bie Eger'sche Chronit Rrieglsteins die Spiele: "von ber hoffart" (1519), "das Spiel vom verlornen Sohn" (1537), ein besonders beliebter Stoff dieser Zeit; "Susanna und Jubith" (1538), "Jacob und seine Söhne" (1543), "das spil oswaldi" (1545), "die historia vom propfeten" (1549), die Komodie "ber reiche Mann" (1510), "Erinut"

(1551), "Mitter Galieni" (1557), "raballas"\*) (1560), "ber spiel= man, wie er unter die Mörder gefallen" (1574), "das gespiel von ber Rebecca" (1585), die Komödie "Andreas, der ungarische König mit feinem getreuen Statthalter Bancbano" 2c. Als Spielbirettoren werden erwähnt: Johann Golbhammer und als Schauspielbichter Balthafar Brufch und Daniel Betulius. Die Absicht und ben Zwed aller biefer Spiele erfahren wir am besten in ber Borrebe, die Ebelbeck Benedift (geb. ju Budweiß) in seiner "Comedie von der freudenreichen Geburt Jesu Chrifti" (1568) giebt: "Alter und Jugend solle badurch gebessert werden, ber "gemein Mann" werde zu rechter Erkenntniß ber hl. Schrift kommen, "ba ja vil heftiger in bie herzen und gemueter der ainfeltigen laien fich ainbilbet, bas, fo man augenscheinlich fürpildet, benn bas man allein höret." So hat benn auch Mathias Meigner aus Comotan (wohl ber Rettor ber lateinischen Schule daselbst) ein "new biblisch Spill von dem erschröcklichen untergang Sodom und Gomorrha" gedichtet, das am 6. Juli 1579 auf dem Rathaus vor der Gemeine und am 2. August im Schlosse vor bem herrn Bohuslav Felig von haffenstein-Lobfowit und bem Abel agirt worden ift.

Die umftänbliche und weit ausholenbe Borrebe ergeht fich bitter über bie Berberbnis feiner Beit und ber Welt, "bie in grewlichen erschrödlichen Gunden unverschampt" gegen bie Befete Bottes "gant und gar verblindt, erfoffen und jum grunde verteuffet ift," fo bag faum eine Befferung mehr zu gewarten. Bu reichem Troft und treuer Barnung moge baber die Tragicomoedia menniglich gereichen. Bon auftretenden Bersonen werden 52 bezeichnet. Brolog und Chrenhold find noch beibehalten, ebenso ber Argumentator, ber jeden Alt umftanblich einleitet. Die Entwicklung bes ganzen Stucks geht etwas schwerfällig vorwärts und watet in Monologen. Erft in ber 3. Scene bes IV. Aftes wird sobomitisches Treiben ziemlich braftisch geschilbert: "Das volt fich vollgesoffen hat, und leufft auff allen gaffen hrumb, treibt groß Unzucht gang omb und vmb." Der fromme Lot wird von einigen Sobomitern "alter Miftfinf", "lofer Unflat", "alter Jed" und Schelm" 2c. geschimpft. Selbst feine Eybame, die er gur Flucht aus ber bem Untergang geweihten Stadt mahnt, finden solche Boffen lächerlich und meinen, daß er "zwen

<sup>\*)</sup> Also wohl die bekannte Studentenkomödie "Rebelles" von Macropedius.

Gautler" in sich habe, die ihm folches einblasen. Gie reißen fich von ihm los mit den Worten: "Komb lag vne lieber gehn jum Sauffen, ber alt Jeck mag hmmer bin lauffn." In ber 6. Scene treten bie allegorischen Figuren Barmberzigkeit und Gerechtigkeit auf. Die erfte bedauert die fünf Stäbte, die untergeben follen: "Schaw, wie fie ftehn fo fcon gebawt im ebnen Land!" Doch bie "Gerechtigkeit" gablt ein formliches Sunbenregifter auf von ihrem Sauffen und Freffn, ihrer finangeren, ihrem falfchen Bericht und Unrecht, ihrem Sag und Neib, ihrer Berachtung gottlicher Lehre; in Summa: fie muffen zu Grunde gehen. Schon kommen mit bem Rufe: "hofche, hofche, ha, ha!" bie Teufel gelaufen, freuen fich, daß die Codomiter "in ihre Bech" tommen, daß ihre "Rirmes" endlich beginnt und fie ihre Rrallen, Schauffln, Wurffbarten, Morgenfterne und Bechfrugt endlich verwenden können. Das Strafgericht beginnt, es fangt "pluglich an zu bonnern und zu pligen, und fewr an ju regnen, ju Sodom wirdt ein groß geheule." Lot's Beib, bie fich vor Schred barüber auf ber Flucht umfieht, "wirdt zur Saltseul". Andere Scenen aus ber biblischen Geschichte, Abrahams Opfer 2c., schließen sich bran. "Ghrenholb", ber Epilog, giebt am Schluß noch eine furge Aberficht über alle Berfonen bes Studes und schließt gute Lehren baran, bag jeber in feinem Stand treu befunden werde am Tag bes Gerichts:

> Damit er werdt verdammet nicht Sondern werde zur selben frist Gefunden als ein rechter crist Und nicht als ein salscher Gleißner, Das wünscht uns alle Matths Reißner.

Zum Schluß sei noch die "Tragedia von zweyen behem ischen Landherrn"\*) erwähnt, wo ein einheimischer Stoff zur Darstellung gelangt. Der Inhalt ist kurz: Gyrzigk von Commotan und Laßla vom Brüzer Schloß wollen den Kaiser auf der Jagd ermorden und sich in den Besitz der Krone setzen, der eine soll König in Ungarn, der andere in Böhmen sein; ihre Withelser sollen Kanzler und Burggrafen werden. Der Anschlag wird hintertrieben. Interessfant an dem kurzen Stück ist außer dem lokalen Interesse die antisbeutsche Bointe in den Reden der Verschwörer gegen die "deutschen

<sup>\*)</sup> Abgedruckt bei Bolkan Bb. II.

Hunde", die sie alle erschlagen, "tapsfer mußen, mit den Knöbeln buten" wollen, und die äußerst gelungene Parodie ihrer Reden und Pläne durch ihre Diener und Hofnarren, die sich über beide lustig machen (statt großmächtige Könige und Herrn: großlächtige Könige und Narren — Euer königl. Würden und Ehren: ewer kgl. bürden schweren 2c.).

Alle diese Stücke des 16. Jahrhunderts stehen unter dem Banne des humanistischen und resormatorischen Gedankens. Offen werden Absicht und Tendenzen dieser Spiele in den Vorreden kundzegeben, die sich auf die Muster der Alten, auf Terenz und Plautus berusen. Die Popularisirung der Evangelien und der heiligen Schrift, das Einleben in den Geist und die Moral derselben ist Viel und Endzweck. Das eigentlich Nationale aber ruht in der Araft und der Urwüchsigkeit der Übertragung ins Deutsche. Die Sprache ist derh, oft rauh und wird glücklich zur Charakteristis der Personen verwendet. Nicht selten dienen diese Spiele zu tendenziösen Hinzweisen auf die Zeit selbst und enden mit moralisierenden Ersmahnungen.

Der Charafter diefer Reit ware nur unvollfommen gezeichnet, wenn ich nicht auch jene bei allen umwälzenben neuen Bewegungen auftauchende Flugschriften = Litteratur wenigstens erwähnen wollte. Es fehlt auch für bas westliche Böhmen nicht an Rlagen und Grapaminis, an Reit- und Streitblättern, welche bie neue Lehre befampfen, an jenen Zwei- oder Dreigesprachen, in benen verschiebene Stande bes Bolfes ihre Unfichten über die Reitereigniffe ausbrucken, wie fie Dof. Schade in feinen "Basquillen und Satiren" gefammelt. Auch weltliche und historische Lieber, "newe Reitungen". Flugichriften über Bolfsfeste, Glementarereignisse, über Morithaten ober absunderliche Miggeburten, Rometen und friegfündenden Simmelsereigniffen fehlen nicht. Bon lotalem Intereffe find bie Lieber "von bem loblichen bergwert Sant Jochimstal" (1521), wie es aus ber Bildnis zu einer Stadt erwuchs, über Bergwertsordnung, Bertbetrieb, fremde Bergleute, Entlohnung, allerlei guten Vorschlägen und Mahnungen. Bon Lut von Augsburg stammt eine recht frische und lebendige Schilberung des Joachimsthaler Schützenfestes im Jahre 1520. Der Schüpenlabbrief, die hauptpreife, die der Graf Schlick und ber Rat ausgesett, die Borrichtungen am Schütenplat werben beschrieben. Der Festtag rudt beran. Siebenerlen Wein

wird ausgeschenkt, barunter Malvafier, Reinfall, Feltlein, ungarifcher und Rheinwein. Ratsherrn, Armbruftschützen, Diener, Trabanten find toftumiert in ben Stadtfarben. Gin festlicher Gingug hober Berrichaften findet ftatt unter bem Befrach ber "Cartanen und Schlangen". Nun werden einige Teilnehmer am Fest aufgezählt und bie Bewinnfte angegeben, unter benen bas "Beft" ein Uhrmacher Namens Benedift aus Mugsburg gewann. Den Schluß macht ein vom Rat ausgerichtetes Festmal im Rathaussaal in Gegenwart schöner Frauen ("ba af man vnd trank und lebt im fauß, vnd gab zu trinken gut's bier und auch guten Wein - brachten einander gange glefer vol auß" ic.) und ein "hubscher Tang." - Dies Lied führt uns ein recht anschauliches und lebendiges Bilb bes Bolfslebens vor und burfte auch fulturhiftorifch fur bie Beschichte bes beutschen Schützenwesens einigen Wert beanspruchen. Auch ber schon ermannte B. Ebelbeck aus Budweis hat mehrere folder Kefte, so bie in Dresben und Zwidau (1574), an benen von böhmischen Städten auch Eger und Joachimsthal fich beteiligten, befungen. In ben Liebern und fog. "newen Zeitungen" biefer Beit wird auch Karlsbad erwähnt. So schilbert uns Georg Fleigner aus Schlaggenwalb in feinem Gebicht "Ritter Orben bes Pobagrifden Fluffes", wie er einft in Raifer-Rarlsbad auf einem Spaziergang auf die umliegenden Soben ben Götterboten Merfur burch die Luft tommen ficht, ber ihm nun ausführlich die Geschichte und Berfunft bes Ritterordens und bie mannigfachen Borteile bes Bodagras im bürgerlichen Leben beschreibt. In ben "newen Zeitungen" wird am öftesten bie jemerliche Waffernot, bie am 9. Mai 1582 Rarlsbab und Umgebung verheerte, beschrieben, einmal auch von dem schon erwähnten humaniften Clemens Stepfani.

Diese Schlußnotizen mögen auch in Bezug auf öffentliche Feste und lokale Ereignisse das kulturhistorische Bild des westlichen Böhmens aus der Zeit der Resormation und des Humanismus vervollständigen. Ist es auch keine Blütezeit, so liesert es doch des merkenswerte kulturhistorische Dokumente zur Geschichte des Bürgerstums, des protestantischen und humanistischen Geistes. Der große, alles bewegende, Wissenschaft, Religion und soziales Leben ums wälzende und neugestaltende Kampf dieser Zeit wird auch im beutschen Böhmen im kleinen durchgekämpst und durchgestritten durch herdorragende Vertreter. In Predigten, in geistlichen und welts

lichen Spielen, in ber biblischen Romöbie, im humanistendrama, in Dialogen, Streitschriften, Traktätlein und fliegenden Blättern finben wir die streitbare Rraft ber Zeit. In festen Kirchen und Schulordnungen flärt sich bas neue Ibeal ab und wird zur bewußten Lehre, jum Ausgangspunkt neuen Lebens und neuer Bilbung. In streitbaren Gottesmännern, wie Mathefius, in dem Liederdichter Nitolas hermann, finden wir die lebendige schöpferische Rraft des Neuen zielbewußt und bauernd erhalten. Das nationale Element bringt in der Religion und Wiffenschaft fiegreich hervor. Wir hören es heraus aus bem Rirchengefang, aus ben fraftvollen Bfalmen und Motteten, wir finden es wieder in ber braftischen Urwüchsigkeit ber Sprache, in ben humanistenbramen und ben biblischen Romödien ber Reit. Gin beständiger Wechsclverkehr zwischen Böhmen und bem Reich verstärkt dies nationale Band, beutscher Beift und beutsches Biffen bringt von den Universitäten herein in unsere Landstädte. Faft in allen Städten bes beutschen Bohmens finden wir gelehrte Manner, wie ben Orientaliften Crinefius und ben Mathematiker Theobald aus Schlaggenwald, 3. Spanmüller und Georg Barthold aus Brür, Mathias Goldhahn (Aurogallus) aus Comotau, Joh. Sandel in Saat, als Mediziner ben Leibargt bes Ergherzogs Ferdinand II, und der Philippine Welfer Dr. G. Handsch zc. In Rafpar Brusch, bem die Heimat so wichtiges verbankt, finden wir bas Urbilb eines fahrenden humanisten ber Zeit, als beren frühester ber berühmte Bohuslav Lobkowit von Saffenstein (1462-1510) erscheint. Selbst die Runft\*) erneuert sich unter bem Ginfluß ber Reformation und bes humanismus. Die Gothif wird mit neuem Beifte erfüllt. Die protestantische Rüchternheit und Ginfachheit bes neuen Rirchenbaues finden wir in der Joachimsthaler Kirche und anderen erzgebirgischen Städten, in Schneeberg und Annaberg, in Laun und Brüx schon im bewußten Gegensate gur Rirche bes alten Glaubens. Auch äußerlich zeigt bas Gotteshaus ben neuen Geift an, es wird einfacher, schmucklofer, ein nach innen gekehrter, nicht nach außen prunfender Sallenbau. Aus bem ftimmungsvollen, auf bie Sinne wirkenden bammerigen Dufter ber tatholischen Dome

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

<sup>\*)</sup> Kornel. Gurlitt: Kunst und Künstler am Borabend ber Reformation. Ein Bild aus dem Erzgebirge. (Schriften des Bereins f. Resormationsgeschichte Nr. 29.) Mit 16 Abbildungen. Halle, M. Niemeyer 1890.

erstehen die lichten, hellen Predigtfirchen bes Erzgebirges. In der Blaftit finden wir einen fraftigen, individuellen, ftart ausgepragten Naturalismus. In Stein und Meifel basfelbe Drangen und Suchen nach einem zeitgemäßen, ben Beift, Gehalt und bas Streben ber Beit wiedergebenden Stil und Ton, wie in den Schriftwerfen ber Reformatoren und humanisten. Das Bürgertum unserer Städte zeigt sich im 15. und 16. Jahrhundert in der Blüte ihrer Rraft und Wehr. Altegerer Frohnleichnamsspiele, Fastnachtsspiele und Runftfeste, bas Leben einer Erzgebirgsstadt wie Joachimsthal, Schütenfeste und geiftliche Komobien, Bergwerkstreiben und Suttenbau eröffnen uns einen Ginblid in bas Boltsleben biefer Zeit, in Sandel und Bandel, Arbeit und Vergnügen ber Bevölferung. Auch bie beutsche Burgerschaft in Bohmen erstartte unter bem regen Berfehr, ben ber Brotestantismus und humanismus mit bem großen Mutterreiche cröffnete. Deutsche Bau- und Wertmeister erbauten bie noch heute imponierenden stattlichen und chrenfesten Batrigierhäuser mit ihren Erfern und hohen Biebeln, ihren breiten Fluren und geräumigen Arfadenhöfen. Runft und Runftgewerbe erlebte unter bem Ginfluffe bes naben Nurnbergs eine Blutezeit. Biele Gefellen aus Eger u. a. Städten lernten in Nürnberg, als bem Sit ber größten Meifter, beren Arbeiten heute noch erhalten find. Die Bürgerschaft war die eifrigfte Forderin der reformatorischen und humanistischen Riele. Aufgeflart und intelligent fam fie den Neuerungen entgegen, weshalb wir ichon fruhzeitig berühmte Lateinschulen in ben Stabten bes weftlichen Böhmens finden. Seit ber tichechische Fanatismus nach ben Religionstriegen sich zu regen begonnen hatte, ber bie Deutschen als eingewanderte Fremblinge bezeichnete, gravitierte bas beutsche Bürgertum nach Deutschland und fand in ber Berbindung und dem lebhaften Berkehr mit dem großen Mutterreiche den festen Salt, den nationalen Rern. In dem schweren Rampf, den diefer beutsche Stamm später zu bestehen hatte, als sich die Berbindungen mit bem Deutschen Reiche löften, hat er feine Tüchtigkeit, seine Rraft, feine Arbeit, seine Intelligeng in ber Rolonifierung bes Landes und ber Organisierung bes blühenben Städtewesens erft recht fennen ge-Diefer moralifche Salt, Diefes fefte Gefühl bes eigenen lernt. Wertes, ift auf biefe Zeiten ber Reformation und bes humanismus gurudjuführen, wo er fich jum erftenmal gegenüber ben Glaven fühlen durfte. Wer heutzutage von den vielen Fremben, die all-

jährlich zu ber Quellenfur in unsere Babestäbte fommen, die fleinen westböhmischen Landstädte von Franzensbad, Karlsbad ober Teplit aus befucht, wird oft überrascht sein von ben ehrbaren maffiven Steingebäuben, ben altertumlichen Stäbteanlagen, mit seinen noch vielfach fichtbaren Schanzen, Stadtgraben und Thorturmen, ben Marktpläten mit ihren Sallen ober Laubengangen, ben alten Raufhallen, ben zierlichen Gifengittern um die Stadtbrunnen und Gin= fahrtsthore. Das find noch die charafteristischen Dokumente aus ber Beit ber Bürgerschaft, beren Geschichte man in ben vielfach von ben Gemeinben eingerichteten Stadtmufeen noch ergangen tann. Sier findet man noch bie alten Laden und Krüge ber Bunfte, alte Bunftfahnen, die bei ber Erfturmung der Raubburgen ben tapferen Stadtfolbnern vorangetragen wurden, Mungen und Siegel, alte Chroniten, bie Wappen alter Batriziergeschlechter 2c. hie und ba begegnet man wohl auch in einer finftern Baffe einem finftern alten Saufe, bem Jefuiten-Kollegium, noch gang fo erhalten, wie im 16. Sahrhundert, wo es die alte Lateinschule herbergte und wir erinnern uns an bie alten Magifter und frohlichen Schuler, die in ben alten Frohnleichnamsspielen mit agiert haben. Bieles hat die Reit aus Diefer Blütezeit des deutschen Lebens gerftort. Die alten Thore find gefallen, die Mauern, die Schanggraben verschüttet. Rur ein Name erinnert vielleicht noch baran. Unerbittlich braufte ber Sturm ber Zeit babin. Die Gegenreformation zerftorte bas blubende beutsche Leben, unzählige und barunter bie reichsten und intelligenteften Bürger und Batrigiergeschlechter bes beutschen Böhmens jogen als arme Emigranten über bie Grenze. Die Religionstriege, ber 30jahrige Rrieg, bat die gange Blutezeit ber beutschen Burgerschaft gelähmt und faft gerftort. Diesmal murbe gugleich mit ber Religion auch die Lebenseristeng und die Beimat in Frage gestellt; das wirtschaftliche Leben verlor und bie Kriege und frembe Solbatenscharen zehrten an dem Wohlftand ber Burudgebliebenen.

Ein Mustermann aus dieser Zeit der Gegenresormation ist Wolf Adam Pachhelbel, Bürgermeister der Stadt Eger, dessen rührendes Bild der hochverdiente Geschichtsschreiber des Egerlandes Dr. Adam Wolf in seinen "Kulturhistorischen Bildern aus Österzeich" in so charakteristischen Farben entworsen hat. Er vergleicht ihn mit Otto Guericke, dem Bürgermeister von Magdeburg. Pachshalbel ist derselbe, den Schiller zu Wallenstein sagen läht: "Wir

waren reichsfrei, boch seit zweihundert Jahren ist die Stadt der Krone verpfändet." Er hat die Blüte der Resormation im weste lichen Böhmen erlebt; er sah auch den Untergang des Protestantisemus, kämpste und litt für denselben und zog als Exulant über die Grenze. So ragt seine Gestalt am Ausgangspunkt dieser Zeit als Märthrer seiner Ideale, als starrer Protestant, als Vertreter selbstedewußten deutschen Bürgertums, als ein Leben und Kamps gewordener Typus aus den Zeiten der Resormation und humanistischer Bildung.

## Chomas von Chantimpré

über bas

## Bürger: und Bauernleben seiner Zeit.

Bon

### Alexander Ranfmann.

#### Vorbemertung.

Die folgenden Blätter bilben eine Probe aus einer umfangreicheren tultur= hiftorischen Studie über den befannten Bredigermonch Thomas von Chantimbre (Cantipratanus, Cantimpratanus), einen Beit= und Beiftesgenoffen bes befannteren theinischen Erzählers Cafarius von Beifterbach. Bu Ende bes zwölften ober Anfang des dreizehnten Jahrhunderts in einem Dorfe bei Bruffel geboren, wirfte Thomas anfangs als Canonicus im Chorftift zu Chantimpré bei Cambray, bann bis ju feinem Tobe als eifriges Mitglied bes Dominitanerorbens. Er war ein angesehener Brediger, beliebter Beichtvater, geschätter Moralift und Gelehrter. Sein praktifcher Birfungefreis erftredte fich vorzugsweise auf die Riederlande und die angrenzenden frangofischen Landesteile; doch ift er auch Deutschland nicht fremd geblieben. Als Gelehrter in Luttich und Köln gebildet und durch den berühmten Kardinal Jakob von Bitry und Albertus ben Großen beeinflußt, hat er fich besonders durch fein eifriges Sammeln von naturgeschichtlichen Nachrichten verbient gemacht; fein Bert de rerum natura ift für das gange Mittelalter ein maßgebendes geworben, vielfach benutt und noch ju Ende des fünfzehnten Sahrhunderts erweitert worden.

Einen Abfat aus diesem naturgeschichtlichen Werke, welcher von den Nienen handelt, hat Thomas herausgegriffen und zu einem moralischen Buche, dem Bonum universale de apidus, verwendet, worin er den Bienenstaat mit dem geiftlichen Regimente vergleicht und das Berhältnis zwischen Vorgesetten und Untergebenen oft in so treffender Weise zur Darstellung bringt, daß noch heute Regierende, wie Regierte das Werk mit Ruten lesen könnten. Die einzelnen

Deutide Rulturgefdicte III.

waren reichsfrei, doch seit zweihundert Jahren ist die Stadt der Krone verpfändet." Er hat die Blüte der Resormation im westelichen Böhmen erlebt; er sah auch den Untergang des Protestantismus, kämpfte und litt für denselben und zog als Exulant über die Grenze. So ragt seine Gestalt am Ausgangspunkt dieser Zeit als Märthrer seiner Ideale, als starrer Protestant, als Vertreter selbstedewußten deutschen Bürgertums, als ein Leben und Kampf gewordener Typus aus den Zeiten der Resormation und humanistischer Bildung.

# Chomas von Chantimpre

über das

## Bürger: und Bauernleben seiner Zeit.

Bon

#### Alexander Ranfmann.

#### Vorbemertung.

Die folgenden Blätter bilden eine Brobe aus einer umfangreicheren tultur= historischen Studie über den bekannten Predigermonch Thomas von Chantimpré (Cantipratanus, Cantimpratanus), einen Reit= und Geistesgenoffen bes befannteren rheinischen Ergablere Cafarius von Beifterbach. Bu Ende bes gwölften ober Anfang bes breigehnten Jahrhunderts in einem Dorfe bei Bruffel geboren, wirfte Thomas anfangs als Canonicus im Chorftift zu Chantimpré bei Cambray, dann bis zu feinem Tode als eifriges Mitglied bes Dominitanerordens. Er war ein angesehener Brediger, beliebter Beichtvater, geschätter Moralift Sein prattifcher Birfungstreis erftredte fich borgugsweise und Gelehrter. auf bie Riederlande und die angrenzenden frangofischen Landesteile; doch ift er auch Deutschland nicht fremb geblieben. Als Gelehrter in Lüttich und Köln gebilbet und durch den berühmten Kardinal Jakob von Bitry und Albertus ben Großen beeinflußt, hat er fich besonders durch sein eifriges Sammeln von naturgeschichtlichen Nachrichten verbient gemacht; sein Bert de rerum natura ift für bas gange Mittelalter ein maggebenbes geworben, vielfach benutt und noch ju Ende des fünfgehnten Sahrhunderts erweitert morben.

Einen Absat aus diesem naturgeschichtlichen Werke, welcher von den Rienen handelt, hat Thomas herausgegriffen und zu einem moralischen Buche, dem Bonum universale de apidus, verwendet, worin er den Bienenstaat mit dem geistlichen Regimente vergleicht und das Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Untergebenen oft in so treffender Weise zur Darstellung bringt, daß noch heute Regierende, wie Regierte das Werk mit Ruten lesen könnten. Die einzelnen

Sätze, welche Thomas darin aufstellt, belegt und erläutert er durch Beispiele aus dem Leben, und diese Beispiele sind es, die neben Mitteilungen über berühmte litterarische Persönlichseiten jener Zeit, wie Thomas von Aquino und Albertus den Großen, eine reiche Fülle von fulturgeschichtlichen Zügen bieten.

Gleich Cafarius von heisterbach ift auch Thomas das Kind seiner Zeit, indem sich neben sinnigen, rührenden und spannenden Erzählungen, die zum Teil Novellen in der alten Bedeutung des Bortes sind, Geisters, Gespensterund Teuselsgeschichten entsesslichster Art vorsinden, daß man sich unwill fürlich die Frage stellt: wie ist es nur möglich, daß sich ein und derselbe Mann hier als verständig, praktisch, lebensersahren und selbst jovial kundgiebt, dort aber dem frassesten Aberglauben, einer unbegreislichen Leichtgläubigkeit Raum giebt? Wie dem aber auch sein mag, Forscher über Kulturgeschichte, über Novellistit und Geschichte der Naturwissenschaften sollten unseren Thomas nicht unbeachtet lassen.

Bon bem nach ben verschiedensten Seiten hin bereits hochentwickelten und in steigender Entwickelung begriffenen bürgerlichen Leben in den niederländischen Städten, von dem Seehandel der Stadt Brügge, von den Tuchwebereien und sonstigen Industriezweigen, welche jene Städte zu einer fast sprichwörtlich gewordenen Holbe des Reichtums emporgehoben hatten, von dem trouigen Selbstgefühl und dem unaußgesetzten Streben nach Erweiterung der Freiheit, welches die Bürger erfüllte — von allem diesem lesen wir leider bei unserem Autor nur wenig. Er war ja nicht Geschichtsschreiber im eigentlichen Sinne, nicht Annalist oder Chronist; er war Moralist, der nur Geschichten erzählte, welche in den Rahmen seines Moralbuches paßten. Sanz ohne Ergebnisse für die Verhältnisse der Bürger und des Landvolkes bleiben wir jedoch nicht.

Gleich ben andern Sittenrichtern seiner Zeit rügt unser Thomas bas Spiel, namentlich bas Würfelspiel und ben Wucher. Gegen beibe Übel bringt er einige sehr brastische Beispiele, die auf seine Leser oder Zuhörer gewiß nicht ohne Wirkung geblieben sind.

So erzählt er (II, 49, § 10) folgendes Ereignis aus der Stadt Löwen: "In dieser Stadt kannte ich einen edlen und guten Bürger. Derselbe stand einmal in der heiligen Charfreitagsnacht frühmorgens auf, um zur Messe zu gehen. Da kam er an einem Keller vorbei, in welchem ausgelassene und sittenlose junge Männer beim Würfelspiel saßen und in entsetlichster Weise lästerten, stritten und sluchten. Auf der Straße vor dem Keller aber traf er auf Leute, welche einen elend zerschlagenen und heftig blutenden Mann wehklagend umstanden. Als der Bürger frug, wer dem Manne dieses zugefügt habe, entgegneten sie: "Jene jungen Leute, welche dort im Keller Würfel spielen." Der Bürger geht hinein, macht den jungen Leuten Vorwürfe, daß sie während einer so heiligen

Nacht beim Spiele fagen, und fragt fie gornig, weshalb fie jenen fremben Mann fo graufam mighandelt hätten? Söchlich verwundert hierüber ertlären bie Spieler, es fei niemand zu ihnen hereingekommen; fie hatten feinen Menschen mit Worten ober Thätlichkeiten beleibigt. Sie geben mit bem Burger hinaus, finben aber ben Mighanbelten nicht mehr. Da tamen bie Jünglinge ju fich und mußten fich gesteben, baß fie burch ihre Flüche und Läfterungen Chriftum ben herrn schwer beleibigt und jum andernmal gefreuzigt hatten. Nachdem mir ein Bruber bes Brebiger= orbens biefen Borfall, jeboch etwas ungläubig, mitgeteilt hatte, erfunbigte ich mich, als ich wieber einmal nach Löwen gekommen war, ob bie Sache auf Wahrheit beruhe, und jener Bürger fagte mir eiblich aus, alles habe fich fo zugetragen, wie ich es oben niebergeschrieben. Er fügte ferner bei: ber Wirt bes Saufes, in beffen Reller fich bie Sache gugetragen, fei baburch fo tief erschüttert worben, bag auf Aureben meines Bericht= erstatters er und seine Frau alles basjenige, was er als Wucherer gewonnen, verteilt und guruderstattet habe; er sei als frommer Maun Mögen wir nun gleich jenem Bredigermonch ben Borfall bezweifeln ober ihn, wie unser Thomas, in gläubigem Sinne auffassen, für den Rulturhiftorifer erübrigen jedenfalls zwei Ergebniffe: bas ausschweifenbe Leben ber jungen Burger in Lowen und bie Unficherheit auf ben Strafen biefer Stabt.

Beiter erzählt unser Autor (II, 49, § 9): "In einem gewissen Ort ber Champagne spielten in der heiligen Charfreitagnacht ein Jude und ein Christ miteinander Würfel. Als der Jude viel verlor, geriet er so in But, daß er die heftigsten Lästerungen wider Christum ausstieß; er griff jedoch wieder zu den Würfeln, um sein Glück noch einmal zu versuchen — da war jedoch seine Hand plötzlich gelähmt. Hierdurch in noch heftigere Wut versetz, wollte er mit der gelähmten Hand den Spieltisch umstoßen, indem er zugleich wiederum die abscheulichsten Schmähungen gegen Christum und dessen Mutter ausstieß. Da verdrehten sich plötzlich seine Augen, er sant um und war tot. Sein Mitspieler, der Christ, wurde so von Entsetzen ergriffen, daß er den Verstand verlor, er siechte noch einige Weile hin und beschloß dann sein elendes Leben mit einem elenden Tod."

Folgendes soll sich in der Abtei Billers zugetragen haben (II, 26, § 5): "Nachdem ein gewisser Bucherer aus Namur gestorben war, brachte man einen großen Teil seines Bermögens im Betrage von etwa 1600 Mark in die Abtei Billers und es wurden dafür verschiedene Besitztümer angekauft. Da wählte man einen höchst gewissenhaften Mann zum Abt und nachdem man demselben von der Sache Mitteilung gemacht hatte, wurde er höchst nachdenklich und betrübt, er verkaufte Schafe und

Wieh und sonstige bewegliche Habe und sandte den Erlöß in die Stadt Namur, damit den einzelnen durch den Wucherer geschädigten Personen das ihrige zurückerstattet würde. Da jedoch niemand dieses Restitutionszgeschäft übernehmen wollte, wurde das Geld wieder ins Kloster zurückgeschickt. Der fromme Abt entrüstete sich hierüber und befahl, das Geld nochmals in die Stadt zu bringen und auf offenem Markt vor den Bürgern und dem Bolk ausrufen zu lassen: "Dies Geld gehört nicht und, weil es unserer überzeugung nach unredlich erworben ist — mag es nehmen, wer da will!" Die Bürger wurden dadurch sehr erbaut und nachdem sie unter sich Rats gepslogen, sorgten sie dasur, daß redliche Leute das Geld wieder in die rechten Hände brachten."

Einen Bucherer in Brabant hat Thomas selbst öfters zur Rebe gestellt, jedoch ohne Erfolg. Als ber Mann starb, ging bas Gerücht: es wären zwei große Hunde fortwährend um bas Lager bes Sterbenden gelausen, und es hätte die Zunge des Mannes in Fußlänge ihm zum Munde herausgehangen (II, 22, § 5). Am Eingang einer französischen Kathedrale befand sich ein Steinbild, welches einen Bucherer mit einem Gelbsac darstellte. Als einmal ein berüchtigter reicher Bucherer in die Kirche treten will, stürzt das Bild und schlägt den Mann tot (II, 22, § 4). Thomas eisert auch gegen Leute, welche aus Nachlässisgteit oder gar in böser Absicht die Handwerfer um ihren Lohn bringen oder ihnen die sauer verdiente Arbeit nicht zur rechten Zeit bezahlen (II, 53, § 27).

Daß es den fräftigen Flamändern bei ihrem Reichtum und Bohls leben nicht an Sinnlichkeit gefehlt hat, liegt auf der Hand. Thomas, der als Beichtvater Gelegenheit genug gehabt hat, auch nach dieser Seite hin Ersahrungen zu machen, teilt uns dennoch keine Einzelheiten von kulturgeschicklicher Bedeutung mit; wir lesen bei ihm nur folgendes, wie er selbst sagt, "lustiges" Beispiel von der treuen und keuschen jungen Frau eines Handwerkers in Rheims; man sieht hieraus, welchen Bersührungen selbst verheiratete Frauen ausgesetzt waren. Das Beispiel lautet wie folgt:

"Ein junger Zimmermann ober Tischler besaß, wie mir ein Predigermönch erzählt hat, eine schöne und brave Frau. Ein reicher, aber herzund gewissenloser Mann hatte ein Auge auf sie geworsen und sandte, um seinen schändlichen Zweck zu erreichen, eine alte Bettel an sie ab. Die Kupplerin tritt in das Haus der jungen Frau und setzt sich, weil sie ermüdet sei, ans Feuer. Die junge Frau fragt, woher sie komme und was sie wünsche. Die Alte erwiedert: "Ich weiß nicht recht, dist du nicht die und die, heißt dein Mann nicht so und sehört deine Mutter nicht zu meiner Verwandtschaft?" — "Mein Name lautet, wie du sagst; ob ich die din, welche du meinst, weiß ich nicht; es ist wohl möglich, daß meine Mutter mit dir verwandt war." Da gab ihr die

burchtriebene alte Bere einen Rug und rief aus: "Wie bu beiner guten Mutter fo ähnlich fiehft! Wer ift aber bein Mann ?" - "Mein Dann ift ein braber Tijchler." - Da feufate bie Alte und fuhr fort: "Wie aber bift bu, die Tochter einer folchen Mutter, fo herabgekommen, bag bu einen Sandwertsmann geheiratet haft? Du gehörtest boch einer fo vornehmen Familie an!" Nachbem fie bies gesprochen, schwieg fie und ging icheinbar hochft betrübt ihres Weges. Bier Tage nachher tam fie wieber: "Es ift mir eine mahre Bergensangelegenheit," fprach fie, "baß bu, nachbem bas Ungliid mit ber Beirat einmal gefchehen ift, wenigstens in eine Lage kommft, in welcher es bir etwas beffer geht. Ich habe Mittel und Wege gefunden, bies zu erreichen, wenn bu meinem Rate folgen willft. Es giebt in biefer Stadt einen hochft vermögenden und angefehenen Mann, und ber hat mir geftern, als ich ihm bein Diggefchick ergählte, seine überaus große Liebe gu bir befannt. Bon ihm wirft bu alles befommen, mas bu nur wünscheft." - Die junge Frau erwiderte: "Ich habe einen braven Dann; er ift beffer als ich bin. Ich will nicht burch Gunbe reich werben." - Da feufzte bie Alte in schmeichlerischem, gleichsam zustimmendem Tone: "Run bift bu mir noch lieber, als bu mir porher warft." - Es verstrichen brei Tage; ba tam bie Alte wieber und lud die junge Frau ein, mit ihr in die Liebfrauenkirche zu geben; als fie jedoch an ber Thure jenes Mannes porbeikommen, ba wird auf Beranlassung ber Rupplerin die junge Frau aufgegriffen und ins Saus gebracht. In ihrer Angst raunt bie junge Frau ber Alten ins Ohr: "Seute Racht ift mir fo und fo unwohl geworden; liebe Bafe, laß mich für jest los und ich verspreche bir fest, morgen wieder zu tommen." Die Alte fagte ja, und auch ber reiche Mann ftimmte bei. Go tam bie junge Frau nach haufe gurud und überlegte bei fich, mas nun weiter qu geschehen habe. Da trieb fie in ber Nachbarschaft brei träftige und ftarte Beiber auf, aab ihnen Befen und barg fie beimlich in ihrer Schlaffammer. Die Alte fam, um bie Tifchlerfrau abzuholen, und biefe nötigte fie unter bem Bormand, fie moge ihr bei Anlegung schönerer Rleiber behilflich sein, in jene Rammer. Nachbem fie die Thure berfelben geschloffen, fturgen bie Weiber herbei, reifen ber Bettel bie Rleiber ab und gerbläuen fie mit ihren Befen bis Blut fließt. Mit Mübe gelingt es ber Alten burch bie Thure ju entwischen und halb nacht auf bie Straße zu gelangen. Rachbem ber Borfall befannt geworben, ericoll in ber gangen Stadt bas Lob ber jungen Frau, und biefes Lob war mehr wert, als bas größte Geschent, welches ibr jener reiche Mann gemacht haben würbe." (II, 30, § 37).1)

<sup>1)</sup> Bgl. die häusliche Scene am Hofe Heinrichs IV. bei Bruno de boll. Sax. c. 7. In etwa Berwandtes bei Uhland, Bolkslieder II, 755 ff.

Wäre biese Geschichte nicht so moralisch, so könnte man sie für ein französisches Fabliau jener Tage halten.

Wir geben noch ein anderes, unfere Lefer gewiß ansprechenbes Bilboen aus kleinbürgerlich em Kreise. Thomas kannte in Brabant eine Reclusa, die er sehr hoch stellte, und erzählt aus ber Jugend berfelben (I, 23, § 3) folgende naive Beschichte: "Sie war die Tochter eines fehr armen Mannes; als fie aber noch nicht volle fieben Jahre alt war, wurde fie ploblich von einem feltsamen inneren Drange bes Beiftes ergriffen und bat ihren Bater, er moge ihr einen Pfalter anschaffen. "Wie fann ich bir einen Pfalter taufen," erwiberte ber Bater, "ba ich nur mit Muhe bas tägliche Brot für uns schaffen tann?" Run wandte fich bas Rind in feiner Ginfalt an bie heilige Mutter Bottes und betete au ihr: "O liebe Mutter Gottes, gieb bu mir ben Bfalter, welchen mein armer Bater mir nicht anschaffen tann, und ich bleibe ewig beine bantbare Magb." So betete bas Madchen unverbroffen ein ganges Jahr lang; fiehe, ba erschien ihm während eines Traumes bie heilige Jungfrau und hielt, wie es bem Rinbe vortam, zwei Pfalter in ber Sand: "Nimm, mein Töchterlein, eines von biesen zwei Büchern." Ungefäumt mählte fich bas Rind eines berfelben, und die Ericheinung verschwand. Erwacht fand bas Kind feinen Pfalter nicht mehr und fing an bitterlich zu weinen, weil es von ber beiligen Mutter Gottes fo getäufcht worben fei. Der Bater lachte über bas Rind, und um basfelbe zu beruhigen, fagte er: "Geh' nur an Sonn- und Festtagen zur Meisterin, welche bie Kinber ber reichen Leute ben Bfalter lehrt. Lern' erft einmal lefen, und bann wird bie Mutter Gottes auch für einen Pfalter Sorge tragen." Mäbchen hielt bies in seiner Ginfalt für mahr und ging wirklich ju jener Meisterin, bei welcher bie Töchter ber reichen Leute Unterricht Raum hatte jeboch bas Rind einen Blid in ben Pfalter erhielten. geworfen, so konnte es auch schon lefen, und es hatte fo bie beilige Jungfrau ihr Berfprechen vollftändiger gelöft, als man es hatte erwarten Die bornehmen und reichen Frauen bes Bfarrfprengels tauften nun bem Mädchen einen Bfalter, und als fie im Laufe ber Reit die große Frömmigfeit ber heranwachsenben Jungfrau und beren Gifer im Dienste bes herrn mehr und mehr tennen gelernt hatten, bauten fie ihr neben ber Rirche eine fleine Relle."

Etwas mehr als über die bürgerlichen Zustände jener Zeit vernehmen wir über das Leben und Treiben der damaligen Landbevölsterung, namentlich über die Bergnügungen derselben, über Kirchweihen, Tänze, Gesang und Spiel. Thomas ist übrigens durchaus nicht so strenge, wie manche andere Moralisten jener Tage. Er verwirft nur ausgelassene, unanständige Belustigungen und läßt ein Solatium modesti

gaudii zu, wie z. B. einen ehrbaren Tanz bei einer Hochzeit (II, 49, § 12). Bei ben flamanbischen Rirchweihen mag es luftig genug zuge= gangen und Geiftlichen, Ortsvorftanben ober Eltern manchmal fcmer geworben fein, die richtigen Grenzen zwischen harmlofer Luftigfeit und ausaelaffenem wilben Wefen aufrecht zu halten. Bon einer folden Kirchweih erzählt uns Thomas (II, 57 § 4): "An ber Grenze zwischen Flanbern und Brabant liegt ein febr volfreicher Ort Namens Marchia (nach Colvenerius Merchten); hier war Kirchweihe und es hatten fich viele Leute zu Schaustellungen und Spiel zusammengefunden. Darunter mar auch, wie mir Meifter Wilhelm, ein baselbft geborener guter und gelehrter Briefter, mitgeteilt hat, ein Spielmann, welcher beim Tang burch feine Sprünge und Geberben bie Burichen und Mabchen reigte, unanftanbige und ichandliche Lieber zu fingen. Gegen Abend verfinsterte fich ber himmel und die Leute gingen nach Saus. Nur jener Spielmann hatte der Luft noch nicht genug, sondern spielte noch mahrend bes Beimwegs auf feiner Pfeife, machte feine Sprünge bagu und trieb allerlei Gaufel= werk. Inzwischen aber mar bas Ungewitter unter heftigem Donnern und Bligen losgebrochen. Da faben zwei Hirtenbuben, welche in ein Gebufch geflohen waren, wie ber Spielmann, von einem Blit getroffen, tot binfant." Der weitere Berlauf ber Beschichte geht wieber ins Diabolische und Bunberbare über. Der Briefter gewährt bem Erfchlagenen ein ehrliches Begräbnis; am andern Morgen aber foll man bas Grab offen und ben Sarg leer gefunden haben, woraus man ben Schluß zog, Teufel hatten die Leiche weggeholt.

Zu jenen "unanständigen und schändlichen" Liedern gehörte namentslich ein in Deutschland und Frankreich sehr belieder Martinsgesang als dessen Komponisten oder Dichter sich ein Teusel zu erkennen gab: "Daß zotige Lieder von dem Teusel gemacht werden," so erzählt Thomas (II, 49, § 22) höchst naiv, "hat ein böser Teusel, der im Jahre 1116 eine edle Jungfrau zu Nivelles plagte, offen vor allem Bolk erklärt: "Ich bin es, der mit einem Genossen jenen berühmten Martinsgesang gemacht (composui) und durch ganz Frankreich und Deutschland versbreitet hat.")

¹) Quod autem obscoena carmina finguntur a daemonibus et perditorum mentibus immittuntur, quidam daemon nequissimus, qui in Nivella, urbe Brabantiae, puellam nobilem anno Domini M.C.XVI, prosequebatur, manifeste populis audientibus dixit: ,Cantum hunc celebrem de Martino ego cum collega meo composui et per diversas terras Galliae et Theutoniae promulgavi. Erat autem cantus ille turpissimus et plenus luxuriosis plausibus.

— Dichtende Teufel oder Dämonen sind bei Thomas, Casarius von Seistersbach 2c. nichts Seltenes. Im Dialogus des Casarius (VI, 5) prophezeit ein

Richt gang fo folimm wie jenem Spielmann auf ber Rirchweibe erging es einem Diener bes eblen Ritters Goswin von Belpe in Brabant: "Diefer herr von Belpe," heißt es bei Thomas (II, 49, § 21), "hatte einem feiner Diener bie Rachtwache anvertraut. Selbiger Diener aber war ein ichläfriger und ausschweifenber Menich, welcher Rusammentunfte junger Dabchen zu veranftalten und babei zu fingen pflegte. Als er eines Abends wieder einmal pfiff und sang und babei allerlei tolles Reug trieb, fah ber genannte Ritter, wie ein gehörnter, zottiger Teufel mit funtelnben, feurigen Augen bem Anechte vortangte und beffen Bewegungen mit ahnlichen luftig begleitete. Der Ritter teilte bem Rnechte mit, was er gesehen; ber leichtfertige Mensch aber wollte bon seinem Treiben nicht ablaffen; vielmehr fang er ben Mabden nach wie vor feine schlüpfrigen Lieber; ber herr fah fich genotigt, ihn fort zu jagen; ein paar Tage nachher aber enbete ber Mensch sein elenbes Leben, inbem er eines schmählichen Tobes ftarb." Diefe Geschichte hat unser Autor aus bem Munbe bes Ritters.

Übel erging es auch einer Borsängerin ober Reigenführerin eines brabantischen Dorfes (II, 49, § 13): "Dort war eine äußerst mutwillige und eitle Frau, welche bei jeder Festlichkeit die Anführerin der Tänze zu sein pslegte. Ginst belustigten sich abseits vom Reigen einige junge

Dämon dem frommen Dechant Ensfrid in einem Distichon den baldigen Tod:

Mors exemplificat, quod longius haud tibi restat Vita nec incolumis amplius, Ensfrid, eris.

Der gute Mann lebte indeffen noch breißig Jahre. Rach einer noch ungebruckten Erzählung in den VIII. libr. mirac. des Cafarius nimmt fich der Teufel auch armer Boeten an und hilft ihnen bei Abfaffung fdwieriger Dichtungen. Gin junger Schüler in Erier, Ramens Beinrich, tann mit einem Gebicht, welches ibm ber Lehrer aufgegeben bat, nicht zurecht tommen, in feiner Berzweiflung übergiebt ber junge Fauft bem Teufel feine Seele, und biefer verfertigt ibm ein borjugliches Gebicht. Der Lehrer mertt, daß es tein Produtt feines Schulers fei, und tommt hinter bie Sache; um aber biefen ju retten, wirft er bem wieber einmal betrogenen Teufel bie raich abgeschnittenen Urmelftreifen bes jungen Mannes gu. S. Dr. Frang Bolffs Bortrag über Cafarius in ber Elberfelber Reitung 1884 Rr. 165 und meine Schrift über Cafarius Aufl. II, S. 151, 162. In ben Geft. Rom. (Grage's Uberf. II, 86 ff.) begegnet uns ein Damon, ber fich rühmt, ein trefflicher Berfemacher zu fein, und auch eine freilich nicht febr poetische Brobe seiner Runftfertigfeit ablegt. Bie ber Teufel in Trier bilft er einem Schüler, der über ein höchft sonderbares Thema dichten foll, aus der Rot. - In einer Erzählung bei Thomas (I, 19, § 3) spricht auch ein Geift, ber aus bem Fegefeuer tommt, in lateinischen Berfen, bezw. Bezametern. - "Der Teufel als Boet" ware ein luftiges Rapitel für einen humoristischen Litterarbiftoriter.

Männer mit dem Ballspiel; da geschah es, daß einem derselben, als er eben nach dem Ball schlagen wollte, der Hollundersteden auß der Hand stog und jene Bortänzerin so heftig an den Kopf traf, daß ste sosot tot war." Diese Geschichte ist eine sehr berühmte gewesen und wird noch in Schriftwerken des fünfzehnten Jahrhunderts zur Warnung erzählt: "was schaden tanzen bringt.") In der Nähe von Ladn zog einmal eine lustige und jauchzende Tanzgesellschaft über eine Brücke, da bricht diese plößlich ein und alle sinden den Tod in den Wellen. (II, 49, § 14). Ein junges Mädchen aus Mecheln wird, nachdem es sich an einem Sonntag mübe getanzt hatte, plößlich von Besessenheit befallen (II, 36, § 4).

Bon Kinderspielen ist mir bei Thomas außer dem Ballspiel, welches aber auch Erwachsene trieben, nur der Brummtreisel (trochus) begegnet: "Der Körper der Christina Mirabilis wurde hin= und bergeschleubert, wie ein Kreisel, mit welchem die Knaben spielen" (Act. SS. Anto. V, 656).<sup>9</sup>)

Gine weitere Beranlaffung ju Migbräuchen und Ungiemlichkeiten gaben bie Leichenwachen. "Gin Bredigerbruder," fo beißt es im Bienenbuch II, 49, § 23, "hat mir folgendes erzählt, was ihm felbst begegnet ift. Er befand fich einmal Predigens halber in einem gewiffen Dorfe und war Abends in ben oberen Stod seines Absteigequartieres gegangen, um fich zur Rube zu begeben. Da fieht er bon feinem Fenfter aus in einem gegenüberliegenben Saufe zwei verborbene junge Leute, bie eine Leichenwache hielten, höchft unanständige Spiele treiben. Der Bruder bricht in Thränen aus über die Thorheit ber jungen Leute; nachbem er fich aber zu Bette gelegt, fieht er plöglich Jemand vor fich fteben, ber ihn folgenbermaßen anrebet: "Ich tomme als Bote ber armen Seelen bom Reinigungsort. Sie laffen ihren hinterbliebenen Erben fagen: "Erbarmt Guch unfer, benn bie Sand bes herrn liegt ichmer auf uns." Diefe Worte mache morgen zum Gegenstand beiner Bredigt, schilbere bas Abicheuliche ber Spiele, welche bu eben gesehen haft, und suche bie Menichen gu bestimmen, ben Seelen ihrer verstorbenen Angehörigen wirtfamer beizustehen." Um anbern Morgen murbe bie Leiche beigesett und ber Bruber faumte nicht, bem Bolte jene Botichaft ju verfünden, und awar mit foldem Erfolg, bag alle, vornehme wie geringe Leute in Thranen ausbrachen und von heiligem Gifer erfüllt wurden, fich künftig ihrer Berftorbenen mehr anzunehmen und jene abscheulichen Spiele abaufchaffen."

<sup>1)</sup> S. Haupt u. Hoffmann, Altb. Bl. I, 54. Bgl. auch Uhland, Schriften III. 394, 394, 477.

<sup>\*)</sup> Bo die von Thomas herrührende Geschichte der Christina mirabilis steht. Er hat mehrere Vitae begnadigter Frauen seiner Zeit geschrieben,

Worin jene Spiele bestanden haben, sagt uns Thomas nicht, wie wir glauben aus Zartgefühl.

Daß Schlemmerei und Böllerei in allen Schichten ber bamaligen Gesellschaft verbreitete Laster gewesen sind, brauchen wir nicht erst burch unferen Autor zu beweisen. Besonders die Flanderer ftanden im Ruf, ben Tafelfreuben fehr ergeben zu fein, und bas Gleiche murbe ben Frangofen nachgesagt. In folgender Geschichte gewährt uns Thomas einen, wenn auch nur flüchtigen, fo boch nicht unintereffanten Ginblid in ein Baftzimmer jener Tage: "In einer Schenke fagen einmal geachtete Beltleute beim Trunt. Als die Ropfe heiß geworden waren, fingen fie an, über biefes und jenes zu fprechen, und fo fiel auch bie Rede auf bas jenseitige Leben. Da fagte einer: "Wir werben von ben Pfaffen, bie behaupten, nach diesem Leben könnten bie Seelen ohne Rorper noch fortbefteben, in ichmählichfter Weise betrogen." Gin allgemeines Gelächter folgte auf biese Worte. In biesem Augenblid trat ein ftarter und großer Mann in die Wirtsftube; er beftellte Bein, fest fich zu jenen Gaften und fragt, um was fich die Unterhaltung gebreht habe. "Wir reben von ber Seele," erwiberte jener Sprecher. "Will mir Jemand fie abkaufen, fo geb' ich fie um einen billigen Breis, und wir konnten ben Grlos mit einander versaufen." Abermals ein wiehernbes Belächter; ber Frembe aber fagte: "Ich bin Räufer bafür - wieviel verlangft bu?" Der andere gab eine Summe an, ber Frembe gablte biefelbe, und alsbalb begann ein tolles Belage mit vollen Bechern. 218 es fpat geworben, fagte ber Räufer: "Es ist Zeit, daß ihr nach Hause geht; hat Jemand ein Bferd an ber Halfter gekauft, gehört ihm bann mit bem Bferd auch bie Salfter ?"1) Alle bejahten bies. Da faßte ber Frembe ben vor Angft zitternben Berkaufer und fuhr mit Leib und Seele besselben vor aller Augen in die Luft und ift ficherlich mit ihm ber Bolle gugefahren" (II, 56, § 2).

Gespräche bieser und ähnlicher Art mögen in den damaligen französischen und niederländischen Kneipen nicht selten geführt worden sein.

Gine höchst wunderliche Persönlichkeit hat unser Autor in einem Bäuerlein kennen gelernt. "Als ich einmal," so schreibt er (II, 53, §§ 34. 35), "in Brabant predigte, und eines Tages, nachdem ich die Messe gelesen, auf meine Begleiter wartete, erschien ein Bäuerlein in schlechtem Anzug und bat mich demütig um Gehör. Ich gewährte dies; er nahm Platz und erzählte mir sodann folgendes Erlebnis:

<sup>1)</sup> Ein holsteinisches Sprichwort (Schütze, Joiotikon I, 279) lautet: Haalt be buvel bat peerd, so haalt het den toom da to. Im Mergentheimischen heißt es: Jet hobd der Teufel de Gaul g'holt, jet soll er a den Zaum hola. Bgl. B. Wolf, Niederl. Sagen Nr. 398 ("das verwandelte Pferd") u. Anm. dazu S. 702.

"Bor etwa einem Jahr lag ich am Borabend vor St. Katharina auf meinem Strohlager und bernahm eine Blode, bie, wie ich glaubte, zur Kirche läutete. Ich ftand alfo auf, um hinzugehen; meine Frau aber rief mir von ihrem Bette aus ju: "Wohin willft bu?" "Bur Deffe," erwiderte ich, "es hat schon geläutet." Deine Frau fagte hierauf: "Es muß bich ein bofer Beift neden; wir haben uns ja foeben erft ichlafen gelegt." 3ch tehrte mich jeboch nicht baran, sonbern eilte gur Rirche, und fiebe, ba begegnete mir ein gang frember Priefter mit ben beiligen Bewändern, eine Stola freugweise um die Bruft gebunden, und ber Briefter fprach ju mir: "Richte bein Berg auf bas, was ich bir zeigen Blöblich erschien, nachdem ber Briefter bas Kreuzzeichen gemacht, auf bem Rirchhof eine fo große Menge von Menichen, daß fie einen Raum bon fünf Morgen und mehr hätten füllen können. Es waren aber fo jammerbolle Geftalten, wie man es nicht ausbrücken und fich borftellen tann, ganglich nacht und überall voll schwerer, blutiger Bunben und Gefchwure. Wieberum folug ber Briefter ein Rreug, und biefe Geftalten verfcmanben; bagegen erhob fich eine andere, minber große und weniger ichredlich anzusehende Schar von Leuten. Sie maren armlich getleibet nnb hatten bleiche Befichter, als ob fie an ber Ausgehrung litten, boch waren fie unter einander nicht gleich, sondern es schien ber eine mehr als ber andere zu leiden. Abermals ichlug ber Briefter ein Kreuz und auch biefe Schar verschwand. Jest aber erschien eine kleine Angahl, die ungefähr ben Rirchhof füllte. Sie unterschied fich bon allen Menschen, welche ich je gefehen habe, burch Glang und Herrlichkeit; ihre Rleiber faben aus wie ber weißeste Schnee, ben die Sonne bescheint; ihre Gesichter ftrahlten von Anmut und Beiterfeit. Der Briefter aber fprach zu mir: "Du haft wohl unter ben brei Schaaren, welche bu gefeben haft, bie große Berschiebenheit bemerkt? Die erfte mar bie jener Unglücklichen, welche ohne Reue aus biefem Leben schieben und für ewig ber Berbammnis anheim gefallen find. Die zweite Schaar ift reumutig gestorben, jeboch ohne gubor Bufe gethan gu haben; folche Leute unterliegen ben schwerften Strafen, werben aber endlich gereinigt und gelangen zur ewigen Rube. Die britte Schaar ift bas auserwählte Bolf, bas fich nach erfüllter Bufe in ber herrlichkeit Gottes befindet." Mit biesen Worten verschwand ber Briefter und es läutete gur Matutin. Rachbem ich biefer und ber Meffe beigewohnt, begab ich mich bei Tageslicht nach Saufe, bin aber brei Monate lang nach biefer entseklichen Bision fiech und elend gemefen."

"Als er seine Erzählung beenbigt, fing ich an, mich nach ben Bershältnissen bes Männchens zu erkundigen, und hörte ungefähr Folgendes: er besaß etwa acht Morgen Acer und ein Haus, womit er sich und die Seinigen notdurftig unterhielt; nichtsbestoweniger hatte er immer noch

etwas für die Armen übrig. Dreimal in der Woche fastete er und ging zuweilen barfuß und ohne Linnenzeug. Manche Nacht verbrachte er im Gebet, aber nicht in seinem Bett oder auf einem Pfülben. So war der Mann, und die Art und Weise, wie er sich einsach, aber würdig ause drückte, flößte nur Vertrauen ein; es schien mir aus seiner Rede, wie aus seinem Antlitz ein Strahl göttlicher Gnade zu leuchten."

Wir lernen bei Thomas auch einen Emporkömmling aus bem Bauernftanbe tennen (II, 18, § 2). Diefer Bauer hatte in einem reichen Rlofter einen Oheim von väterlicher Seite. Als biefer jum Abt gewählt worben war, nahm er feinen Neffen in ben Rlofterbienft auf; ber Bauer, ber früher nur bescheiben zu Ruße gegangen war, trabte nun einher auf ftolgem Roffe; er, welcher früher nur mit gebeugtem Raden ben Bflug geführt hatte, trug jett erhobenen Hauptes auf die abteiliche Tafel bie Speifen auf, b. h. er war Truchsetz bes Abtes geworden. Der arme Mann wurde ein reicher und angesehener herr, ber häuser, Ader und Renten, endlich fogar Sofe und Dorficaften erwarb. Er verfdmähte nun auch eine Che aus bem Rreife, bem er angehörte, einzugeben, sonbern nahm sich, Ritter geworben, eine Frau aus bem Abel. Da ftirbt jedoch fein Beschützer, ber Abt. Der Nachfolger besselben gieht ben Bauer gur Rechenschaft und biefer muß einen großen Teil bes Erworbenen an bie Abtei zuruderstatten. Er mare jeboch immer noch ein wohlhabenber Mann geblieben, hätte sich nicht von jest an Unglück auf Unglück gehäuft. Es tamen Bichfeuchen und teuere Zeiten; es fturgten ibm Gebaube ein; feine Untergebenen erwiesen sich ihm unbankbar und feinbselig, und bie Welt fab hierin nur die gerechte Strafe für hochfahrendes Befen und Überhebung. Endlich ging der arme Mann in sich; er schickte Frau und Rinder ju feinem Schwiegervater, arbeitete wieber als Bauer und erwarb fich fein Brot im Schweiße feines Angefichts. Da empfanden bie Monche Mitleiben mit ihm und unterftütten ihn fo, bag er nach turger Beit wieber genug befag, um wenigftens ohne Sorgen leben ju tonnen. Immerhin icheint er feiner von ben ichlimmen Emportommlingen gemefen ju fein, wie jene reich geworbenen "groben" Bauern Soberich und Sanffraid in "Rarl Meinet," auf die fich mit vollem Recht die Berfe Freibants anwenben laffen:

> Mieman fo nabe schirt als fo ber bure herre wirt,

ober wie ein fpaterer Dichter fagt:

Renn schermeffer also scharf schiert, Als ein baur ber zum herrn wirt.1)

<sup>1)</sup> Ang. b. German. Museums 1857, S. 147.



Unsere bisherigen Mitteilungen über bas Leben und Treiben ber Landleute bezogen sich meistens auf die engere Heimat unseres Autors; wir lernen durch ihn aber auch eine fromme Bauernfamilie an der Mosel kennen und wollen den sie betreffenden Paragraphen (II, 25, § 12) in übersetzung mitteilen:

"Ich habe einen gewiffen Jordanus gefannt, einen nichts weniger als wohlhabenben Mann, ber aber über feine Rrafte binaus Almofen spendete. Im Jahre 1231 war am Rhein und auf ber Mofel ber Wein fehr fclecht geraten; es geschah aber, bag zu biefer Zeit zwei Brüber bes Bredigerorbens bei jenem Manne einsprachen. Er nahm fie höchst freundlich auf und schidte alsbald seinen Sohn mit einem Fählein fort um Wein ju holen. Als ber Sohn bamit beimtam, fagte bie Mutter: "Ich bin fruhmorgens oft fo schwach; verwahre mir einen Schlud aus biefem Fäglein, ba ber Bater ben Bein immer erft vor bem Frühftud bringen läft." Dann festen fich alle ju Tifch. Nachbem man bem Erant icon hubich jugefprochen, flufterte ber Sohn bem Bater gu, was bie Mutter ihm gefagt hatte. Der Bater war hierüber etwas ärgerlich und trank mit seinen Gasten bas Fäglein fröhlich leer. Als bie Brüber am Morgen ichieben und ber Wirt ihnen bas Geleite gab, fühlte bie Mutter sich wieber recht schwach und richtete an ben Sohn bie Frage, ob von bem Wein noch etwas übrig geblieben fei. "Nichts," erwiberte ber Sohn. Da fagte bie Mutter betrübt: "Giege mir ben Reft auf meine Banb! Ginb es auch nur brei ober vier Tropfen, in bie ich mein Brot tunten fann, fo wird mir beffer werben." Der Sohn holte bas Fäßlein und — es war gang voll Wein. Die Mutter schrie laut auf und wurde bor Schrecken faft ohnmächtig. Der Sohn aber lief bem Bater und ben Brübern nach und teilte ihnen mit, was fich ereignet hatte; biese brachen in Freudenthränen aus und ber Wirt bat seine Bafte, noch einmal gurudgutehren, um an bem Segen, welchen ber Allmächtige bescheert hatte, Anteil ju nehmen. Sie mußten biese Bitte jeboch abschlagen und entließen ben Mann mit ihrem Segen. Jahren ergählten mir bie Trierer Brüber bie Geschichte, und als ich bie Mosel abwärts fuhr, ließ ich bei ber Wohnung jenes Mannes unser Fahrzeug halten, ftieg aus und besuchte biefe Familie. Sehr erbaut burch bie Art und Rebeweise ber Leute tam ich gurud, benn fie unterfchieben fich hierin burchaus von ben übrigen Bewohnern bes Lanbes, welche auf hochgelegenen Weinbergen und Ginoben ein gang bäuerisches Leben führen."

Jenes Bäuerlein aus Brabant und diese Leute an der Mosel erinnern in mancher Beziehung an den Pflüger, in welchem Chaucer (Canterbury-Grzählungen, übersetzt von Hertherg S. 82) den Thous

eines braven und frommen Landmannes, ben Bruber und Gefährten eines ebenso wackeren Dorfpfarrers, entworfen hat.

"Ein Pflüger war mit ihm; das war sein Bruder. Der hatte Mist geladen manches Fuder, Und plagte redlich sich, war treu und gut Und lebte fromm und mit zufriednem Mut. Er liebte Gott zuerst von ganzem Herzen, Zu jeder Zeit, ja selbst in Not und Schmerzen Und seinen Nächsten, wie sich selbst alsdann. Er wollte gern für jeden armen Mann Um Christi willen, ohne Lohn zu haben, Wenn er's vermochte, breschen oder graben. Den Zehnten zahlt' er pünktlich jederzeit Kon seiner Hab' und seiner Handarbeit."

## Kleinere Mitteilungen.

Mus einem alten Nachrichterbuch. In Ansbach wird das Ordrebuch bes bortigen Nachrichters aus ben Jahren 1575—1603 aufbewahrt. Es enthält in chronologischer Reihenfolge die mährend dieser Beit seitens des peinlichen Gerichts dem Scharfrichter erteilten Aufträge. Wir lassen, um unsern Lesern ein Bild von der traurigen Justizpflege jener Jahrhunderte zu geben, hierunten ein summarisches Berzeichnis dieser Austräge folgen.

1575: 14 Aufträge gur Folter, 1 gum Daumenftod, 3 gu Pranger und Staubbefen, 2 gur hinrichtung.

1577: 38 gur Folter, 2 gum Daumenstod, 1 gum Ohrenabschneiben, 26 hinrichtungen (barunter 1 mit bem Rad, 1 mittelst Ertrantung).

1578: 23 jur Folter, 6 jum Daumenftod, 18 jum Staubbesen, 1 jur Territion, 1) 10 hinrichtungen.

1579: 43 jur Folter, 2 jur Territton, 5 jum Daumenstod, 10 jum Staubbesen, 1 jum Fingerabschlagen, 13 hinrichtungen (1 burch Ertranten).

1580: 49 jur Folter, 2 jur Territion, 1 jum Daumenftod, 9 jum Staubbesen, 16 Hinrichtungen.

<sup>1)</sup> Schreden, richterliches Urteil, daß ber Inquifit ben Scharfrichter nur vorgestellt und mit der Tortur nur geschredt wirt, ohne ibn jedoch wirklich zu foltern.



- 1581: 61 jur Folter, 12 jur Territion, 17 jum Daumenftod, 21 jum Staubbesen, 2 jum Ohrenabschneiben, einer Weibsperson alle beibe, bem Mann bas einzige, bas er noch hatte, 1 jum Fingerabhauen, 31 hinrichtungen.
- 1582: 45 gur Folter, 6 gur Territion, 8 gum Daumenftod, 10 gum Staubbefen, 1 gum Ohrenabschneiben, 12 hinrichtungen.
- 1583: 44 jur Folter, 4 jur Territion, 5 jum Daumenftod, 14 jum Staubbesen; einer, bem ber Staubbesen erlassen war, wurde bafür auf die Galeere geschickt; 13 hinrichtungen.
- 1584: 64 jur Folter, 9 jur Territion, 5 jum Daumenftod, 20 jum Staubbesen, 15 hinrichtungen, barunter ein Planetenleser und Lanbstreicher.
- 1585: 89 jur Folter, 8 jur Territion, 7 jum Daumenftod, 1 jum Ohrensabschneiben, 1 jum linke Hand abhauen, 19 jum Staubbesen, 31 hinrichtungen, barunter 1 mit Rab und Zangenzwicken.
- 1586: 76 zur Folter, barunter für 3 Zigeuner, 7 zur Territion, 9 zum Daumenstock, 14 zum Staubbesen (barunter 1 Totschläger), 1 (Wilsberer) zur Brandmarkung mittelst eines hirschgeweihzeichens auf die Stirn, 30 hinrichtungen (barunter 1 wegen doppelten Ehebruchs, 1 mit Rad und Zangenzwicken).
- 1587: 87 jur Folter, 10 jur Territion, 10 jum Daumenstod', 26 jum Staubbesen, 2 jur Brandmarkung (wie 1586), 1 jum Fingerabhauen, 32 hinrichtungen (barunter 3 heren mittelst Feuers).
- 1588 (nur bis Ende Juli): 36 zur Folter, 4 zur Territion, 6 zum Daumenstock, 5 zum Staubbesen, 12 hinrichtungen (barunter 1 mit bem Rabe).
- 1589: 63 jur Folter (1 wegen Truterei<sup>1</sup>), 10 jur Territion, 10 jum Daumenstod, 18 jum Staubbesen, 3 jum Branger, 1 jum Auspaufen, 1 jum Ohrenabschneiben und sie vorn in den Busen steden, 31 hinrichtungen (1 Chebrecher).
- 1590: 55 jur Folter, 2 jur Territion, 12 jum Daumenftock, 12 jum Staubbefen, 1 jum Pranger, 22 hinrichtungen (1 Chebrecher, 1 Unholbin\*).
- 1591: 51 zur Folter, 4 zum Daumenstock, 3 zum Staubbesen (barunter 1 Mönch wegen sträflicher Hänbel), 22 hinrichtungen (barunter 6 Druden). In Schwabach wurde ein eigener Drudenhenker bestellt.
- 1592: 43 gur Folter (meist für Druden), 2 gur Territion, 2 gum Daumenftod, 5 gum Staubbefen, 28 hinrichtungen (barunter 17 Druden).
- 1593: 44 zur Folter (1 Drub), 2 zum Daumenftod, 9 zum Staubbesen, 1 zum Pranger, 20 hinrichtungen (1 Chebrecher, 1 Weibsperson, bie man mit einem Sädlein Bulver vor ber Bruft abgethan).
- 1594: 24 gur Folter (1 Drud), 7 jum Staubbefen, 13 hinrichtungen.

<sup>1)</sup> Bauberei.

<sup>2)</sup> here.

1595: 21 gur Folter, 3 gum Staubbefen, 18 hinrichtungen.

1596: 20 gur Folter, 1 gum Daumenftod, 4 gum Staubbefen, 7 hinrichtungen.

1597: 31 gur Folter, 5 gum Daumenftod, 1 gum Branger, 3 gum Staubbefen, 12 hinrichtungen (1 gugleich mit hanbabhauen).

1598: 15 jur Folter, 3 jum Daumenftod, 9 jum Staubbefen, 4 hinriche tungen (1 Chebrecher).

1599: 25 jur Folter, 1 jur Territion, 2 jum Daumenstock, 9 jum Staubbesen, 8 hinrichtungen (1 Drub).

1600: 22 jur Folter, 3 jum Staubbefen, 6 hinrichtungen (1 Drub).

1601 · 21 zur Folter, 2 zur Territion, 4 zum Daumenftock, 1 zum Branger, 5 zum Staubbesen, 2 zur Brandmarkung mit bem Hirschgeweih, 6 hinrichtungen (1, ber sich für einen Ebelmann ausgegeben).

1602: 52 jur Folter, 1 jur Territion, 4 jum Daumenftod, 11 jum Staubbefen, 18 hinrichtungen (1 Chebrecher, 1 mit bem Rabe).

1603 (bis 17. Sept.): 17 zur Folter (1 Drub), 4 zum Daumenftod (1 Pfarrerin wegen Chebruchs), 2 zum Pranger, 5 zum Staub- befen, 5 hinrichtungen (1 mit Zangenzwicken).

Im Ganzen haben also innerhalb 29 Jahren stattgefunden: 474 hinrichtungen. c. 1441 Folterungen und Daumenschraubungen, 309 Pranger- und Staubbesenschrafen, ungerechnet die übrigen Berstümmelungen an Ohren, händen und Fingern. Nimmt man die Einwohnerzahl des damaligen Fürstentums Ansbach auf rund 100 000 an, so treffen auf das Jahr im Durchschnitt 16 Todesstrafen, also auf 6250 Einwohner jährlich 1 hinrichtung.

Namentlich für die Folterungen hatte fich ein formlicher Cober wiffenschaftlich : technischer Bestimmungen und Ausbrude ausgebildet. Den Anfang ber Prozedur macht stets die gütliche (!) Frage: ber Gefangene wurde uieber: gebrudt, auf eine Leiter ausgestredt, jeboch ungebunden und ohne Gewichte. Dann folgte nach einigen Tagen bie peinliche Frage: Aufgieben mit angebangten Bewichten und gebundenem Rorper, mas man "ein fleines Buglein feben laffen", einen "Gefellenzug" nannte. Bei Frauen wandte man im erften Grabe ben Daumenftod, im zweiten bie Leibesbeschwerung mittelft muchtiger Steine und Gewichte an. Eine neue Erfindung war die Nürnberger Form, bie in ber Spannung ber Seiten, besonders ber linken, bestand. Auch ein gewiffer humor, allerbings ber graufamften Art, fommt in bem Nachrichterbuch jum Borfchein. Der Staubbefen wird umschrieben mit: bie erfte Beibe jum Galgen geben, über ben Befenmarkt jagen, Fit Fetz machen, einen Bettlauf anstellen mit Baffomeggo. Der Nachrichter heißt ber Meister Auweh, Meister Bammerlein, ber Anüpfauf, Schnurhanschen, Meister Stoffel, Meister Fig, Kurzab. Man befiehlt ihm, bem Sträfling bas Gröbfte herunterzunehmen, ihm vom Brod zu helfen, den Kopf abzuschlagen und ihn selbst bann wieder laufen zu lassen. Bei ber Folterung wird bem Henker empfohlen: gut Geschirr zu machen, ben Sträfling gut geigen zu lernen, gut Beicht zu boren, jum guten gludfeligen neuen Jahr ein guten Büglein zu machen. Beim henkertob wird bie Umschreibung gebraucht: ein luftiges Ginkele Gankele machen, Die Strattac-

corbi angieben, ben Bicht etliche Spannen bober machen, ihn mit einer Pfennigsemmel aus einem Seilersladen vergeben, an der Herberge der drei Räuber als Bierzeichen aushängen. Wenn auch bas Tobesurteil schon gefällt war, wurde ber Berurteilte tropbem manchmal noch einmal nachgefoltert, um möglicherweise noch etwas, was nicht gang aufgeklärt war, aus ihm berauszubringen. Säufig brachten sich die Unglücklichen im Gefängniß selbst ums Leben: da biek es bann, ber Kerl sei mit bem Teufel im Bunde gewesen. Gine merftwürdige Ginrichtung war auch bie Beftellung bes fogen. Anflägers, eines vom nachrichter mitgebrachteu henkersknechts, ber bei ber letten Brozebur bas fogen. Notgeschrei Namens bes Beleibigten erhob. — Berschwiegen barf auch nicht werben, baß, wie auch andere Quellen fattfam erweisen, namentlich die lutherische Geiftlich: feit bei biefen graufamen Berfolgungen und Prozeffen fich burch ben finfterften Belotismus und Aberglauben auszeichnete — wahrlich ein schlechtes Zeugnis für bie angeblich burch bie Reformation herbeigeführte freiere Geistesauffassung und Milberung ber Sitten.

Die Rürnberger Lebkuchen in kulturgeschichtlicher Betrachtung. Die Nürnberger Lebkuchenindustrie geht in das frühe Mittelalter zurück. Ein Sauptertrag bes koloffalen Reichswalbes in Rurnberg war ber Sonig, ben man gur Meth: und felbft gur Bierbrauerei und hauptfachlich gur Bereitung bes eigentümlichen Badwertes ber Lebtuchen in großer Menge gebrauchte. Bur Aflege und jum Soute biefer Bienengucht maren Vienenwärter ober fogen. Beibler aufgestellt. Ihre Angahl muß eine bebeutenbe gewesen fein: es läßt fic bies weniger aus bem ehemals riefigen Walbkompler bes bereinst bis bicht unter bie Mauern Nürnberge reichenben Reichewalbes, als aus bem Umftanbe folieken, dak biese Bienenwärter ihre eigene Gerichtsbarkeit hatten und ihre felbständige Milig bilbeten. Die Ablieferung bes Bonigs, ale bee Saupt: fubftangmittels ber Lebtuchen bes Mittelalters, gefcah in Bottigen ober Butten, und es erhielt ber Bermalter biefer Lieferungen, ungefähr fo wie man auch non Raften, b. h. Getreibespeicher, ben Titel Raftner gebilbet bat, mit einer lateinischen Umformung von buticula abgeleitet, ben Ramen buticularius, ābnlich wie forestarius von forestum. Die Franzosen haben bann einen bouteiller baraus gemacht, und findet sich bies Amt in Frankreich noch bis in bas 15. Jahrhundert. Best freilich find bie honigsammelnden Bienen langft aus bem Reichewald gewandert und bedürfen teines Zeiblers mehr, ber ihrer wartet, benn ber ftreugierige Bauer ber Nürnberger Umgebung forgt Jahr aus Jahr ein treulich bafür, mit feinem eifernen Rechen bie Begetation im Reichswalbe gründlich auszurasieren, sobaß bald keine zwei hummeln mehr Nahrung finden werben, gefcweige benn Milliarden ebler, Sonig bereitender Reiches malbbienen. Aber die Lebkuchenfabrikation hat fich für die Stadt Rurnberg erhalten, und Millionen berfelben werben alljährlich in alle Welt verfenbet.

## Alte Banferinschriften in Franken.

Der Kaiser will haben seinen Tribut, Der Ebelmann sagt, ich hab' ein freies Gut, Der Landmann sagt, was schert mich bas, ich bin schon frei,

Der Jub' treibt seine Dieberei, Der Solbat sagt, ich gebe nichts, Der Bettelmann sagt, ich habe nichts, Run erbarm' es Gott, lieber Bauer, wie wird es war'n.

Diefe mußt bu alle ernähren.
(Sechlingen, B. A. Gungenhaufen.)

Ein schnes haus, ein braves Weib Erfreut den Mann an Seel und Leib. (Leigendorf, B. A Rothenburg.)

Ein weiches Bett, ein schönes Weib, Übrig's Bett und alter Wein, Was kann auf Erben schöner sein? (Ulsenheim, B. A. Ussenheim.)

Gottes Gnab und g'funden Leib, Ein gutes Bett, ein schönes Weib, Ein gut's Gewissen und baares Gelb, Das ist das Beste auf der Welt. (Weigenheim, B. A. Ussenheim.)

Ift ber Apfel rofenrot, So fiedt ein Würmchen brinnen, Ift bas Mägblein schön und roth, So ift es falfc von Sinnen. (Leizenborf, B. A. Nothenburg.)

Wenn ich könnt die Jungfern zieren, Wie ich das Haus kann renovieren, So wär' ich Meister in der Welt Und hätte mehr als jeht an Gelb. (Weigenheim, B. A. Uffenheim.)

Thu' die schönen Mädchen lieben, Junge Weiber nicht betrüben Und die alten auch nicht hassen Und was lebet, leben lassen. (Equarhosen, B. M. Uffenheim).

Wenn die henne fraht vor dem hahn Und die Frau fraht vor dem Mann, So muß man die henne rupfen Und der Frau das Maul verstopfen. (B. A. Feuchtwangen.) Trau' keinem Wolf auf grüner Haib', Trau' keinem Juben auf seinen Cid, Trau' keiner Jungser auf ihr Gewissen, Du bist sonst von allen Dreien beschiffen, (Hallabronn, B. A. Anbbach.)

Ein schnes Haus auf meinem Ball', Ein schnes Rind in meinem Stall, Ein schones Weib in meinem Bett' — Das find brei Stück, die gern ich hätt'. (Winden, B. A. Andbach.)

Ein jeber kehr' vor seiner Thür', So sind't er Fehler g'nug, Und nimm' die Fehler zu Bapier, So wird er endlich klug. (Cquarhofen, B. A. Ussenheim.)

Redlickeit ist aus ber Welt gereist, Aufrichtigkeit ist schlafen gegangen, Der Gelfer ist nicht zu Hause, Die Liebe liegt krant, Die Gutherzigkeit sitt im Arrest, Der Glaube ist ziemlich verloschen, Die Tugenben gehen betteln, Der Kredit ist närrisch geworden, Das Gewissen hängt an der Band.

(Hechlingen, B. A. Gunzenhausen.)

Die Frommigfeit hat fich verftedt, Die Gerechtigfeit tann ben Weg nicht finben.

Da bie Treue war neugeboren, Da froch sie in ein Jägerhorn, Der Jäger blies sie in den Wind, Daher man keine Treu mehr sind't. (Bettwar, B. A. Rothenburg.)

Wer sonft nichts kann und weiß Als andere Leute schmähen, Ein solches Läftermaul Soll in mein Haus nicht gehen. (Göttelborf, B. A. Ansbach.)

Soll ich ober nicht Meinem besten Freunde trauen? Ich kann ihm wohl ins Gesicht, Aber nicht ins Herze schauen. (Auernhofen, 18. A. Uffenheim.)

Benn ibr einft von meinen Feinben Meine Beblergabl werb't boren, Co lagt and von meinen Freunden Meine Tugent euch belehren. Lobt mein Freund mich über bie Daken Und mein Reind fpricht nein bagu. Co geht ihr bie Mittelftrafen Und benft, ich bin ein Menfc wie Du. (Mittelbachftetten, B. M. Ansbach.)

Mllen Menichen recht gethan -If eine Runft, bie Riemand tann. (Equarbofen, B. A. Uffenbeim.)

Ber feine Corg' und Leiben hat, Der loid mir biefen Reimen ab. (Auernhofen, B. A. Uffenheim.)

Sag' niemals leife, Riemals laut. Bas Dir ein Freund bat anvertraut. (B. M. Dintelsbubl.)

Arbeit macht ben Lebenslauf Roch einmal fo munter, Froher geht bie Conne auf, Frober gebt fie unter. (Dintelsbübl.)

Die Arbeit ift vollbracht Und hat erreicht ihr Enbe, Co icone Deiner auch. Lag rub'n Bug' unt Banbe. (Equarhofen, B. A. Uffenheim.)

Es thut Mancher für mich forgen Und thut mir boch fein Rrenger borgen, 3d wollt', er mar vom Strict erworat. Co batt' er boch für mich ausgeforgt. (Reichelshofen, B. A. Rothenburg.)

Das ift bas Schonfte auf ber Belt, Daß Tod und Teufel nimmt fein Gelb, Conft mußte mander arme Gefell Für ten reichen in die Boll'. (Reuftett, B. A. Rothenburg.)

Die Leute fagen immer. Die Beiten werben ichlimmer. Die Beiten bleiben immer. Die Leute werben ichlimmer. (3ppesheim, B. A. Uffenheim.)

Bir Menfchen bauen Baufer auf biefer Erben feft,

Als wenn wir ewig leben wollen,

Und find boch bier nur frembe Gaft', Und ba wir follen ewig fein. Da bauen wir gar wenig b'rein. (Gungenhaufen.)

Wer will bauen an bie Straffen. Der muß bie G'icheiben raten Und bie Rarren reben laffen. (Uffenheim.)

Das Baus ift mein Und auch nicht mein; Der nach mir tommt, Wirt's auch fo fenn.

(Uffenbeim.)

34 ALL. Stell mich ber und gaff'; Derweil ich ber thu' fteb'n Rann ich meinen Weg weitergeb'n. (Bollmersbach, B. A. Uffenheim.)

Wenn einer in bas Saus reingeht Und fein Ginn nach Stehlen fteht, Der bleibe lieber braufen. Mein Rat fann felber maufen. (B. M. Dintelsbühl.)

Alles Thun auf Gott gebaut. Reinem Menichen recht getraut. Riebrig und nicht gar ju folecht, Richt zu boch und nicht zu flein, Rofilich, boch nicht zu gemein, Biel Gebuld bei wenig Belb, Rommt man fort in aller Belt. (Beilsheim, B. M. Dintelsbubl.)

3d achte meine haffer Gleich wie bas Regenwaffer, Das von ben Dadern fliekt. Und ob fie mich gleich meiben. Co muffen fie boch leiben, Daß Gott mein Belfer ift. (Ebenba.)

Dies Saus, o Gott, bewahr Bor Feuer und Gefahr! Und alle, bie geben aus und ein. Berben Gottes Rinder fein. (Cbenba.)

Bier fliehe ber Rummer, Es folge bie Freude. Der Bohlftanb fen bauernb Und Trop fey bem Reibe!

(Cbenba.)

## Litteraturbericht.

Übersicht über die Oftern 1892 erschienenen wissenschaftlichen Beilagen der Schulprogramme.\*) Im Folgenden soll eine Übersicht über die historischen wissenschaftlichen Beilagen der Programme böherer Schulen gegeben werden. Unter diesen Beilagen befindet sich immer neben manchem unwertigem Erzeugnis, das lieber ungedruckt bliebe, eine Anzahl tüchtiger Arbeiten, die bisher dem Forscher meist unbekannt blieben. Oft haben wir es auch mit verkappten Dissertationen zu ihnn. Eine ausführliche Besprechung kann an dieser Stelle wegen Mangels an Raum nicht gegeben werden. Einzelne Arbeiten werden besonders besprochen werden.

Den Reigen eröffnet die kurze (16 S.), aber inhaltreiche Abhandlung von Beife, Rultureinfluffe bes Orients auf Europa. (Bomn. ju Gifen: berg). — Die alte Geschichte behandeln die Abhandlungen von R. Kraut, Babylonien nach ber Schilderung Herodots. (G. zu Schleufingen, 13 S.). Störend ist bas Fehlen jeber Quellenangabe in biefer Arbeit. — Adermann (G. u. Rg. zu Roftod, 28 S.) giebt eine schöne Abhandlung "über bie räumlichen Schranken ber Tribunicischen Gewalt." Er zeigt, daß die bisherige Annahme, daß das Amt ber Bolkstribunen und das Recht jur Bornahme tribunicischer Amtsbandlungen jur Beit ber Republik verfassungsmäßig auf ben Amtetreis domi, b. h. auf ben Raum innerhalb bes erften Meilensteins beschränkt gewesen sei, irrig ift, daß vielmehr die tribunicische Gewalt, untrennbar von ber Perfon bes Tribunen, unabhängig von ben Schranken bes Pomerium oder ber Bommuinte überall rechtlich zur Anwendung gebracht werden konnte, wo fich ber Tribun felbft befand. — F. Kramer (Rg. ju Mühlheim, Rhein, 30 G.) behandelt "Artegemefen und Geographie jur Zeit Cafars" (Einleitungen in bie Comment. de B. G. \*\*). Er bebanbelt junachst bas römische, gallische und germanische Kriegswesen und giebt bann Mitteilungen aus ber Bölfer: und Länberkunde. Die Arbeit hat mehr paba: gogischen wie gelehrten Wert. — Abnlichen Wert hat die Abhandlung von Altenburg, "Binte jur Schulauslegung ber Germania bes Tacitus." (G. ju Bohlau, 21 G.). — Eine intereffante Arbeit ift Cham: balu, Stromberänderungen bes Nieberrheins feit ber bor: römischen Zeit." Gin Beitrag jur Erbkunde und gur Altertume, forfdung. Stromtednifder Teil. Dit Rarte. (Apofteln: G. Roln. 30 S.) — Für die Braxis ift recht brauchbar bas Buchlein von Rohl, "Über bie Bermenbung romifcher Mungen im Unterricht. (B. ju Rreugnach, 69 S.).

Die mittelalterliche Geschichte ift ebenfalls mehrfach behandelt. Gellert (Städt. Rg. Leipzig, 48 S.) giebt eine Darftellung über ben Bifchof Caefarius

<sup>\*\*)</sup> Bgl. tie Programme von 1886, 1888, 1890.



<sup>\*)</sup> Rachtrage bleiben vorbehalten.

von Arelate, ber im 6. Jahrhundert lebte. — Laeger (Rg. Rordhausen) behandelt bie "Lebensbeschreibungen bes beiligen Leubegar", bes Bifchofe von Autun (7. Jahrh.); D. Beifiger, "Das Leben und Birten bes Abtes Obo von Cluni" 879-942 (G. Sorau, 17 S.); Rurnberger (S. Mathias : G. Breslau, 17 S.) giebt "Disquisitiones criticae in Willibaldi Vitam S. Bonifatii, gewiffermagen ein Borwort ju ber bon ibm geblanten neuen Berausgabe ber opera Bonifatii. - Rurge (G. ju Stralfunb. 25 6.) vergleicht bie Berefelber und bie grokeren Silbesheimer Jahrbücher bis 984 mit einander. — Bannenborg (G. Göttingen, 58 G.) giebt eine neue Ebition bes "Carmen de bello Saxonico Lamberts von Hersfeld" mit Unmerkungen und Unführung ber klaffifchen Reminiscenzen. - Recht brauchbar find bie Abhandlung von Leers, "Burchard II., Bifchof von Salberftabt" (G. Gisleben, 36 G.), und bon Benniges, "Neibhart von Reuenthal" (Brog. Brum, 21 G.), von Beber, "Der Abfall und die Belagerung von Parma im Jahre 1247 burch Friedrich II." (G. Frauftabt, 16 G.).

Auch eine Anzahl verfassungsgeschichtlicher Arbeiten liegen vor. E. Deffe (Domapmn. Magbeburg, 21 G.) behandelt "Thuringen unter ber Regierung Beinrich IV., I. Teil, Thuringen im Behntenftreit." Er frükt sich hauptsächlich auf Lambert von Hersfelb. — Bon Bartels (Luisen= Somn. Berlin) liegt eine bantenswerte Arbeit, "Der Rieberbarnim unter ben Unhaltinern", vor. (30 G.) Diefelbe bilbet bie Einleitung zu einer bis auf die Gegenwart hinabreichenben wissenschaftlichen Untersuchung über die Befdichte bes Nieberbarnim, bie bem Berfaffer übertragen ift. — C. Gobt giebt ben 2. Teil feiner "Untersuchungen über bie Unfange bee Bergogtums Schleswig (G. Altona, 18 S.); 3. G. Rummler ebenfalls ben 2. Teil feiner Abhandlung "Die Schulzen ber beuticherechtlichen Dörfer Grofpolens im 13. u. 14. Jahrhundert (Friedr. Bilh.: G. Bofen, 16 G.). - Bon A. Cad liegt "Der Urfprung ber Stabt habereleben und bie Berleibung bes Stabtrechtes burd Bergog Balbemar IV. (G. Saberelcben, 25 G.) por. Er handelt junachft über ben Ramen Sabere: leben, bann über Alter und Urfprung ber Stadt Sabereleben und gulegt über Herzog Walbemar IV. und bie Verleihung bes Stabtrechts. Wir haben es hier mit bem erften Teil einer Dentschrift, bie von Sach jum 600jahrigen Jubilaum ber Stadt habereleben ebiert wird, zu thun, und außerbem folgende vier Rapitel enthalten wird: 4. Weichbild, ftabtifche Ginrichtungen und Auftande im Jahre 1292; 5. Textüberlieferung und Sprache bes Stadtrechts; 6. Der Text bes Stadt: rechtes auf Grund bes fürzlich wieberaufgefundenen Originals ber Reformations: urfunde Ronig Chriftian IV. vom 3. 1639; 7. beutsche Abersegung bes Stadt: rechtes nebft Erläuterungen. - R. Wolff giebt eine intereffante Abhandlung: "Bur Geschichte ber Stadt Bittau im 14. Jahrhundert (G. Bittau, 38 G.). - G. Ernthropel giebt "Beitrage gur Gefchichte ber Befer: politit Bremens im XIII. u. XIV. Jahrhundert." (Soh. Burgericule Geeftemunbe, 47 S. 8°). - Intereffante geschichtliche und verfaffungegeschicht= liche Rapitel finden fich in den Arbeiten von A. Dronke, "Mitteilungen

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

über bie Burg Schöneden" in ber Eifel (G. Trier, 24 S. 8°) und Rud: täschel, "Die Grafschaft Devon" (Rg. Chemnit, 28 S.). — Zur neueren Berfassungsgeschichte gehört schon die Arbeit von J. Heling: "Die Bahl bes römischen Königs Matthias, I. Teil (G. Belgarb).

Auch aus der neueren Geschichte liegen eine Anzahl interessanter Arbeiten vor. Den Reigen eröffnet M. Fidelscherer mit "Baolo Manutio, der venetianische Buchbrucker und Gelehrte (G. Chemnitz, 35 S.). — R. Kneschte giebt eine Abhandlung "Zur Geschichte der niedersländischen Kriege und Kämpfe am Ausgange des XV. Jahrshunderts (Rg. Zittau, 28 S.); — Isidor Kracauer behandelt "Die Schicksle der Juden zu Frankfurt a. M. während des Fetts milch'schen Ausstandes (Philantropia Frankf. a. M., 27 S.); — M. Haferstorn "Die Hauptprediger der Ligue in den französsischen Resligionskriegen 1576—94 (Wettiner G. Dresden, 33 S.).

Die Brandenburgisch : Breußische Geschichte behandeln: M. Toeppen, "Die preußischen Landtage mährend der Regenischaft der brandens burgischen Kurfürsten Joadim Friedrich und Johann Sigismund 1602—19", II. Abteilung (G. Elbing, 37 S.), — L. Brod, "Das brandens burgische Heer in den Kriegen von 1688—97, IV. (G. Königshütte, 27 S.; vgl. Bl. 1891). — Zur Geschichte Friedrichs des Großen liegen fünf Arbeiten vor: H. Dissellen zur "Das Erziehungsideal Friedrichs des Großen (G. Wesel, 25 S.); L. Witte, "Friedrich der Große und die Jesuiten" (Pforta, 51 S.); Otto, "Aus der Friedericianischen Berswaltung Westpreußens", II. Teil (G. Coniz, 22 S.); G. Gärtner, "Über Friedrichs des Großen Schrift: de la litterature allemande etc." (O.: R. Breslau, 27 S.); B. Lehmann, "Was können uns die Gebichte Friedrichs des Großen sein? (Rg. Stettin, 16 S.).

Bon sonstigen Arbeiten ist noch zu erwähnen: P. Scholz, "Karl Ernst Schubarth (G. Hirschberg i. Schl., 20 S.); R. Habe, "Die Sorge bes Fürsten Georg Friedrich zu Walded und Pyrmont um die Sicherung des territorialen Besitzstandes der Walded'ichen Besitzungen (Apg. Arolsen, 16 S.); A. Richter, "Das Hamburgische Amt Ritzebüttel und die Elbmündung in den Jahren 1795—1814" (Bgsch. Curhaven, 66 S.); O. Wehner, "Karl Johann und Bülow in den ersten Tagen nach der Schlacht bei Großbeeren", ein Beitrag zur Geschichte der Nordarmee im Jahre 1813.

Dr. 28. Barges, Rubrort.

Seorg Grupp: Spftem und Geschichte ber Kultur. 2 Bbe. Mit 33 Jllustr. Paberborn, Schöningh, 1892. — Das vorstehende Berf zerfällt in zwei Haupteile. Band I behandelt die Ibeen und Gesetze der Geschichte, Band II die Geschichte ber menschlichen Lebensformen und Lebensinhalte. Der erste Teil ist eine Art Einleitung, eine Universalgeschichte der Menscheit, beziehihrer Kultur, während der zweite ungefähr das behandelt, was man heutzutage unter Kulturgeschichte zu verstehen gewohnt ist: also eine Geschichte der menschilchen Lebens: und Kultursormen. Der Berfasser steht bei seinen Aussührungen

auf bem Standpunkt bes positiven Christentums ober vielmehr ber fatholifierenben Richtung ber Geschichtswissenschaft, die, seit ben zwanziger Jahren biefes Jahrbunberts von Gorres und seiner Soule ausgebend, in unseren Tagen nament= lich in Joh. Janffen einen feften Mittelpunkt gefunden hat. Man hat Grupp aus bieser Anlehnung einen Borwurf gemacht — wir verweisen bier namentlich auf bie bochft einseitige und unbillige Besprechung im Litter. Centralblatt vom vorigen Jahre — aber nach unferer Meinung burchaus zu Unrecht. Wenn es einem hellmalb erlaubt mar, seinen barwinistisch : materialistischen Standpunkt in feiner Rulturgefdichte ju vertreten, fo follte biefelbe Freiheit einem Berfechter ber positiv-driftliden Anschauung nicht verwehrt sein. Andere Nationen baben fich langft auf biefen freieren, vorurteilslofen Standpunkt geftellt, in unferm Deutschland aber herrsat nach wie vor ber engberzige Gelehrtenbunkel, ber alles, mas nicht in fein Spftem pagt, eigenfinnig abstogen ju burfen glaubt, und jenes noch gefährlichere Roteriewefen, bas jeden nicht gur Bunft ber gegenseitig auf Unfterblichkeit Berficherten gehört, mit Schmut bewirft. Bir unsererfeite betennen rudbaltelos, mas mir icon bei Befprechung bes großen Janffenichen Geschichtswerfes gethan haben, bag wir nicht auf bem Standpunkt bes vorliegenden Werkes steben, daß wir aber tropbem eine reiche Fulle von Belehrung aus bemfelben geschöpft baben. Berbient schon ber Mut bes Berfaffers, bem fein klingenber Rame jur Seite ftanb, eine folche Aufgabe anzugreifen, unsere Anerkennung, so muß fich bieselbe noch steigern, wenn wir ben großen Fleiß in ber Zusammenbringung bes riefigen Materials ins Auge faffen. Daß es bei ber Ausführung im Ginzelnen an Unrichtigkeiten unb Sonberbarkeiten bes Urteils nicht fehlt, baraus barf boch bem Berfasser tein größerer Borwurf gemacht werben. In einer Zeit, in ber im Gegenfat gu voraufgegangenen Berioden die wissenschaftliche Forschung fast ganz in Detailftudien zu zerfließen brobt, hat man allen Anlaß, eine berartige zusammen= faffenbe Arbeit, wie bie Grupp'iche, boppelt willfommen zu beißen.

Dietr. Shafer: Geschichte und Kulturgeschichte. Eine Erwibes rung. Jena, Fischer, 1891. — Schäfer hatte im Jahre 1888 sein Tübinger Lehramt mit einer akademischen Festrebe über obiges Thema angetreten. Der Kernpunkt seiner Aussührung war der gewesen, daß er der Geschichtsschreibung in erster Reihe die Ausgabe vindigierte, die politische Geschichte zu bearbeiten, während die innere Geschichte, wie sie sich in Berfassung und Recht, Handel und Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft darftellt, selbständigen Disziplinen überslassen bleiben soll. Dieser Aussassing trat Gothein in seiner Schrift: "Die Ausgaben der Kulturgeschichte" auss schärfte entgegen, indem er von der Geschichtsschreibung nicht nur die Darstellung der gesamten Entwickelung eines Boltes verlangt, sondern der kulturgeschichtlichen Seite derselben den Vorrang vor der politischen eingeräumt wissen will. Schäfer hat nun repliziert und beharrt im Wesentlichen auf seiner früher ausgesprochenen Anschauung. Wir unsererseits stehen nicht an, uns voll und ganz zu der Aussassung Gotheins zu bekennen.

Frang v. Cober: Rulturgefcichte ber Deutschen im Mittelalter. Bb. I. Germanenzeit und Banberzeit. München, Mehrlich, 1891

über bie Burg Schöneden" in ber Eifel (G. Erier, 24 G. 8°) und Rud: taichel, "Die Grafichaft Devon" (Rg. Chemnit, 28 G.). — Bur neueren Berfassungsgeschichte gehört schon bie Arbeit von J. Heling: "Die Bahl bes römischen Rönigs Matthias, I. Teil (G. Belgarb).

Auch aus ber neueren Geschichte liegen eine Anzahl interessanter Arbeiten vor. Den Reigen eröffnet M. Fidelscherer mit "Paolo Manutio, ber venetianische Buchbruder und Gelehrte (G. Chemnit, 35 S.). — R. Knesche giebt eine Abhandlung "Zur Geschichte ber niebersländischen Kriege und Kämpfe am Ausgange bes KV. Jahrshunderts (Rg. Zittau, 28 S.); — Isidor Kracaner behandelt "Die Schicksle der Juden zu Frankfurt a. M. während des Fetts milch'schen Aufstandes (Philantropia Franks. a. M., 27 S.); — M. Haferstorn "Die Hauptprediger der Ligue in den französischen Resligionskriegen 1576—94 (Wettiner G. Dresden, 33 S.).

Die Brandenburgisch : Preußische Geschichte behandeln: M. Toeppen, "Die preußischen Landtage mährend der Regentschaft der brandens burgischen Kurfürsten Joachim Friedrich und Johann Sigismund 1602—19", II. Abteilung (G. Elbing, 37 S.), — L. Brod, "Das brandens burgische Heer in den Kriegen von 1688—97, IV. (G. Königshütte, 27 S.; vgl. Bl. 1891). — Zur Geschichte Friedrichs des Großen liegen fünf Arbeiten vor: H. Dissellenkötter, "Das Erziehungsideal Friedrichs des Großen (G. Besel, 25 S.); L. Witte, "Friedrich der Große und die Jesuiten" (Pforta, 51 S.); Otto, "Aus der Friedericianischen Bers waltung Bestpreußens", II. Teil (G. Conig, 22 S.); G. Gärtner, "Über Friedrichs des Großen Schrift: de la litterature allemande etc." (O.R. Breslau, 27 S.); B. Lehmann, "Was können uns die Gedichte Friedrichs des Großen sein? (Rg. Stettin, 16 S.).

Bon sonstigen Arbeiten ist noch zu erwähnen: P. Scholz. "Karl Ernst Schubarth (G. Hirschberg i. Schl., 20 S.); R. Habe, "Die Sorge bes Fürsten Georg Friedrich zu Walbed und Phrmont um die Sicherung des territorialen Besitzstandes der Walbed'schen Besitzungen (Apg. Arolsen, 16 S.); A. Richter, "Das Hamburgische Amt Ritzebüttel und die Elbmündung in den Jahren 1795—1814" (Bgsch. Curhaven, 66 S.); O. Wehner, "Karl Johann und Bülow in den ersten Tagen nach der Schlacht bei Großbeeren", ein Beitrag zur Geschichte der Nordarmee im Jahre 1813.

Dr. 2B. Barges, Rubrort.

Seorg Grupp: Spftem und Geschichte ber Kultur. 2 Bbe. Mit 33 Illustr. Paberborn, Schöningh, 1892. — Das vorstehende Berf zerfällt in zwei Haupteile. Band I behandelt die Ibeen und Gesetze der Geschichte, Band II die Geschichte der menschlichen Lebensformen und Lebensinhalte. Der erste Teil ist eine Art Einseitung, eine Universalgeschichte der Menschheit, beziehihrer Kultur, während der zweite ungefähr das behandelt, was man heutzutage unter Kulturgeschichte zu verstehen gewohnt ist: also eine Geschichte der menschilchen Lebens- und Kultursormen. Der Berfasser steht bei seinen Ausführungen

auf dem Standpunkt des positiven Christentums ober vielmehr der katholisierenden Richtung ber Geschichtswiffenschaft, bie, seit ben zwanziger Jahren biefes Jahrhunderts von Görres und seiner Schule ausgehend, in unseren Tagen namentlich in Job. Ranffen einen festen Mittelpunkt gefunden bat. Man bat Grupp aus dieser Anlehnung einen Borwurf gemacht — wir verweisen hier namentlich auf die höchst einseitige und unbillige Besprechung im Litter. Centralblatt vom vorigen Jahre — aber nach unserer Meinung burchaus zu Unrecht. Wenn es einem hellmalb erlaubt mar, seinen barwiniftisch = materialistischen Standpunkt in feiner Rulturgeschichte gu vertreten, fo follte biefelbe Freiheit einem Berfechter ber positiv-driftlichen Anschauung nicht verwehrt sein. Andere Nationen haben fich langft auf biefen freieren, vorurteilslofen Standpuntt geftellt, in unferm Deutschland aber herrigt nach wie vor ber engherzige Gelehrtenbunfel, ber alles, mas nicht in fein Spftem pagt, eigenfinnig abstoffen ju burfen glaubt, und jenes noch gefährlichere Roteriewesen, bas jeben nicht gur Bunft ber gegenseitig auf Unsterblichkeit Bersicherten gehört, mit Schmut bewirft. Bir unsererfeits bekennen rudhaltslos, was wir icon bei Besprechung bes großen Janffenichen Geschichtswerkes gethan haben, bag wir nicht auf bem Stanbpunkt bes vorliegenden Werkes stehen, daß wir aber tropbem eine reiche Fulle von Belebrung aus bemselben geschöpft baben. Berbient icon ber Dut bes Berfaffers, bem fein flingenber Rame jur Seite ftanb, eine folche Aufgabe anzugreifen, unfere Anerkennung, fo muß fich biefelbe noch fteigern, wenn wir ben großen Fleiß in ber Busammenbringung bes riefigen Materials ins Auge faffen. Dag es bei ber Ausführung im Ginzelnen an Unrichtigkeiten und Sonberbarfeiten bes Urteils nicht fehlt, baraus barf boch bem Berfaffer fein größerer Borwurf gemacht werben. In einer Reit, in ber im Gegensat ju voraufgegangenen Berioben bie wiffenschaftliche Forschung fast gang in Detailstudien au zersließen brobt, bat man allen Anlaß, eine berartige ausammen: faffenbe Arbeit, wie bie Grupp'iche, boppelt willfommen ju beißen.

Dietr. Schäfer: Geschichte und Kulturgeschichte. Eine Erwiderung. Jena, Fischer, 1891. — Schäfer hatte im Jahre 1888 sein Tübinger Lehramt mit einer akabemischen Festrebe über obiges Thema angetreten. Der Kernpunkt seiner Aussührung war der gewesen, daß er der Geschichte zu bearbeiten, während die Aufgabe vindizierte, die politische Geschichte zu bearbeiten, während die innere Geschichte, wie sie sich in Berfassung und Recht, Handel und Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft darstellt, selbständigen Disziplinen überslassen bei kulturgeschichte" aufs schärfste entgegen, indem er von der Geschichtsschreibung nicht nur die Darstellung der gesamten Entwickelung eines Bolkes verlangt, sondern der kulturgeschichtlichen Seite derselben den Vorrang vor der politischen eingeräumt wissen will. Schäfer hat nun repliziert und beharrt im Wesenlichen auf seiner früher ausgesprochenen Anschauung. Wir unsererseits stehen nicht an, uns voll und ganz zu der Aussassung Votheins zu bekennen.

Frang v. Löber: Rulturgeschichte ber Deutschen im Mittelalter. Bb. I. Germanenzeit und Banberzeit. München, Mehrlich, 1891 — Das Urteil über bieses Buch gestaltet sich wesentlich günstiger als bas über bie im ersten hefte besprochene Archivlehre bes Berfassers. Die Einteilung ist übersichtlich, die Darstellung gewandt und allgemein verständlich. Wenn auch hier wieder einzelne — gelinde gesagt — kühne hppothesen als neue wissenschaftliche Entbedungen ausgegeben werden, so wollen wir doch in Andetracht des großen Lesertreises, für den das Buch berechnet ist, darüber nicht weiter mit dem Autor rechten. Wir empfehlen die Lektüre desselben jedem, der sich ein Interesse für die innere Entwickelung unseres Bolses bewahrt hat.

Cherh. Cothein: Birtichaftsgeschichte bes Schwarzwalbes unb ber angrenzenden Lanbicaften. Lief. 1-9. Strafburg, Trubner, 1890—1892. — Obiges Werk bisbet einen Bestandteil ber von der babischen historifchen Kommiffion in Aussicht genommenen Bublikationen. Das Werk foll in brei Abteilungen zerfallen: Stäbte- und Gewerbegeschichte, Geschichte ber länblichen Wirtschaft, Berwaltungsgeschichte. Die bisber erschienenen neun Lieferungen behandeln ben erften Abschnitt: bie Geschichte ber ftabtischen Wirtschaft. Gin: geleitet wird biefelbe von einer Berfaffungsgeschichte ber fcmarzwälder Stabte, wobei bie Bereinziehung ber Berfaffungeverhaltniffe von Stragburg unb Bafel anbetracht bes großen Ginfluffes, ben biefe beiben Sauptftabte bes Alemannenlandes zu aller Zeit auf unsere Landschaft ausgenbt haben, nur zu billigen ift. Weniger angemeffen bagegen will es uns bebunten, bag Berfaffer ber fritischen Erörterung in biefer verfaffungsgeschichtlichen Ginleitung einen fo breiten Blat eingeräumt hat. Gothein ergeht sich in ausführlicher Polemit gegen bie seiner Auffassung über ben Ursprung ber städtischen Berfassung entgegenstebenben Unfichten, und bas icheint une nicht in ein Buch über Wirtichafte gefchichte ju gehören, bas überbies für einen größeren Leferfreis bestimmt ift. Im Übrigen zeigt sich ber Berfasser seinem Stoffe burchaus gewachsen. Das Buch bietet reiche Belehrung und wird nach feinem Abschluß ficher eine Quelle erften Ranges für bie Rulturgeschichte bes sübmeftlichen Deutschlands werben.

306. Dierauer: Beschichte ber Schweizerischen Gibgenoffenschaft. Bb. II. Gotha, Berthes, 1892. - Der zweite Band biefes trefflichen Bertes reicht von 1415—1516. Buch IV (1415—1474) behandelt unter der Überschrift: "Aufschwung bes nationalen Lebens" junächft "bie friedlichen und friegerischen Borgange von 1415-1436", fobann "ben Streit um bas Toggenburger Erbe" (1436-1440), ben "inneren Krieg von 1442-1444", bie "Berftellung bes Friebens" (1444-1450), die "neuen Bundniffe und Eroberungen" (1450-1466) und ben "Ansgleich mit Ofterreich" (1466—1474). Das fünfte Buch schilbert jene größte Beit ber eibgenöffischen Geschichte, welche bas kleine, bis babin wenig beachtete Ländchen mit einemmale mitten in ben Gang ber europäischen Geschichte versette: ben "Rampf gegen bie burgunbische Dacht", bie "Neugestaltung ber äußeren Bolitif" (1477—1479), bie "Überwindung innerer Rrifen", die "Ablöfung vom Reiche" (1499), Die "Ginmischung in Die italienischen Kriege" (1500-1516). Das Jahr 1516 bilbet ben Abschluß ber mittelalterlichen Geschichte ber Schweig: mit ber Reformation beginnt für biefelbe ein Zeitabschnitt, mit bem an Bichtigfeit kein anderes geschichtliches Moment auch nur annähernd zu vergleichen ift. Rein Land ift tiefer von ber neuen Rirchenlehre ergriffen worben als bie Schweiz, kein anderes hat berselben einen so alle Seiten des Bolkslebens, die politischen wie die inneren, umgestaltenden Einfluß eingeräumt. Mit Recht hält der Bersasser daher an diesem großen Wendepunkt der Geschichte Rückblick und Umschau. Zum Lobe des Buches: seiner gründlichen Quellen: Forschung, seiner erschöpsenden Benuzung der ganzen in Betracht kommenden Litteratur (der deutschen, französischen und ttalienischen), seiner einsachzgediegenen, allen rhetorischen Bombast verschmähenden Darstellung — wüßten wir nach den vielen höchst anerkennenden Besprechungen in den ersten kritischen Zeitschriften nichts neues hinzuzususgen. Auch die Kulturgeschichte — das sei noch gesagt — erfährt, wenn das Buch auch mehr die politische Geschichte behandelt, durch bassselbe vielsach neue und reiche Besehrung.

D. p. Deinemann: Gefdicte bon Braunfdweig und Sannover. Bb. III. Gotha, Berthes, 1892. - Mit biefem britten, vom Beginn bes 17. Rahrhunderte bis jum Johre 1815 reichenden Banbe tommt bas treffliche Wert Beinemann's jum Abichluft. Auch bei biefem gilt, mas mir eben von Dierauer's Geschichte ber Gibgenoffenschaft gefagt haben: es ift eine reife Frucht ber forgfältigften Stubien. Ja, bie Schwierigfeiten maren bier vielleicht noch größere, ba es in Deutschland taum ein Territorium geben burfte, bas fo oft geteilt und wieber vereinigt worden ift. hier eine Uberfichtlichkeit berzuftellen, erforberte ein immenfes Beidid. Auch ber Rulturgefchichte ift ein breiter Blat eingeraumt, wenn icon noch lange nicht ber, ber ihr gebührt. 3mmer wieber aufe neue muffen wir betonen, bag die politische Geschichte ber beutschen Terris torten eine viel zu unbebeutenbe, um nicht zu fagen fummerliche und jammerliche ift, um fie fo in ben Borbergrund ber Behandlung zu ftellen. Dagegen ift es eine ber Eigentumlichkeiten ber beutschen Rulturentwickelung, baf fie nicht, wie in Frankreich, an einen einzigen Mittelpunkt anknupft und von biefem Richtung und Inhalt empfängt, sonbern bag bei une folde Centren faft über bie gange Landfarte gerftreut find : bie Befdichte ber beutiden Rultur ift von gablreichen unter einander, wenn auch nicht unabhängigen, fo boch verichiebenartigen lotalen Mittelpuntten ausgegangen, und bie Rulturentwicklung Rieberfachsens bebeutet etwas gang anberes als bie Altbaberns. Aus biesem Grunde hatten wir es gerne gesehen, wenn ber Berfaffer ber inneren Entwid: lung ber Lanbe Braunschweig und hannover eine noch breitere Ausführung gegönnt hatte.

Fel. Stieve: Der oberöfterreichische Bauernaufftand bes Jahres 1626. 2 Bbe. München, Rieger, 1891. — Bereits im Jahre 1805 hat Franz Kurz im erften Banbe seiner Beiträge zur Geschichte bes Landes ob der Enns den oberöftereichischen Bauernaufftand von 1626 behandelt. Stieve hat nun an Ort und Stelle eine archivalische Nachlese gehalten und außerdem die einschlägigen Alten der Münchener Archive für seinen Gegenstand herangezogen. Oberösterreich besand sich damals im bayerischen Pfandbesit, der schwer auf der Bevölterung lastete; dem baperischen Regiment, sowie der kirchlichen Reaktionspolitik Ferdinands II., die sich gleichfalls in der großenteils dem evangelischen Bekenntnisse zugefallenen Landesbevölkerung auss brückenbste geltend machte, ist der Aufstand zuzuschreiben, der nach mannigsachen Schwankungen des Kriegs-

glück schließlich mit grausamer Harte niebergeschlagen wurde und das Schickal aller gescheterten Revolutionen teilte: Den Druck, welchen man abzuschüteln versucht, nur noch härter und spstematischer zu machen. Seitbem ist der Protestantismus unter der oberösterreichischen Bauernbevölkerung so viel wie ausgetilgt, und auch Josephs II. tolerante kirchliche Politik vermochte hierin seinen Wandel mehr zu schaffen; nur noch vereinzelte kleine evangelische Gemeinden "bewahren bis zur Gegenwart das Erbe der Kämpfer des Jahres 1626".

herr Aubelf Edaxt, Brivat-Gelehrter in Nörten, (hannover) ersucht und um Aufnahme nachstehenben Aufrufs: "Mit ben Borarbeiten zur herausgabe einer umfassenben bialektischen Rätselgammlung beschäftigt, richte ich an alle Forscher und Freunde des beutschen Bolkstums und Dialekts die herzliche und dringende Bitte, zur Erreichung der einem solchen Werke notwendigen Bollftändigkeit das ihnen zugängliche Material an dialektischen Bolksrätseln zu sammeln und mir geneigtest recht balb einzuseinden. Wo es gewünscht wird, erhalten die Einsender das handschriftliche bezw. gedruckte Material zurück."

## Antiquarische Kataloge über Geschichte und Kulturgeschichte.

Gifenstein u. Co. in Bien: Lagerkatalog 12, 7000 wertvolle Berfe.

Slogan u. Cohn in Samburg: Ratalog 70, u. a. Geschichte u. Rulturgeschichte. Diersemann in Leipzig: Ratalog 117, die Rriege bes 16. bis 19. Jahrhunderts. Jacobsohn u. Co. in Breslau: Ratalog 114, u. a. Geschichte, Kuriosa, Herabif.

Reude in Wien: Der antiqu. Buchermarkt 1893 Rr. 1, Originalmanustripte, histor. Urkunde und Briefe aus dem gräft. Khevenhäller-Frankenburg'ichen Archive 1. Abteil.

Mampe in Berlin: Katalog 23, u. a. Geschichte, Kuriosa.

Mertel in Erlangen: Ratalog 128, Geschichte nebst Silfewiffenschaften.

Mirauer u. Salinger in Berlin: Ralalog 17-20, Gefdichte.

Brieme in Seebab Beringeborf: Ratalog 55, Berolinensia.

Raabe's Rachf. in Königsberg i. Br.: Ratalog 197, u. a. Geschichte ber Reformation und ber Bapfte, Monchoweseen.

Siebert in Berlin: Katalog 218/219, Itonographie bes ges. Erbfreises, Abt. I/II (A—A).

Scheible in Stuttgart: Ant. Anzeiger, u. a. litterar. Seltenheiten. Binbbrecht in Augeburg: Bucher-Anzeiger 478, u. a. Geschichte.

Burgner in Leipzig: Bergeichnis 79, Geschichte und Bermanbtes.

# Eingegangene litterarische Neuigkeiten.

| Lubw. Abafi: Gejchichte ber Freimaureret in Ofterreich:Ungarn. heft 17    |
|---------------------------------------------------------------------------|
| bis 22. Bubapest, Aigner a 80 Kr.                                         |
| P. Albert: Matthias Döring, ein beutscher Minorit bes 15. Jahrh.          |
| Stuttg., Südb. Berl.=Buchh., 1892. M. 2,50.                               |
| Paftor Ape: Aus Eutins vergangenen Tagen. I. Ser. Gutin, Struve,          |
| 1891.                                                                     |
| S. Baumer: Johannes Mabillon. Augsb., 1892. D. 3,50.                      |
| Lubw. Bed: Geschichte bes Gifens. 2. Aufl. Lief. 1-6. Braunschw.          |
| 1891—92.                                                                  |
| Jul. Beeger: Die paebagog. Bibliotheten, Schulmuseen und ständ. Lehr-     |
| mittelausstell. ber Welt. Beipz., Zangenberg u. Himly, 1892. M. 1.        |
| B. Blos: Die beutsche Revolution (1848—49). Stuttgart, Dieth, 1892.       |
| A. Brebow: Ergahlungen aus ber neueren Gefchichte Medlenburgs.            |
| 2. Aufl. Reuftrelitz, Jakoby, 1892. M. 2,50.                              |
| Felig Dahn: Erinnerungen. Bb. I-III. Leipzig, Breitkopf u. Bartel,        |
| 1890—92. <b>20</b> 7. 30.                                                 |
| A. Daniel; Aus Natur: und Menschenleben. Emben u. Bortum, Sannel,         |
| 1892.                                                                     |
| D. Detleffen: Geschichte ber holfteinischen Elbmarichen. Bb. II. Glud:    |
| stadt, Selbstv., 1892. M. 4.                                              |
| 8. Dittmar: Geschichte bes beutschen Boltes. Lief. 11-13. heibelberg,     |
| Binter. & M. 1.                                                           |
| B. Duhr: Jesuitenfabeln. Lief. 7—8. Freiburg, Herber, 1892. M. 2.         |
| Die Ebba: übers. v. J. Gering. Leipz., Bibl. Inst. Gebb. M. 4.            |
| G. Cbers: Geschichte meines Lebens.                                       |
| Fr. Engele: Der Ursprung ber Familie, bee Privateigentums und bes         |
| Staats. 4. Aufl. Stuttg., Diet, 1892. M. 1.                               |
| R. Culing: Silbesheimer Land und Leute bes 16. Jahrh. in ber Chronik      |
| des Dechanten Joh. Olbecop. Hilb., Borgmeyer, 1892. M. 1.                 |
| R. Fischer: Geschichte bes beutschen Bollsschullehrerftanbes. Lief. 8-17. |
| Hannov. Meyer, 1892. <b>à M</b> . 0,50.                                   |
| 8. Galland: Der große Kurfürst und Mority von Rassau, der Brasi-          |
| lianer. Frantf., Keller, 1893. M. 4.                                      |
| R. Goette: Das Zeitalter ber beutschen Erhebung (1807—15). Bb. II.        |
| Sotha, Perth., 1892. M. 5.60.                                             |
| E. Gothein: Wirtschaftsgeschichte bes Schwarzwaldes. Lief. 8—9. Strafb.,  |
| Trübner, 1892. M. 4.                                                      |
| G. Grupp: Spftem und Gefcichte ber Rultur. 2 Banbe. Paberborn,            |
| Shöningh, 1892. W. 10.                                                    |

Pfarrer Sansjafob: Unfere Bollstrachten. Ein Wort zu ihrer Erhaltung. 2. Aufl. Freib., herber, 1892. W. 0,25.

P. Harms: Die beutschen Fortunatusbramen und ein Kasseler Dichter bes 17. Jahrh. (Theatergesch. Forsch., her. v. B. Litmann V.) Hamb. u. Leipz., Boß 1892.

- O. henne am Rhyn: Kulturgeschichte bes jubischen Bolles von ben alt. Zeiten bis zur Gegenw. 2. Aufl. Jena, Coftenoble, 1892. Wt. 10.
- A. huhn: Geschichte bes Spitals, ber Kirche und ber Pfarrei zum heil. Geift in München. I. München, Lentner, 1891. DR. 4,50.
- P. Jacobs: Geschichte ber Pfarreien im Gebiete bes ehemal. Stiftes Berben a. b. Ruhr. Th. I. Duffelb., Schwann, 1893.
- E. Joachim: Die Politik bes letten Hochmeisters in Preußen Albrecht von Brandenburg. Th. I. (Publik. a. b. preuß. Staatsarchiven, Bb. 50.) Leipz., Hirzel, 1892.
- B. Ralb: Die alte Burschenschaft und ihre Entwicklung in Erlangen. Erlang., Mende, 1892.

Kataloge bes ban. Nationalmuseums: Bb. IV. München, Rieger, 1892. PR. 10.

- R. Anotel: Uniformentunde. Bb. III. heft 6-12. Rathenow, Babengien, 1892.
  - S. Kretichmer: Unfe Pauern. Brest., Köhler, 1891. DR. 1,50.
- R. Lamprecht: Deutsche Geschichte. Bb. II u. III. Berlin, Gartner, 1892.

Märfische Bolfsbücher: her. v. B. Rungenborf. I. II. Berlin, Bieger. M. 4.

G. Maifch: Religion und Revolution. Leipz., Berther, 1892. 20. 4.

Ferb. Meyer: Der Berliner Tiergarten v. b. alt. Beit bis gur Gegen: wart. Berl., Billeffen, 1892.

Monumenta Germaniae paedagogica: 28b. XIV.

- R. Mifchfe: Der fahrenben Schüler Lieberbuch. Rebft Nachtrag. Berl., Letto, 1893.
  - v. Nagmer: Lebensbilber.
  - E. Reuburg: Goslars Bergbau bis 1552. Sannov., Sahn, 1892.
- L. v. Ompteda: Ein hannov. englischer Offizier vor 100 Jahren. Leipz., hirzel, 1892.
  - L. Bastor: Johannes Janssen. Freib., herber, 1892. 20. 1,60. C. Bfülf: hermann von Mallindrobt. Freib., herber, 1892. 20. 8.
- R. Blath: Die Königepfalgen ber Merovinger und Karolinger. Berlin, 1892.
- B. Breger: Geschichte ber beutschen Mustit im Mittelalter. Th. III. Leipe, Dörfflinger u. France, 1893.
- W. Richter: Geschichte ber Paberborner Jesuiten. T. I. (1580 1618). Paberborn, Junsermann, 1892.
  - E. Sadur: Die Cluniacenser 2c. Bb. I. Halle, Riemeyer, 1892. M. 10.

Sammlung beutscher Schriften. VII.: Gin beutsches Weltreich. Berl., Lüftenöber, 1892.

- 3. Saß: Deutsches Leben jur Zeit ber fachs. Kaifer. Berlin, Springer, 1892. M. 2.
- 2. Schabel: Deutsches Klofterleben im 13. Jahrb. nach Caesarius von Heisterbach. (Zeitfragen bes chriftl. Bolkslebens, her. v. E. v. Ungern-Sternsberg u. H. Dietz. Heft 121). Stuttg., Belser, 1892.

M. Soulte: Maria, Königin v. Bapern. München, Korff, 1892.

- G. Schumann: Sachsenspiegel. Leipz., Abel. D. 0,50
- A. Schwindragheim: Beitrage ju einer Bolfstunft. Jahrg. II, heft 4-10. Samb., Griefe.

Prof. Dr. Sepp: Denkwürbigkeiten aus bem Jarwinkel und ber Nachbars schaft. München, Lindauer, 1893.

- A. Simon: Die Berkehrsftragen in Sachsen. Stuttgart, Engelhorn, 1892. M. 4.
- S. S. Strad: Der Blutaberglaube in ber Menscheit, Blutmorbe und Blutritus. 4. Aufl. Munden, Bed, 1892. R. 2.
- Hot I. A. Magd., Faber, 1892.
- G. Trautenberger: Die Chronif ber Lanbesberrschaft Brun. Bb. I. Halle, Niemeyer, 1892. Die Chronif ber Lanbesberrschaft Brun. 10.

Urfunbenbuch jur Geschichte ber Deutschen in Steben : burgen. her. v. Fr. Zimmermann u. C. Werner. Bb. I. hermannstabt, Michaelis, 1892.

D. Warschauer: Geschichte bes Sozialismus und neueren Kommunismus. Abt. I. II. Leipz., Fock, 1892-93.

D. Behrmann: Die Rirchenbucher in Bommern.

Witte: Friedrich ber Große und die Jesuiten. Bremen, 1892. M. 2.

Heller, Bellislodi: Aus bem inneren Leben ber Zigeuner. Berl., Felber, 1892. M. 6.

Fr. Bolff: Welfe Blätter. Novellen. Leipz., Mute, 1893.

Db. Wolff: Beuron. 2. Aufl. Stuttg., Subb. Berl.-Buchh., 1892. M. 2.

R. Wolkan: Das beutsche Kirchenlied ber böhmischen Brüber im 16. Jahrh. Brag, haaft, 1891.

E. B. Benter: Geschichte bes Wiener Journalismus mabrent b. 3. 1848. Wien, Braumuller, 1893. M. 4.

## Zeitschrift für Deutsche Kulturgeschichte.

Nene (3.) Solge. Ermäßigte Preise. (Siehe Anzeige.)

### Juhalt des 1. Jahrgangs:

Bon Baffennamen. Bon Paulus Caffel.

Die deutschen Frauen im fiedzehnten Jahrhundert. Bon Georg Stein: hausen.

Die Chre im Lichte vergangener Beit. Bon Chriftian Meyer.

Die Familienchronit des Aitters Michel von Chenheim. Bon Christian Meyer.

Deutsche Landes: und Ortsnamen:
1. Schlesien und sein Rame. 2. Der Rame Erfurt und die Ortsnamen auf furt. Bon Baulus Cassel.

Gin Bollsgericht in den Alpen. Bon B. Bed.

Die ebangelischen Gemeinden bor der Reformation. Bon Otto henne am Abon.

Briefe der Herzogin Maria Anna Chriftina von Bayern. Bermählten Dauphine von Frankreich. Bon Leopold v. Bech-Widmannftetter.

Aus der Clanzzeit des fächfischen polntiden hofes. Bon Karl Bieber: mann.

Die Bauernartifel von 1525 im Lichte ihrer und unserer Beit. Bon Karl Biebermann.

Ofterreich und die deutsche Aultur im vorigen Jahrhundert. Bon Christian Meyer.

hofmeister und Convernanten. Bon Guftav Stephan.

Bur Gefcichte Des Hegenwesens. Bon Anton Mell.

Der Geiftersput in der deutschen Boltsfage. Bon Otto henne am Rhon.

Die Beltstellung Angsburgs und Rürnbergs. Bon Arth. Kleinschmidt.

Der Landstnechte Recht und Gebräuche. Bon Conrab Thummel.

Dorf und Bauernhof in Dentschand sonft und jest. Bon Alois John. Auszüge aus den Nathsbüchern der

Etadt Freiburg i. Br. Bon Ebmund Braun.

Bergordnung von 1517. Zigenner. Bon Comund Braun.

Bur Gefdichte ber Buchbruderlunk in Navensburg n. Altborf-Beingarten. Bon B. Bed.

Alte Caffen= und Säufer=Ramen. Bon D. Saul.

Gefdichtsunterricht und Anlturgefdichte. Bon A. G. Meber.

Bücheranzeigen. — Bibliographie. — Berzeichniffe eingegangener Drudfdriften.

#### Inhalt des 2. Jahrgangs:

Diftorifche Boltserziehung. Bon Sans Frifch.

Das Rafcauer Deutschürgertum nud seine Ramen. Bon Frang v. Krones.

**Bie man früher heiratete.** Bon Rarl Schäfer.

Aber Gunenbetten im Dsuabrudigen. Bon hermann hartmann.

Die deutich. Berwandticaftsnamen. Deutschland am Ausgang Des 12.

Jahrhunderts. Bon Frig Arnold. Deutsch = venetianische Saudelsbegiehungen im Mittelalter. Bon Christian Deper.

Brauch and Sitte in Schleswig-Holftein im Anfang des 19. Jahrhunderts.

Bilder aus der bommerichen Rultur= und Sittengefciate. Von Tb. Unrub.

Beitrage gur Entwidelungsgefdichte Des gejellicaftlichen Anftands= nefühls in Deutichland. Bon Arthur Denede.

Bur Trachtengeschichte von Alt-Berlin. Bon Ostar Schwebel.

Eas Sansbud einer ftädtifden Burgerfrau. Bon Anton Dell. Die Entftebung der deutiden Städte.

Bon W. Barges.

Aur Scidiate des Bieres Bommern. Bon D. Webrmann. Berpflegungswesen im Deere Tillus.

Bon J. G. Weik.

Dentice Saufernamen. Bon Robert Mielfe.

Altreichsftädtische Rulturftudien. Bon Christian Mever.

Aus alten Schreibkalendern. Bon Georg Steinhausen.

Saine und Banme in Geschichte und Cage. Bon Balther Müller.

Aber Aberglanben im Fenerlofd: weien.

Ulms Baumwollweberei im Mittel= alter. Bon b. Berfner.

Der Pfeifertag in Rappoltsweiler. Altbairifde Sitten und Rultur bei Ausgang des 80 jahr. Arieges. Bon Rarl Schäfer.

Die Aulturgeicichte und die Univerfitäten. Bon Georg Steinhaufen. Das Lautäfichen und andere mertwürdige Affen. Bon Paul Misschfe. Theateranzeigen vom 18. Jahr-hundert. Bon A. von Epe.

Dr. Cijenbart. Bon &. Frankel. Das Fegejeuer des weftfälischen Mbels. Bon Baftmann.

Bücheranzeigen. — Biblivarabbie. Berzeichniffe eingegangener Drudidriften.

#### Inhalt des 3. Jahrgangs:

Studien zur Gefdichte der modernen Gefelicaft. Bon Christian Deper. Mus dem Lagebuche eines breukiichen Mustetiers im 7 jahrigen Ariene. Bon Rarl Bauer.

Bur Rulturgeididte Des weftlichen Bohmens. Bon Alois John.

Die Polizeigesetzgebung der Stadt Braunschweig im Mittelalter. Braunfdweig im Bon Dr. 2B. Barges. Das entipante baus. Bon E. Moekel.

# Bimborn's Tinten

nach Borichrift bes preußischen Staatsministeriums.

Kopiertinten böchit, in besseren Schreibe, Papierwaren- usw. Handl. zu haben, sonst direkt.

Chemische Jabrik B. von Gimborn in Emmerich.

Berlag v. 28. 3. 30'gt in Beimar.

## Bacher=Ornamentik

Miniaturen, Initialen, Alphabeten

In historischer Darftellung, das IX. bis XVIII. Jahrhundert umfassend.

Herausgegeben von A. Niedling in Afchaffenburg. 30 Foliotafeln, gum Teil in Farbenbruc. Mit erflärenbem Texte gr. Solio. 12 Mark.

gr. Folio. 12 Mark. Vorrätig in allen Buchhandlungen. Im Berlage von

Rarl Mehrlich, München, ift foeben erich ienen: I. Band (530 Sciten)

Dr. von Löher's "Kulturgeschichte der Deutschen im Wittelglter."

Preis Mart 10. elegant in Leder gebunden. Beziehbar entweder bireft oder burch beffere Buchhandlungen.

# Neu! Statt 20 Mk. nur 3 Mk. Neu!

# Prachtwerk ersten Panges: **A**enikajes Cand

und deutsche Kieder

Musgemählte Dichtungen mit 15 tolor. Illuftr. von Germine Stille.

3. vermehrte und verbefferte Auslage. 4° mehrfarbiger Druck auf ff. Kupferdruckpapier. Lieber und Ausstrationen aus allen Teilen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Ein Prachtwerk ersten Ranges. In Original-Prachtband gebunden versendet franko statt M. 20.— zu nur M. 3.— gegen vorherige Einsendung des Betrages oder Rachnahme der Verleger

Zeodor Reinboth in Leipzig.

## Alte und neue Zeit.

Bon

#### Dr. A. von Ene.

Die Übergangsepochen der Geschichte pslegen die lehrreichsten zu sein, wenn sie auch keineswegs immer für das Gefühl einen so erhebenden Anblick gewähren, wie die Blüte einer Zeit, in der Mächte verschiedener Art gemeinsam wirkend allgemeinen Zwecken dienen und hohen Zielen zustreben, während in jenen der Kampf der Elemente gegen einander einen Teil der Kraft verloren gehen läßt, die, einheitlich verwandt, ungeschwächt der Menschheit hätte zum Heile gereichen können. Wo es sich aber darum handelt, aus einem Vergleiche mit der Vergangenheit sich über die Gegenwart zu belehren, ist es immer dienlicher, eher der genauen Erkenntnis der Thatsachen, auch wenn diese nur aus einem Gegensate zu schöpfen ist, als der bloßen Erhebung des Gemütes sich zuzuwenden, welche in die prangenden Bilder auch manchen schönen Traum mit einzuschließen pslegt.

Dem aufmerksamen Beobachter kann es nicht entgehen, daß, wenigstens in der deutschen Geschichte, die Entwicklung der Epochen vielsach mit den Jahrhunderten geht. Gegen Ende des 15., um nur für die neueren Perioden einen kurzen Nachweis zu liefern, traten die ersten Ideen auf, die rasch mit dem Beginn des folgenden sich zur Resormationsarbeit verdichteten. Noch vor dem Jahre 1600 hatte die Spannung, die aus dem unseligen Zusammenstoß des germanischen und romanischen Elementes auf eben diesem Boden der Resormation sich vollzog, einen so hohen Grad erreicht, daß ein gewaltsamer Zusammenstoß, wie er bald darauf im dreißigjährigen Kriege erfolgte, sich hätte voraussagen lassen. Im letzen Jahrzehnt

Digitized by Google

94

bes vorigen Jahrhunderts erhoben sich von jenseits bes Ozeans und ber Rheingrenze bic Stürme, vor welchen ber morsch und wankend gewordene Bau bes alten Reiches zusammenbrechen sollte, um ben Boben für die in unserer Zeit so glänzend vollzogene Wieder-aufrichtung besselben zu bieten.

Die lettgenannte Übergangsepoche ift vorzugsweise gemeint, wenn bei uns von alter und neuer Zeit bie Rebe ift. manche, die in ben einfachen Formen bes Alten die Windeln gefunden, in welchen ihre erste geistige Jugend erwachsen; eine größerc Rahl hat bavon im elterlichen Saufe wie von guten Befannten reben hören, die man ungern aus bem Rreise bes täglichen Lebens hat scheiben sehen. Wir alle kennen aus bem Geschichtsunterricht, ben wir empfangen, wenigstens in großen Bugen bie Berbaltniffe, bie unser Jahrhundert wie Invaliden vom Schauplat ber Geschichte entließ, um einer jungeren Generation und mit ihr neuen Gedanten und Thaten bas Feld ju raumen. — Der Unterschied ber Beiten fteht als Alt und Neu noch immer fest. Inzwischen naht auch unser Jahrhundert mit rafchen Schritten feinem Ausgange; schon zeigen fich Spuren einer neuen Wandlung, die fich unaufhaltfam vorbereitet. Genan wie vor hundert Jahren bezeichnen wir Manches, mas möglicher Weise als Hulle ein Befferes in sich birgt, noch als Berberbnis ber Zeit ober Gefahr bes Beftehenben, indem wir es blog aus bem Gegenfate bes letteren betrachten. Auch wir hulbigen feineswegs ber Anficht, bag alles Neue auch burchaus bas Beffere fein muffe. Wie alle Geburt ein verhängnisvolles Ereignis, ist jeder Übergang mit Gefahren verbunden, die weder Trop noch Überhebung, fondern nur richtige Erkenntnis in unsere Bewalt giebt, fie ju beseitigen ober zum Guten zu wenden.

So weit jene Wandlungen die gesellschaftlichen Verhältnisse betreffen — und diese interessieren uns ja in der Neuzeit am meisten — gehen wir denselben am besten in den alten Reichstädten nach, wo die Dinge sich am ruhigsten entwickelten und die Entwicklung sich auf breitester Grundlage vollzog. In den zahlreichen Residenzen des deutschen Reiches war das Leben auch der Bürger mehr und mehr von den Höfen abhängig geworden und hatte, je nach dem Horizont der Fürsten, die durchweg noch am Vorbilde des selbstherrlichen Ludwigs XIV. hingen, auch als mit dem Haupte seines zweiten Nachsolgers die letzte Spur seiner

Machtentsaltung geschwunden war, manches Alte übersprungen und vor dem Eindringen manches Neuen sich gesperrt, das anderswo bereits sesten Fuß gesaßt. In den alten Bischossischen erkennen wir noch in den zahlreich erhaltenen Prachtbauten aus dem 18. Jahrshundert, daß man daselbst die Gelegenheit der Zeit auszunußen, aber nicht sich vor dem Kommenden vorzusehen verstand. Denn der bald solgende Versall ist nirgends so ties eingerissen, wie in diesen Orten, die weder durch Handel und Industrie schon in früherer Zeit sich mit einer sozialen Unterlage versehen, noch durch zeitzgemäße geistige Vildung sich für die Forderungen der Neuzeit gerüstet hatten.

Im Allgemeinen aber bestand überall die staatliche und firchliche Berfassung, wie sie in ben letten zwei Jahrhunderten sich herausgebildet, und beftand fester als je zuvor, ba Gewöhnung auch ben letten Widerstand überwunden hatte, ber sich gegen beren Reugründung noch mannigfach erhoben. Sa, man hielt um fo mehr baran feft, als man in ben alten Ginrichtungen ben ficherften Schut erkannte gegen die Zweifel, die in machfendem Mage gegen ihre Berechtigung und Bohlthätigfeit fich von außen erhoben. Baren fie in ber That boch ber einzige Schut, ba man noch nichts Neucs an bie Stelle bes Alten zu setzen hatte, und auch in ben engen Schranken, mit welchen alle Öffentlichkeit bas Brivatleben umgab. biefes Reize genug befaß, um fich gern ungefährbet ju feben. Denn ba ber Unterthan, mochte er nun einem weltlichen ober geiftlichen Fürstentum ober einer freien Stadt angehören, von jeder maggebenden Teilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten ausgeschloffen war, so hatte er sich um so mehr auf die Pflege des gescligen Lebens geworfen, ber auch, gerabe ben von außen eingeführten frembartigen Ibeen gegenüber, von allen Seiten her um jo lieber Borschub geleistet wurde, als man noch Ursache hatte, auch barin eine Stupe ber Berfaffung zu erkennen. Man ahnte nicht, daß gerade aus bem geselligen Leben bem Staate und ber Rirche Gefahren erwachsen follten und biefes auch für die Offentlichteit sich entsprechende Formen schaffen werde, wenn es in ben privaten Kreifen ju hinreichend ftartem Bewußtsein werbe ermachsen sein.

In ben Residenzen ging die Aufmerksamkeit ber Bewohner ganz in ben Angelegenheiten bes Hofes auf. In ben noch sparsam

21\* Google

erscheinenden Wochen- und Tagesblättern standen die Hofnachrichten nicht nur oben an, fondern fie füllten auch ben meiften Raum ber Spalten. Wie Majeftat und Sobeit, Sereniffimus und Emineng geruht und gearbeitet, biniert, soupiert und fich bivertiert hatten, erfuhr man in unausgesetter Reihenfolge nach bem Datum bes Ralenbers und begleitete alles mit ber größten Aufmerkfamkeit vom Reujahr bis Sylvefter. Gin Bufall, ber bem Bofmops zugeftogen, galt so viel wie einc geschlagene Schlacht; eine hofreboute fette por ihrer Aufführung alle Sinne und nach berfelben alle Bungen in Bewegung. Und erft bie felten vorfommenden Greigniffe, Krönungen, Buldigungen und Belehnungen, Auf- und Ginzuge, Gefandtichaften, Bochzeites Rindtauf- und Leichenfeierlichkeiten, ja felbft Jagben, Masteraben und Karouffels - fie verbienten ftets ewigem Bebächtnis aufbewahrt zu werben, wurden gereimt und ungereimt beschrieben, in Rupfer gestochen und oft in biden Banden ben Bibliotheken einverleibt. - Satte man aber keinen Sof, fo fcuf man fich einen folchen. Auch in ben Reichsftabten genoß bas Patriziat, aus dem Bürgermeifter und Rat ausschließlich gewählt wurden, gegen Ende ihrer Herrschaft einer fürftlichen Berchrung, obwohl es mit ben alten Gerichtsschöffen aus ben Burgern selbst hervorgegangen und nicht einmal in allen Fällen dem alten Stadtabel angehörte. Die Devotion einzelner Bittsteller bediente fich hier gang ähnlicher Formen, wie sie auch gegen andere Lanbesherren gebräuchlich waren, und ba in ben Reichsstädten, die meistens auch bie reicheren waren, fich noch eher geiftige Rapazitäten fanben, als in den oft armen und in jeder Beziehung armfelig bestellten Landeshauptstädten, fo wurden auf die Bürgermeifter von Rurnberg, Augsburg u. f. w. im Gangen mehr lateinische und beutsche Symnen gefungen, wurden für ihre Söhne und Töchter mehr Gratulations- und Rondolation&-Carmina verfaßt, als dies manchem Kur= und anderen Fürsten widerfuhr. In den Provingftabten und auf dem Lande schuf man fich andere Gotterbilber, die man fürchtete und verehrte. Aus jener Beit gingen bie Amtmanner hervor, wie Gellert fie in feiner bekannten Fabel ichilbert.

Und boch lag in bieser höchsten Ausbildung und Schaustellung ber Landes- und amtsherrlichen Macht ber Keim ihres Niederganges. Man weiß im Orient sehr wohl, wozu man die Regierungen und ihre höchsten Bertreter vor dem Bolke unsichtbar macht. Wer sich

bem Urteil ber Menge preisgiebt, verfällt balb auch ihren Banben. Man war im einförmigen Leben, beffen Horizont fich wenig über bie Landes- Stadt- und Dorfgrenze erhob, ber Unterhaltung beburftig und begrufte Schaugepränge jeder Art, auch wo fie mit völliger Unterwerfung zu teuer bezahlt wurden. Aus ber blogen Beluftigung ging endlich auch das Urteil hervor. Webe den Machthabern, wenn ihre Berfon nicht bem Geprange entsprach, mit welchem fic vor ber Öffentlichkeit sich zu rechtfertigen suchten! -Bis jum Ende feiner politischen Selbständigkeit im Jahre 1806 wurde ju Rurnberg alljährlich die Ratswahl in alter Weise vollzogen. Mit feierlichem, wenn auch unnötigem Ernfte wurden bie Thore gesperrt und Bachen ausgestellt. Die Mitglieder bes alten Rates versammelten sich in der hergebrachten Tracht, die fast unmerklich ben spanischen Schnitt ber Rleiber vom Ende bes 16. Jahrhunderts in eine Art Uniform umgewandelt hatte. Unter ben hohen, nach oben zugespitten, mit feingefälteltem Tuche überzogenen, mit breiten, flachen Rrampen verfchenen Suten, über den großen, gerade abstehenden Balsfraufen, ben alten Schauben mit gepufften Achfeln nehmen fich biefe an fich fehr modernifierten Gefichter, Die in Portrats uns zum Teil erhalten find, mehr wie Dasten benn als bas Untlig erufter Manner aus.

Besonders tomisch erscheint ber Staat ba, wo ihm für bie nachfte Beit die größten Aufgaben gestellt maren, in feiner Behrfraft, bie ja auch von bem Augenblide an, wo auf bem bislang fast ganz unbekannt geworbenen Felbe ber That ihre Unzulänglichkeit ju Tage trat, in zahllosen Rarifaturen unbarmbergig bem Spotte preisgegeben wurde. Hatte fich in ben bamaligen friegführenben Staaten, wie Ofterreich und Preugen bas Berhaltnis auch etwas beffer herausgeftellt - wie unzulänglich es auch hier mar, follte man ja nur zu bald einem Napolcon I. gegenüber erfahren - fo geftaltete es fich in ben übrigen Staaten in bemfelben Mage um fo kläglicher, je mehr biefe an Umfang abnahmen und nicht hoffen tonnten, burch ihr Gintreten für irgend eine Politit ben Ausschlag zu geben. So weit man nicht je nach ber Laune bes Landesherrn Dem preußischen Borbilde nachzustreben trachtete und eine Anzahl Barabetruppen, namentlich jene großen Grenabiere hielt, Die feit Friedrich Wilhelm I. beliebt geworben waren, fußte bie beutsche Behrfraft noch auf ben für die neuen Berhaltniffe gang bedeutungslos

geworbenen Überlieferungen ber früheren Jahrhunderte. Das ehemals bestandene Bewilligungsrecht ber einzelnen Reichsstände war ber bamit verbundenen Bergögerung und anderer Unguträglichkeiten entfleibet, indem man ben einzelnen Gliebern ber Rreife, bie in biefer Beziehung für bie Ginteilung bes Reiches noch immer maß gebend waren, die Pflicht auferlegt hatte, ftets eine bestimmte Anzahl bewaffneter Leute, die unter bem Ramen ber Miliz gingen, für ben Fall eines Krieges in Bereitschaft zu halten. Da bas Reich aber feit bem breißigjährigen Rriege als tote Beute galt, von der jeder so viel zu nehmen gedachte, wie er erlangen konnte, fuchte man vor allem fich ber Pflichten gegen basselbe fo billig wie möglich zu entledigen und aus bem schmachvollen Kriege gegen Lubwig XIV. ift es ja befannt, wie wenig friegstuchtig bie beutschen Beere waren. Bahrend biefe Milig nur aus geworbenem, meiftens fremdzugelaufenem, oft gefindelhaftem Bolfe aufammengefest mar, bestanden, namentlich in ben freien Städten, aus Landesangehörigen gebilbete Bürgerwehren, bie nur auf bem eigenen Bebiete verwendet wurden. Da indes bie Reibungen mit ben benachbarten Staaten allmählich ben Rangleien anheimgefallen waren, ce keine Raubritter mehr gab und mit bem übrigen Gefindel bie Bettelvögte fertig werben konnten, fanden bie Bürgerwehren kaum noch andere Berwendung als bei Feuersbrünften bie Ordnung zu erhalten. Dehr noch bienten fie, um ben Stadtjunfern, welche die Offizierftellen befest hielten, nachdem fie mit ben Turnieren und abnlichen Festlichkeiten alle Belegenheit verloren hatten, fich in ber Offentlichkeit zu zeigen, bafür einigen Erfat ju geben. Mit prangenben Sahnen, reichgeftidten Schabraden und galonierten Uniformen hielt man Aufzüge; ju einer regelrechten Parabe, geschweige benn ju einem wirkfamen Streifzuge murbe man es nicht gebracht haben. 3m Berlauf ber Napoleonischen Kriege bilbeten sich hier und ba Bolontairtorps, bie befferen Willen, aber nicht viel größere Fähigfeiten entwidelten.

Wenn auch nicht so schlimm wie mit der Verteidigung, war es boch wenig besser mit der Verwaltung der Länder bestellt. Überall Grundlagen, die für die Neuzeit nicht mehr paßten, Boraussetzungen, die weder Boden noch Ziel hatten. Das Vorbild Ludwigs XIV. und der von demselben ausgeprägte Gedanke der absoluten Monarchie hatte alle Höse und Hösslein in einen Rausch versetzt, der sie doch zu weiter nichts besähigte, als zur äußerlichen, oft karikierten Rach-

ahmung, die nicht selten aber, vorzüglich in den noch immer sehr bevorzugten Jagdvergnügungen, durch echt mittelalterliche Roheit durchbrochen wurde. Die Verwaltung verlor sich in endlosen Wechanismus, die Justiz geriet zwischen den aus alter Zeit über-lieferten schrossen Gesetzen, — galt doch an manchen Orten noch das harte Gesetzench Kaiser Karls V. — und den entstehenden humanen Ideen in ein bedenkliches Schwanken. Was die Finanzen betrifft, so konnte in den meisten Staaten nur deshalb von keiner Zerrüttung derselben gesprochen werden, weil überhaupt von ihnen noch keine Rede war. Wo man aber sie zu ordnen sür nötig sand, waren sie bereits vielsältig den Händen derzenigen anvertraut, die sie die den heutigen Tag zu ihrem eigenen Vorteil auszubeuten gewußt haben. Das gute preußische Muster wurde nicht verstanden und noch weniger nachgeahmt.

Die hoffnung ber Zeit beruhte, mas teinesmegs immer ber Fall, beim Bolte. Doch bebarf es ichon eines icharfen Buschens, um die Elemente zu entbeden, aus welchen die Butunft hervorgeben tonnte. Den gesunden inneren Rern bedte eine fehr unscheinbar aussehenbe Bulle. — Auf bem flachen Lande maren bie Spuren ber Berftorung verwischt, mit welcher feit langer als zwei Sahrhunderten Rrieg und Rriegsgefahr es überzogen. Der bauerliche Stand nahm ben erften Anlauf, von aufgeklarten Beiftern, wie Juftus Mofer u. A. unterftutt, Die Fesseln ber Borigfeit ju fprengen, die feither fein Auftommen verhindert hatten. Er hat feit jener Zeit am nachaltigften für feinen Borteil gewirft und baburch die dominierende Stellung errungen, welche ihn über die anfänglich nur gesuchte Gleichberechtigung hinausgehoben hat. Auf ben Abelssigen bagegen herrschte bieselbe Grogmannssucht, bie auch bie Bofe erfulte. Rein Gutebefiger galt für voll, ber nicht in Baris die hohe Schule ber Gesellschaft durchgemacht hatte, die boch oft wenig über bie Salbwelt fich hinaushob. Die Lücken, bie biefe Sitte in die Bermögensverhaltniffe rig, follten Abepten und Goldmacher wieder ausfüllen, die indes nur zu rasch, nachdem ihre Unfähigfeit erfannt war, ben Blat ben Bucherern einräumten.

Die Stäbte bamaliger Zeit hatten fast burchweg ein Aussehen, wie wir es uns taum noch zu vergegenwärtigen vermögen. Sie waren vielfach noch mit einem Mauergurtel umzogen, ber, wenn auch nichts Anderes mehr, stets in der Rabe seines Umschlusses

bumpfe, ungefunde Luft erzeugte. Je nach bem Zeitpunkte, wie biefe Ortschaften in ben Rreis bes selbstthätig bewegten Lebens eingetreten, maren bie Ummauerungen ausgebilbet, mit Ballen, Graben, Türmen, an den Thorausgängen mit Borwerten, Brudentöbfen, und Schanzen verseben; wie die Orte rafch in ben Berfall ber Beiten hineingezogen, maren ihre Befestigungswerte im alten Stanbe verblieben. Diefes gilt g. B. von ben in letter Beit viel besprochenen Mürnberger Stadtmauern, die nur deshalb unverschrt waren erhalten morben, weil es ber Stadt an Mitteln gefehlt, Die toftspielige Sinwegräumung vorzunehmen. Bei bem materiellen Wieberaufleben berfelben mar biefe aber vorauszuschen, auch wenn ber moderne Rabifalismus bem Berftorungswerte nicht zu Silfe fam. Damals bachte niemand an Wegräumung ber Mauern. Wenn auch felten eine Stadt noch die Bedeutung einer eigentlichen Restung hatte, fo bienten die Mauern und geschloffenen Thore doch vor plöglichen überfällen, wie bie bamalige ungeregelte Rriegsführung fie wohl auch auf neutralem Boden mit fich brachte und wie g. B. Nürnberg einen folden noch im Jahre 1796 burch bie Breugen erfahren mußte. Wenigstens halfen jene bie Erhebung ber Stadtaccise erleichtern.

Außerhalb ber Mauern fah es aber, wie auch bic zahlreich erhaltenen Stadtprofpette beweisen, muft und leer aus. Bor ben Thoren befanden fich auf halbverfallenen Born-, Rron- und anderen Werfen, umgeben von morichen Balifaben, fpanischen Reitern u. dgl. immer militarifche Boften, beren Unterfunft in einer fleinen Barade und einem Schilderhause stattfand. Die oft wechselnde Besatzung ber Posten, Die zumeist aus Leuten bestand, welche schon vor ihrem Eintritt in die Wehrfraft invalide gewesen waren, bachte nicht baran, wie ce g. B. in ticferer Auffassung ihrer Kulturmission die Bewohner ber einfamen Bächterhäuschen unferer Gifenbahnen lieben, die Umgebung ihres Aufenthaltes burch fleine Anlagen und Anpflanzungen zu verschönern. Zwischen ben Posten befand sich ftabtisches, thatsachlich als herrenlos betrachtetes Gebiet, bas beliebig jum Abladen von Schutt und Abfall benutt murbe, auf benen Difteln und Dornen luftig wucherten. - Un eine planmäßige Berfcbonerung ber Stadtumgebung bachte noch fein Burger ober Burgermeister. Wo gleichfalls in Nachahmung bes frangosischen Sofes, bei ben Acfibenzen eine folche ftattgefunden, schloß sie sich boch aufs engfte an die Wohnfite ber Fürften an und war noch forg-

fältig gegen jeben Mitgenug von Seite bes Bublifums abgesperrt. Bar im Übrigen ein alter Ding- ober Gerichtsplat, ein Schiefftanb, ein Ballfahrtsweg als rafenbebedter, malbbefetter Beluftigungsort bervorgegangen, fo hinderte boch eben der ftreng gehandhabte Thorichluß eine ausgiebige Benutung berfelben. Der arbeitfame Burger fonnte noch ohne Opfer an schönen Sommerabenben feine Erholung im Freien suchen. Der bevorstehende Schluß ber Thore pflegte burch breimaliges Blafen angezeigt zu werben. Rach bem zweiten eilte alles, um vor bem britten bie Eingange in bie Stadt gu paffieren. Wer fich verspätet, mußte wegen bes Ginlaffes unterhandeln und benfelben mit einem Trinfgelde erfaufen, das nicht zu flein fein durfte, wo etwa noch eine Bugbrucke herabgulaffen mar. Außerbem hatte er im Innern ber Stadt beim Thorschreiber ein rigoroses Examen zu bestehen, wenn er bemselben nicht etwa schon perfonlich befannt mar. — Erft in weiterem Umfange waren bie Stabte von Brivatgarten umgeben, die um fo forgfältiger gepflegt wurden, je weniger man auf andere Urt jum Genug ber freien Natur zu gelangen vermochte. Ronnte biefer Borgug auch nur ben Bohlhabenden zu Teil werden, fo empfand doch bie ganze Beit einen Ruftand nicht fo fehr, ber uns unerträglich scheinen mußte. Denn die Gegenfate auch bes privaten Lebens hatten fich noch nicht fo herausgebildet wie in der Gegenwart. Die Arbeit hatte, wenn fie auch anhaltend war, noch nicht bas haftige, Aufreibende, wie die unfrige; man bedurfte weniger der Erholung, als ber Aufmunterung, und bicfe fand ber weniger Bemittelte hinreichend in ber Stadt felbft. Beitere Ausflüge ins Freie waren fast unbetannt; Gegenden, Die jest von Sonntage- und Pfingftreifenden überflutet werben, wie die fachfische und frankische Schweig, lagen bamals in völliger Berborgenheit.

Im Inneren der Städte hätte der Liebhaber des Altertums reichlichere Nahrung gefunden, als gegenwärtig. Leider fehlte es damals mehr an jenen. Doch fann man auch nicht sagen, daß die Stadtbewohner über die mannigsachen unnötigen Überbleibsel früherer Epochen, die nicht störend dastanden, besonders unglücklich gewesen und sich veranlaßt gesehen hätte, in übergroßem Eifer aufzuräumen. Am gründlichsten war man in dieser Beziehung in den Bischossfißen, vorgegangen. Während selbst in den protesstantischen Reichsstädten die Heiligens und Marienbilder an den

Ecken und Erkern ber Häuser, die sogen. Stationen, d. h. die zu Bittgängen bestimmten, durch Darstellungen vom Kreuzeswege des Erlösers bezeichneten Andachtsplätze noch heute erhalten sind, sindet man, mit Ausnahme der geistlichen Metropolen am Rhein u. a., wo bedeutende monumentale Werke in Betracht sommen, wenig derzgleichen mehr in den erstgenannten Orten. Hier kam es weniger darauf an, das Alte pietätvoll zu erhalten, als vielmehr, den Inhalt des Kultus in glänzendem Gewande der Gemeinde stets neu vor Augen zu führen. Deshald sinden wir hier das, was anderswo dem Kunstliebhaber hohes Interesse bietet, in den baroken Formen des Perücken- und Bopsstiles unnötige Beweise zum Verfall der Kunst des 18. Jahrhunderts liefern. — In den Residenzen psiegte der Glanz des Hoses sich unvermittelt neben der Armseligkeit des bürgerslichen Lebens zu entsalten, das hier längst die Richtung genommen, getrennt von jenem zu leben.

Wie schr man in ben Land- und Reichsstädten ebenfalls vom Hofe und was bamit zufammenhing, abhangig war, ahnte man freilich baselbst nicht. Und boch rührte ber Berfall bes gewerblichen und damit eines hauptteils bes ganzen burgerlichen Lebens baber, daß alle Refibenzen, wo allein noch größere Mittel zusammenfloffen und zum Unterhalt des Lugus wieder verwandt wurden, sich in unpatriotischer Beise vom beutschen Gewerbe losgesagt und Baris als Bezugsquelle für ihre Bedürfniffe ausgewählt hatten. Man behielt beshalb in anderen Orten lieber bei, mas man als Beugen alten Wohlstandes noch aus früherer Beit befaß, indem man freilich ohne Urteil auch bestehen ließ, was im Laufe ber Zeit ungehöriger Beife fich barangehängt hatte. In Städten wie Nürnberg, Augsburg u. f. w. fah man von den Freskomalereien, die chemals gangen Stragen bas Aussehen einer Gemalbegalerie gegeben hatten, noch bedeutende Bruchftude erhalten. Reben und zwischen ihnen waren Banbe und Baustanten mit reichem bilbnerischen Schmud bebedt. Aber die prachtigen gothischen Rirchen waren unten mit verunzierenden Rrambuden umzogen. Diefe hatten fich felbft ben Brivathäusern angehängt, wo beren regellofer Bau ein Bintelchen übrig gelaffen ober eine jufällige Erweiterung ber Strafe neben bem notwendigften Berfchreraume bagu Blat bot. Strafen wurde man in biefen Städten vergeblich gefragt haben. Man fannte nur Gaffen und Märtte, beren Namen meift von ben

Gewerbsarten entlehnt waren, welche baselbst vorzugsweise betrieben wurden. So wiederholten fich Beu-, Grun. Milch-, Fleifch-Martte fast in allen größeren Orten. In Nürnberg gab es eine Bectichläger- und ahnlich benannte Gaffen. Doch liebte man mehr, bestimmte Gegenden ber Stadt nach besuchten Aneiben ober anderen allbefannten Merkmalen zu bezeichnen, wobei bann oft Anfang ober Ende ber Gaffe, wo felten Giner etwas zu thun hatte, gang außer Betracht tamen. Go hieß ce in ber eben genannten Stabt: Beim blauen Stern, beim golbenen Mörfer, bei bem Riefen u. f. w. Die Benennungen felbst zeugen, wenn bisweilen auch von Phantafie und humor, boch selten von bem Schwung, mit welchem wir unfere Stragennamen zu mablen pflegen. Mit einem folchen eine geschichtliche Erinnerung, eine patriotische Ibec zu verbinden fiel niemandem Bur Zeit, als Leffing, Gothe und Schiller ben Sohepunkt ihres Ruhmes erstiegen, bachte man fo wenig baran, ihnen in Erz ober Marmor, wie in einer Ortsbezeichnung ein Denkmal zu feten. Man begnügte fich einstweilen mit bem "bretternen Meer, der Simmelsleiter, bem Jammerthal, Bratwurftglödlein" u. f. w.

Eine Strafenpolizei in unferm Sinne gab es nicht. Dbwohl man ben Burgern jener Beit Mangel an Reinlichkeitofinn nicht vorwerfen fann, ließ biefer boch burch bie liebe Bequemlichkeit fich oft verleiten, bagegen ju fundigen, wo bas ftrenge Regiment ber Frauen aufhörte. Offene Dungstätten befanden fich noch vielfach vor den Säufern und wo fie nicht vorhanden, forberte man ben Rehrigt einfach vor bie Sausthur, wo er liegen blieb, bis Regen und Bind ihn weiter führten. Liebhaber von Suhnern und Ganfen fanden im Mangel eines Sofes feinen Grund, ihrem Bergnügen zu entsagen, und felbst Schweineftalle erbaute man wohl auch an bie Strafe, wenn ein Blätchen bazu gegeben war. — Wie es vor breihundert Jahren Zeichen eines reichen Saufes gewesen war, wenn es famtliche Fenfter in ber Front mit Glas verfeben hatte, fo tauchten in solchen jest erft größere Scheiben in holzrahmen auf. Bielfach fab man noch bie fleinen Rauten ober biden, grunen Bugenscheiben in Bleifassung, bie in hintergebauben noch aus früherer Reit ber belaffen waren.

Besser sah ce im Innern ber Häuser aus, wo jeber Eigentümer im Gegensat zu ber mehr republikanischen Staats- und Stadtverfassung sein besonderes Reich besat und im eigenen Willen

und Bermögen, mehr noch im Geschmad ber Hausfrau Mittel fanb, überall für fich einzustehen. Die Ausstattung ber Wohnung batte mehr bom Fortschritt ber Beit erfahren, als bie Augenwelt. neue Baufer gebaut murben, jog man die fruger fo großen Ginfahrtshallen und Borpläte zu engen Treppenhäufern zusammen, fo baß Wohn- und Wirtschaftszimmer mehr Raum und eine zwedmäßigere Unlage gewannen. In biefen murben bie bolgernen Bertäfelungen, wo es fich nicht um Prachtwerke handelte, wie in den alten Patrigierhäusern, mit weißgetunchten Banben vertauscht, beren Flächen eingerahmte Bilber statt ber Simse mit allerhand baraufgeftelltem Bausrat verzierten. Die und ba erscheinen bie Banbe bereits mit Tapeten überzogen, nach bem Geschmade ber Zeit mit Muftern in gebrochenen Farben vergiert. Wo neben ber Gebrauches noch eine Bruntfuche vorhanden, wurde biefe in forgfältigfter Beife unterhalten; bie Rupfer= und Zinngeschirre, bie fruher hier ausschließlich geglänzt, begannen langfam, fich mit bem allgemeiner werdenden Borgellan und dem neuerfundenen Arpftallglase zu mischen. Die heutige fogenannte gute Stube ging aus ben alten Brunffalen ber vornehmen Saufer hervor, die nur bei festlichen Gelegenheiten, Hochzeiten, Kindtaufen und bergleichen geöffnet wurden. Doch mar bie Zeit nahe, daß Klubs ber Herren und Kranzchen der Damen jenc Bemacher in beschribnerem Mage auch in bie Burgerhauser einführten. Bom Rrangchen jener Tage giebt uns ber Nurnberger Bolfsbichter Grübel ein unnachahmliches Bilb; in ben Klubs, bie nach bem Besuch von Herren und Damen geschieben waren, spielten bic lange Pfeife ober ber Strickstrumpf eine hervorragenbe Rolle. Auch bie jungen Mäbchen hielten eigene Gesellschaften, in benen sie fich mit Ratfelfragen und anderen Spielen unterhielten. - Einmal im Jahre, gewöhnlich vor Bfingften, wurde, um über die Reinlichfeit bas lette Wort nachzutragen, bas gange haus gründlich gefäubert und neu geweißt; jeden Sonnabend wurde ce gescheuert, gefegt; bie Fußboden wurden mit weißem Sande beftreut.

Im übrigen beherrschte bas gesellige Leben noch eine Glieberung ber Stände, wie sie bas Mittelalter kaum schroffer gekannt hatte. Nicht als ob wie damals die oberen Klassen die unteren absichtlich von sich ausgeschlossen hätten. Diese machten gar nicht den Versuch, hinauszudringen, weil sie keinerlei Interessen dort zu versolgen gefunden hätten und ohne Mittel, sich verseinerte Genüsse zu ver-

schaffen, auch keinerlei Antrieb fanden, darnach zu haschen. Es geht vielmehr ein Zug der Genügsamkeit durch die Zeit, welcher ihren Trägern offenbar mehr Behagen einflößte, als die damit verbundene Beschränktheit uns noch anzumuten vermag.

Die Zünfte, die mehr verknöchert als entartet waren, schlossen um ihre Angehörigen ein Band, das ihnen das wohlthuende Bewußtsein, einem großen Ganzen anzugehören, in nicht geringerem Grade zu Teil werden ließ, als uns etwa eine firchliche, politische oder soziale Parteistellung. Die Konkurrenz, das zerstörende Element der Neuzeit, begann erst in den Handelskreisen seine beängstigende Birkung zu üben. Obwohl man gern durchblicken ließ, daß man ausgedehnte Berbindungen besitze, galt es doch als oberster Grundsat der Handelspolitik, deren Fäden verborgen zu halten, und es kamen damals Streitigkeiten mit Boten, Fuhrleuten und anderen Personen vor, die man heute kaum in Betracht ziehen würde.

Doch strebte man gerade in diesen Kreisen mit Macht vorwärts und machte gegenüber den vielsachen Störungen durch Krieg, Zollplacereien u. s. w. sich jeden Borteil, den die Neuzeit bot, vor allem die neueren Ersindungen zu Nutze. — Bom Zustande der damaligen Berkehrswege und Berkehrsmittel können wir im Zeitzalter der Eisenbahnen und Telegraphen uns kaum noch eine Borzstellung machen. Galt es doch fast als frevelhaftes Unternehmen, als Napoleon I. eine Chaussee von Paris nach Hamburg anzulegen befahl, und wurde diese, als sie vollendet wirklich die beiden entelegenen Punkte verband, von den benachbarten Mächten nur bezhutsam nachgeahmt. Eine tägliche Post war selbst in Handelspläßen ersten Ranges, wie Frankfurt a. M., ein lange noch vergeblich gezfordertes Zugeständnis.

Anders war es mit den gewerblichen Verhältnissen. Statt mit der Zeit fortzuschreiten und die Verbesserungen sich anzueignen, die man jenseits des Rheins und des Kanals eingeführt, steiste man bei uns sich gegen jede Neuerung. Hatte man früher doch Unübertressstelliches geleistet. Warum sollte dieses nicht auch heute noch gelten? Wan hatte freilich auch wenig Gelegenheit zu erfahren, was draußen in weiter Welt geschah. Fachzeitschriften gab es noch nicht. Die wandernden Gesellen, die damals gesetzlich sich einige Jahre in der Fremde aushalten mußten, verloren sich doch nur in seltenen Källen weit vom heimatlichen Boden und hatten sie wirklich sich

und Bermögen, mehr noch im Geschmad ber hausfrau Mittel fanb, überall für fich einzufteben. Die Ausstattung ber Wohnung hatte mehr bom Fortschritt ber Beit erfahren, als bie Außenwelt. ncue Saufer gebaut wurden, jog man bie früher fo großen Ginfahrtshallen und Borplate zu engen Treppenhäufern zujammen, fo daß Wohn- und Wirtschaftszimmer mehr Raum und eine zwedmäßigere Unlage gewannen. In biefen murben bie bolgernen Bertäfelungen, wo es sich nicht um Prachtwerke handelte, wie in den alten Batrigierhäufern, mit weißgetunchten Banben vertauscht, beren Flächen eingerahmte Bilber ftatt ber Simfe mit allerhand baraufgestelltem Sausrat verzierten. Die und ba erscheinen bie Banbe bereits mit Tapeten überzogen, nach bem Geschmade ber Zeit mit Muftern in gebrochenen Farben verziert. Wo neben ber Gebrauche noch eine Brunffuche vorhanden, wurde biefe in forgfältigfter Beife unterhalten; bie Rupfer- und Binngeschirre, bie fruher hier ausschlieglich geglangt, begannen langfam, fich mit bem allgemeiner werdenden Borzellan und dem neuerfundenen Arpftallglase zu mifchen. Die heutige fogenannte gute Stube ging aus ben alten Brunffalen ber vornehmen Baufer hervor, die nur bei festlichen Belegenheiten, Hochzeiten, Rindtaufen und bergleichen geöffnet wurden. Doch war bie Zeit nahe, daß Alubs ber Herren und Kränzchen ber Damen jenc Gemacher in beschribnerem Mage auch in die Burgerhauser einführten. Bom Rrangchen jener Tage giebt uns ber Nurnberger Bolfsbichter Grübel ein unnachahmliches Bilb; in ben Klubs, Die nach bem Besuch von Herren und Damen geschieden waren, spielten bie lange Pfeife ober ber Strickstrumpf eine hervorragende Rolle. Auch die jungen Mädchen hielten eigene Gesellschaften, in benen fie fich mit Ratfelfragen und anderen Spiclen unterhielten. - Einmal im Jahre, gewöhnlich vor Bfingften, wurde, um über die Reinlichkeit bas lette Wort nachzutragen, bas gange Baus gründlich gefäubert und neu geweißt; jeden Sonnabend murbe es gescheuert, gefegt; bie Jugboben murben mit weißem Sande beftreut.

Im übrigen beherrschte das gesellige Leben noch eine Gliederung der Stände, wie sie das Mittelalter kaum schroffer gekannt hatte. Nicht als ob wie damals die oberen Klassen die unteren absichtlich von sich ausgeschlossen hätten. Diese machten gar nicht den Versuch, hinaufzudringen, weil sie keinerlei Interessen dort zu versolgen gefunden hätten und ohne Mittel, sich verseinerte Genüsse zu vers

schaffen, auch keinerlei Antrieb fanden, darnach zu haschen. Es geht vielmehr ein Zug der Genügsamkeit durch die Zeit, welcher ihren Trägern offenbar mehr Behagen einflößte, als die damit verbundene Beschränktheit uns noch anzumuten vermag.

Die Zünfte, die mehr verknöchert als entartet waren, schlossen um ihre Angehörigen ein Band, das ihnen das wohlthuende Bewußtsein, einem großen Ganzen anzugehören, in nicht geringerem Grade zu Teil werden ließ, als uns etwa eine kirchliche, politische oder soziale Parteistellung. Die Konkurrenz, das zerstörende Element der Neuzeit, begann erst in den Handelskreisen seine beängstigende Wirkung zu üben. Obwohl man gern durchblicken ließ, daß man ausgedehnte Verbindungen besitze, galt es doch als oberster Grundsatz der Handelspolitik, deren Fäden verborgen zu halten, und es kamen damals Streitigkeiten mit Boten, Fuhrleuten und anderen Personen vor, die man heute kaum in Betracht ziehen würde.

Doch strebte man gerade in diesen Kreisen mit Macht vorwärts und machte gegenüber den vielsachen Störungen durch Krieg, Zollsplackereien u. s. w. sich jeden Borteil, den die Neuzeit bot, vor allem die neueren Ersindungen zu Nuße. — Bom Zustande der damaligen Berkehrswege und Berkehrsmittel können wir im Zeitsalter der Sisenbahnen und Telegraphen uns kaum noch eine Borsstellung machen. Galt es doch fast als frevelhaftes Unternehmen, als Napoleon I. eine Chausse von Paris nach Hamburg anzulegen befahl, und wurde diese, als sie vollendet wirklich die beiden entslegenen Punkte verband, von den benachbarten Mächten nur des hutsam nachgeahmt. Sine tägliche Post war selbst in Handelspläßen ersten Ranges, wie Frankfurt a. M., ein lange noch vergeblich gesfordertes Zugeständnis.

Anders war es mit den gewerblichen Verhältnissen. Statt mit der Zeit fortzuschreiten und die Verbesserungen sich anzueignen, die man jenseits des Rheins und des Kanals eingeführt, steiste man bei uns sich gegen jede Neuerung. Hatte man früher doch Unübertressisches geleistet. Warum sollte dieses nicht auch heute noch gelten? Wan hatte freilich auch wenig Gelegenheit zu erfahren, was draußen in weiter Welt geschah. Fachzeitschriften gab es noch nicht. Die wandernden Gesellen, die damals gesetlich sich einige Jahre in der Fremde aushalten mußten, verloren sich doch nur in seltenen Källen weit vom heimatlichen Boden und hatten sie wirklich sich

neuc Kenntnisse und Kunstfertigkeit zu eigen gemacht, mußten sie, nach Hause gekehrt — was sich bei jedem ziemlich von selbst verstand — sich wohl hüten, davon verlauten zu lassen, wenn anders sie den Argwohn der alten Weister nicht weden und ihre Aufnahme in die Zunft bewerkstelligen wollten.

Außerhalb ber gewerblichen Kreise war man freilich zur Einsicht bes Berfalles gekommen, ber innerhalb berselben herrschte, und man suchte durch Mittel, die man erst in neuerer Zeit mit dem nötigen Nachdruck in die Hand genommen, dem Übelstande abzuhelsen. Auch hier war es Nürnberg, das aus seinem alten Ruhme noch immer den Ruf ableitete, an der Spize des Fortschrittes zu gehen, und die ersten Anregungen gab. Die daselbst ein Jahrhundert früher von Joach im von Sandrart gegründete erste deutsche Kunstakademie, die nur in kümmerlicher Weise vegetiert hatte, ward in eine Industriesschule umgewandelt, welche 1806, dem Jahre des politischen Unterganges der freien Reichsstadt, im Saale der dortigen Kugelapotheke ihre erste Prüfung abhielt.

Überhaupt ist von einem Zeitalter, in welchem die großen Babagogen Bafebow, Beftaloggi und Andere ihre Thatigfeit entfaltet hatten, vorauszuseten, daß den Schulen Aufmertfamteit zugewendet wurde, und in der That finden wir auf diefem Gebiete ben bedeutenbsten Aufschwung ber Epoche. Es murbe bamals ber Grund ju ben Unterrichtsanftalten niederen und höheren Ranges gelegt, welche balb ben Stols bes Landes bilbeten und eine hauptfächliche Stute unserer Entwicklung abgaben, bis endlich Übertreibung in unseren Tagen eine bebenkliche Wendung hervorzubringen beginnt. Im Außeren lagen bie Schulen noch in ben Banben ber burftigften Much in ben wohlhabenderen Städten hatten fie ihre Verhältniffe. Stätten in alten Rloftergebäuben, mit beren Aufhebung im 16. Jahrhundert ihre Gründung fast ohne Ausnahme zusammengehangen hatte, und bie, unsprünglich vielleicht noch burftig hergerichtet, seit ber Beit fich felbft überlaffen geblieben waren. Berufte Decten, fcabhafte Banbe, unbichte Fenfter, niedrige Thuren, verfallene Treppen boten fich in allen Schulen bem Anblide bar, wenn vielleicht auch über bem Gingange eine Steintafel in schwerfälligem Latein bie hohen Absichten verfündete, mit welchen ursprünglich die Stiftung vollzogen war. Wo bie etatsmäßige Feuerung im Winter nicht reichte, bie zugigen Raume zu beigen, mußten bie Schüler abwechselnb

unter ihren Mänteln ein Bünbel Holz mitbringen. Auf ben Straßen. selbst in Schnee und Regen sah man mittags ben Chor ber ärmeren im Halbkreise sich um die Hauseingänge reihen, um singend ihr Schulgelb zu verdienen. Die Lehrer waren schlecht besoldet — ist doch aus einer größeren südbeutschen Stadt ein Beispiel bekannt, daß die Frau eines Schulrektors in einer Marktbude einen offenen Käseladen unterhielt! Doch waren diese kärglich lebenden Männer von dem Geiste beseelt, der, von jenen großen Vorbildern entsacht, die Zeit zu durchbringen begann.

Ein folder Beift begann auch die firchlichen Berhältnisse gu Allerdings war, wenn wir auf bas Augerliche feben, ber beleben. fpezifisch firchliche Sinn bebeutend in Abnahme begriffen. 3mar verminderte sich nicht die Bahl ber Kirchenbesucher; es war Sitte, baß die Glieder einer Familie an Sonn und Festtagen abwechselnb. wie bas Bedürfnis bes Saufes es erlaubte, bie Rirche besuchten, worin auch noch jede gute Familie ihre eigenen Site hatte. Bur Reit ber Reifrode waren fogar Prozesse um Rirchenfite vorgekommen, weil bie bemeffenen Blage für die Angahl der berechtigten Berfonen nicht mehr reichten. Aber bie Bahl ber Abendmahlsgänger nahm in bem Dage ab, als es außer Gebrauch fam, mehr als einmal im Jahre zu kommunizieren. Damit traten auch bie in Bort- und Formglaubigfeit gebilbeten Brediger in ben hintergrund. Die jungere Beiftlichkeit retrutierte sich mehr und mehr aus tiefer gebildeten Theologen, die vor allem die Rirchlichkeit in Sitte und Lebensweife erprobt feben wollten. Die Thätigkeit ber Beiftlichen hatte übrigens auch in protestantischen Landern noch viel von der eines Beichtvaters beibehalten, wie ja auch in Subbeutschland hie und ba noch gegenwärtig jener Name für den Bfarrer beibehalten ift, beffen feelforgerischem Beistande sich eine Familie vorzugsweise zugewandt hat. Überhaupt war, ba früher jeder Reichsstand die Reformation auf eigene Fauft voll= zogen, in manchen Gebieten noch viel von den gottesbienftlichen Formen der alten Kirche herübergenommen. So wurde in dem burch und burch protestantischen Nürnberg noch im Beginn biefes Jahrhunderts die Deffe beutsch gelefen. In ben Altären ber Sauptfirchen stehen bort befanntlich die Reliquien noch heute un= berührt und eine lobenswerte Bietat unterhalt bie ewigen Lampen, wo fie als Stiftungen botiert find.

Die strengere firchliche Richtung hieß schlechtweg bie pietistische,

obwohl sic mit dem älteren Pietismus Speners und Frankes wenig gemein hatte. Die neuere, für freisinnig gehaltene, obwohl sie auch dieses keineswegs in unserem Sinne war, hielt sich von Reibung sern. Man ließ jedem die Art seiner Gottesverehrung; hatte doch eben das Borbild Raiser Josephs religiöse Dulbung zum Losungs-wort der Zeit gemacht. Andererseits septen die am politischen Horizont aussteigenden Gewitter die Gemüter zu sehr in Sorge, als daß sie sich diese durch unnötige Dinge hätten vermehren sollen. Die Hausandacht, welche noch in vollem Gange war, wenn sie auch ebenfalls von den überlieserten Formen sich zu lösen begann, wurde hauptsächlich durch Zollitosers Predigten und Witschels auch heute noch nicht vergessene Morgen- und Abendopfer charafterisiert.

Im allgemeinen aber hatte unter dem Einflusse unserer klassischen Litteraturperiode das geistige Leben den bedeutendsten Aufschwung genommen, zuvörderst auf litterarischem Gediete, sowohl was die strengere Wissenschaft, als was das Interesse für poetische Leistungen anging. Es ist auch sonst schon bemerkt worden, daß man damals über ein neues Theaterstück eine verlorene Schlackt verschmerzen konnte. Namentlich für die Bühne, die man nach Schillers Vorgang für eine sittlich bildende Anstalt hielt, regte sich aller Orten ein Interesse, das gleicherweise aus Begeisterung und Andacht gemischt war. Nur die bedeutenderen Residenzen erfreuten sich bereits geeigneter Lokale für theatralische Aufführungen. In anderen Städten beeilte man sich aber nach Thunlichkeit, dem plöslich erwachenden Bedürfnis nachzukommen.

Wo nicht mehr erlaubt war, wurden die noch von altersher bestehenden Fechthäuser eingerichtet, die mit dem Entweichen des triegerischen Seistes bereits ihren Raum Tierhetzen, englischen Reitern, Seiltänzern u. dgl. überlassen hatten. Wo mehr Wohlhabenheit vorhanden, fanden sich auch Bürger, die auf eigene Kosten Schausvielhäuser bauen ließen, welchen dann wohl die Wagistrate mit Abtretung von Grundstücken entgegenkamen. Sommertheater entstanden damals von selbst, indem manche Gebäude zu luftig und seuergefährlich aufgeführt waren, um abends und bei Licht darin zu spielen. Wir hören wohl den Unterschied von Tag- und Nachtstomödienhäusern machen. Aber man darf die letztere Bezeichnung nicht zu wörtlich nehmen. In einer Zeit, in der niemand später als 12 Uhr sein Wittagsmahl einnahm — auf dem Lande, wo

man früher an die Arbeit ging, geschah bas meistens noch um 11 Uhr — verwandte man auch die Nacht nicht in unserer Beise jum Bergnugen. Das Theater begann um 5 Uhr nachmittags und enbete um 8 Uhr. Rach bem Fallen bes Borhanges ging biefer noch einmal in bie Bobe und ein Schaufpieler funbigte an, welches Stud das folgende Mal gegeben werden folle. Die Bahl besselben mar jedesmal ein Ereignis für die Theatergemeinde; man trug fie am folgenden Morgen mundlich umber oder teilte fie fich idriftlich mit. Doch wurde man irren, wollte man annehmen, baß bamals die Namen unferer erften Dichter, die ja Beitgenoffen jenes äfthetisch so fehr angeregten Geschlechtes waren, schon die allgemeine Anerfennung gefunden hatten, wie bei uns. Es gab noch fpater weite Schichten, wohin bom Rlafficismus unserer Litteratur nichts gebrungen war, wo man vielmehr bas Beburfnis bichterischer Ergötzung aus einem Rachklang bes vorhergehenben gentimentalen Beitalters befriedigte. Aber felbft in befferen Rreifen mußte man Schiller noch wenig von Rogebue und Ifland zu unterscheiden. Die Menge fah am liebften noch abenteuerliche Ritters, Räuberund Rriminalgeschichten.

Die Luft am Seben war aber burch bas Leben felbft bei allen Rlaffen ber Gefellichaft vorbereitet, benn es trat aus Überlicferung älterer Zeit noch manchmal in die Öffentlichkeit, wo ce bei uns fich möglichft aus berfelben gurudgieht. Und indem es in Schauftellungen, die vom Schauerlichen bis zum Scherzhaften alle Abftufungen burchliefen, bem Theater Parallelen bot, gab es bem fonft fo einförmigen und von außen wenig angeregten Tageslauf eine Buntheit, überzog benselben mit einem romantischen Schimmer, welcher ber Farbung ber Zeit einen Sauptton beimischte. Ramen Sinrichtungen auch noch felten vor, fo wurden fie boch ftets öffentlich Säufig aber waren die Branger noch befett und forberten bie Strafenjugend auf, an ber öffentlichen Rechtsvollftredung Teil zu nehmen. Die früher regelmäßig im Jahre fich wiederholenben Sandwertsumzüge waren zwar nach und nach eingegangen, doch besondere Refte der Gilben, wie Berlegung der Berbergen, murben von ben Meiftern noch immer mit einem gemiffen Bomp in Szene gefest. Sochzeits = und Leichenzüge in vornehmen Familien boten ber schauluftigen Menge oft wiederkehrende Unterhaltung. einem wahren Unfug war hier und ba das Gratulieren am Neu-

jahrstage ausgeartet, welches nicht nur bie ganze Beamtenwelt und alle Bereiche bes gefellichaftlichen Lebens für einen ober mehrere Tage in Bewegung feste, sondern auch Saufen von Fremden, oft von Mufikchören begleitet, ba vor bie Saufer trieb, wo eine Bezahlung zu erwarten war. In Rurnberg fangen um Witfasten noch bie fogen. Totenmabchen auf ber Strafe, mahrend bie eigentlichen Fastnachtsscherze in ben protestantischen Lanbern, entsprechend ber ernsten Stimmung, Die seit ben schweren Reiten ber Reformationsfturme und bes breißigjährigen Rrieges fich berfelben bemächtigt hatte, fehr in Abnahme gekommen waren, wenigstens von der Öffentlichkeit sich zuruckgezogen hatten. Bei bem Gebeiben bes Bauernftandes tamen aber bie Rirchweihfeste in Aufnahme, selbst in ben Stabten, wo fie vom Lande aus fleißig befucht wurden. nur auf biefem traten robe Bebrauche, Die fich aus bem Dittelalter erhalten hatten, wie ber Sahnenichlag, ber blutige Mann u. f. w. bamit in Berbindung.

Die verschiedenen Tageszeiten wurden durch Anschlagen mit den Kirchenglocken angezeigt, auch wo man nicht mehr auf das ursprünglich damit verdundene Gebet in den Privathäusern rechnen konnte. An Sonntagen tönte um die Mittagszeit ein geblasener Choral von den Türmen herab. An stürmischen Herbstadenen freischten die Windsahnen auf den hohen Giebelspizen, während bei Regenwetter aus den Dachrinnen die Gewässer sich dis mitten auf die engen Straßen ergossen, Unbequemlichkeiten herbeisührend, die damals gewiß von Manchem unangenehm empfunden wurden, in ihrer Gesamtheit aus der Ferne gesehen aber ein poesievolles Bild zusammensehen, das von der ausgeregten Blasirtheit unserer Tage doch in warmen Tönen sich abhebt.

## Uus dem Cebensgang eines evangelischen Geistlichen und Gelehrten im 17. und 18. Jahrhundert.

Nach eigenhändigen Aufzeichnungen mitgeteilt

noa

### Christian Mener.

Der Mann, aus beffen merkwürdigem Lebensgang wir unfern Lefern nach beffen eigenhändigen Aufzeichnungen eingehendere Ditteilungen machen wollen, war der ben Kennern ber frankischen, namentlich ber frantisch= zollerischen Geschichte, burch seine trefflichen, noch heute unentbehrlichen Werte über Rlofter Beilsbronn, ber uralten Begräbnisstätte ber Burggrafen von Nurnberg und späteren Markgrafen von Ansbach, wohlbekannte Prediger und Geschichts Schreiber Johann Lubwig Boder zu Rlofter Beilsbronn in Mittelfranken. Nach einem vielbewegten Leben als Feldprediger ber Ansbach'ichen Solbtruppen im Rriege ber Generalstaaten gegen Frankreich zu Anfang bes 18. Jahrhunderts fand er Anstellung querft in Crailsheim, bann im Rlofter Beilsbronn. Mit der Ge= schichte biefes Ortes ift sein Rame burch eine Reihe fehr gebiegener historischer Werke auf immer rühmlichst verknüpft. Wir erwähnen hier nur bas Sauptwert seines Lebens, ben im Jahre 1731 ericienenen "Beilsbronn'ichen Untiquitaten = Schat", ber noch heute die feste Grundlage für die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiete der Geschichte biefes für bas zollcrische Fürstenhaus fo hochwichtigen Rlofters bilbet. Für unfere Zwecke fommt jeboch Diese Seite ber Thatigkeit Hoders weniger in Betracht, als viel-

mehr ein Buchlein, bas berfelbe am Enbe feines Lebens über feinen mertwürdigen Lebensgang zu Rut und Frommen feiner Rinder und Enkelkinder abgefaßt hat. Die im einfachsten Ton gehaltene Ergählung enthält — abgesehen von dem Reiz, den derartige Aufzeichnungen von berufener Hand stets haben werben - so intereffante Aufschluffe und Ausführungen kulturgeschichtlichen Inhalts. bak wir es une nicht verfagen fonnen, unfern Lefern weniaftens bas Wichtigfte baraus mitzuteilen.

Jedes weitere Wort gur Ginführung erübrigt fich burch bie Schlichtheit und Ausführlichkeit ber Erzählung, die von da an, mo ber Tob ber Niederschrift ein natürliches Ziel setze, ber Schwiegerfohn und Umtenachfolger Hoders, Johann Ludwig Beybenreich, vietatvoll zu Ende geführt hat. - Durch Beigabe erläuternder Noten unter bem Texte find wir überdies bemüht gewesen, ein volles Berftanbnig beffelben auch ben in ber frantischen Geschichte weniger bewanderten Lefern zu ermöglichen.

Angefangen auf-

Es hat ber liebe Gott von meiner Mutter Leibe an bis in aufeien ben 10. Aug., geenbigt mein hohes Alter an mir so eine wunderliche Güte bewiesen, daß ben 8. Sept. 1746. mich schuldig erkenne, bieselbe meinen Rindern nach allen möglichft erinnerlichen Umftanden zu bandnehmigen Angebenden mit biefem besonders anzupreisen. Mein seliger Batter ift gewesen Berr Johann Deine Ettern Wilhelm Hocker, eines fehr armen Burgers und Schuhmachers zu Reuchtwang ehlicher Sohn, ben Gott unter fieben Brubern, burch Bulfe eines bortigen Diaconi, nach einige von biefem genoffenen Brivat-Information, auf bas Onolzbachifche Contubernium 1) und nach vierjährigen acabemischen Studien in bas Ministerium erftmals nach Centersheim,2) bann nach Röckingen 2) und endlich nach Blofelben 4) beruffen, ben welchen breven Gemeinden er sowohl burch feinen exemplarischen Wandel, als fehr feine Erubition bas Lob eines treuen und erbaulichen Lehrers bis an fein feel. Ende, welches A. 1706 unter meinem findlichen und priefterlichen Rufpruch und Einsegnung erfolget, erhalten. Meine feelige Mutter mar Frau

<sup>1)</sup> Sogen. contubernium pauperum, 1552 von Markgraf Georg Friedrich neben ber alten, von ihm reformierten Stiftefdule eingerichtet.

<sup>2)</sup> B. A. Dintelsbühl.

<sup>3)</sup> B. A. Dinfelsbühl.

<sup>4)</sup> Blaufelben D. A. Crailsbeim.

Anna Christina, eine ehliche Tochter bes bamaligen Ober-Diaconi zu Schwabach, Herrn M. Johann Ludwig Rabus, bessen Geschlecht von dem Bruder des berühmten Ulmischen Predigers, D. Ludwig Rabus, burch lauter evangelische Geistliche von ber Reformations: Beit an abstammt, wie ich benn bie Bortraits feines Batters, eines Dündelsbühlischen Diaconi, und seines Groß-Batters, eines gewesenen Superintendenten zu Monheim,1) auch von hohen und andern Standes-Personen rühmlich gebrauchten Augen-Arates, nebst beffen hierüber etlicher maffen gehaltenen Journal annoch befige.

Als biefe meine liebe Mutter mit mir geseegneten Leibes war, Meine erfte ift ihr von einem ungeschickten Apotheder gegen eine jugestoffene Unpählichkeit so ein vehementes Purgans gegeben worden, welches ihr burch brentägige Operationes bas Rind samt bem Ingewend auszutreiben geschienen. Beilen fie nun in benen erstaunlichen Schmerzen fein lebenbes Rind mehr zu fühlen vermennte, fo hat ber aus Dettingen geholte Medicus vor rathfam gefunden, burch eine weiter eingegebene Arznen die vermenntlich todte Leibes-Frucht zu Rettung der tödtlich francen Mutter abzutreiben. Ben allen biefen fatalen Umftänden hat Gott nicht nur gedachte meine liebe Mutter zur Gesundheit, sondern auch nach etwa drepen Monaten mich lebendig an das Tages-Licht fommen laffen, daß ich also mit herzlicher Danksagung meinem himmlischen Batter nachrühmen muß: Du haft mich aus meiner Mutter Leib gezogen, auf Dich bin ich geworfen aus meiner Mutter Leibe (Pf. XXII, 10, 11). Dis ift nun geschen zu gedachtem Lentersheim am Tag Laurentii, ben 10. Aug. 1670, von welchem ich heute, ba ich biefes zu schreiben anfange, nunmehro durch Gottes Bunder Gnabe den feche und fiebenziaften Geburts-Tag zehle.

Als ich nun unter Zeugschaft herrn Johann Wolfgang Schil- Rindheit. farths, bamaligen Pfarrers zu Tambach,2) zur h. Taufe gebracht und Chrifto einverleibt worden, habe ich nach oberwehntem meinem mutterlichen Groß-Batter ben Namen Johann Ludwig bekommen. Es hat aber meine liebe Mutter wenige Wochen nach ihrer Kindbett fich eines gefährlichen Zustandes halber in eine langwührige, schwere Kur nach Dunckelsbuhl muffen bringen laffen, daß ich alfo

1) Reg.=Bez. Schwaben und Reuburg.

<sup>2)</sup> Dambach, B. A. Dintelsbühl.

berfelben erfte mutterliche Pflege nicht lang zu genieffen gehabt. Daher kein Wunder, daß ich in meiner ersten Jugend von schwächlicher Leibes-Conftitution gewesen, wohl aber ein Bunber, daß mich ber barmbergige Gott bennoch fo eine groffe Angahl Jahre erleben laffen. Darum lobet, meine Rinber, mit und nach mir ben Berrn und seinen beil. Namen, lobet ben herrn und vergeffet nicht, was er nun in biefem Stud Gutes an mir gethan bat.

Ich muß aber, lieben Kinder, feines Ruhms immer mehr machen und fann Euch die Gefährlichkeiten, aus welchen mich Gott von Reit zu Reit errettet, nicht verhalten. In den ersten fieben Jahren.

Die zweite Lebensgefahr.

Die britte.

welche ich ben meinen lieben Eltern zugebracht, hat mir ein gewisses Rinds-Mägdlein oben im Saupt-Burbel fo ein Loch eingeftoffen, baß man mich voll Bluts beimtragen muffen. Gin anbermal bin ich von meiner Schwestern einer mit einem hammer fo an ben Schlaf getroffen worben, daß man mich halb tobt zu Bette gebracht, und gur andern Beit bin von einer Stiege bermaffen auf ben Ropf berab gefturzet, daß ich bey hellem Tag einige Stunden wie blind gelegen. Als ich bie Rinds-Blattern gehabt und meine liebe Mutter mir um ber Braunung 1) willen bie Bunge ichaben wollen und ju bem Ende bie beyden Sande durch bie Magd halten laffen, habe ich biefer ungefähr bie eine Sand entriffen und mir damit einen Stoß an die Seite gegeben, burch welchen unvermuthet ein innerlich Geschwühr auf= und von folchem zimlich Blut und Materie von mir gegangen, woran ich, nach bes Medici Aussage, weil es verborgen war, fonft unfehlbar hatte fterben muffen. Go hat benn ber treue Gott auch in biefen Källen mein Leben vom Berberben errettet und mich gecrönet mit Unabe und Barmherzigkeit (Bf. 103. 4).

Mein Soulgeben.

bura.

In solcher Zeit hat mein lieber Batter zwar nicht ermangelt, mich zu allem bem, was einem Knaben von fo gartem Alter gu wissen nothig und zu lernen möglich ist, so wohl durch bie Schul, als burch Brivat-Information anzuhalten. Nachdem er aber mein Ingenium zu den Studien nicht gar unfähig gefunden, hat er sich in Gottes Namen refolviert, mich ben Gintritt meines fiebenden 1. pu Beiffen Jahrs erstmals zwar nach Weiffenburg zu schicken, woselbst er sich fowohl einer gutthatgen Aufficht von zwegen meiner lieben Mutter

<sup>1)</sup> Balsbraune.

Geschwistrichten, herrn Senatore Rabus und Frauen Sonnemeperin, als besondern guten Bucht von seinem academischen Freund, Herrn Diacono Reuerlein, beme er mich in die Rost verliehen, zu versichern hatte, welches mir auch von bepberseits rühmlich wiederfahren, ba ich, zumal ben einer zugestoffenen töbtlichen Krankbeit, nicht anderft als ein eigen Rind von letterm und feiner Frauen gehalten worben. Nachbem mich Herr Rector Nübing inscribirt, habe ben Cantorem herrn Belican zu meinem ersten Praeceptore classico betommen. Nachdem aber mein lieber Batter nach Röckingen beruffen worden, hat er nach etwas über zwen Sahren, um mich näher ben fich zu haben, mich nach Dünkelsbühl dem bortigen einigen evangelischen & pu Bankels-Braeceptori, herrn Butterfact, in die Roft und Lehr übergeben. An diefen habe einen fleißigen Lehrer und guten Roft-Berrn, aber baben einen fast allzuscharfen Bucht-Meifter gehabt, gestalten er mich blog in der Sing- und Beig = Stunde einmahl am Finger, bann am Ropf bermaffen getroffen, bag ich ben Barbierer brauchen müffen.

Doch wie Bucht und Lehre gleichwohl sonst nicht übel ben mir angeschlagen, so habe gedultig ausgeharret, bis nach wieber zweben Sahren, ba mein lieber Batter bie Bfarr Blofelben angenommen, ich von ihme abermahls ber Nähe halber nach Rothenburg zu Berrn 8. gut Rothen-Diacono Salfelber in die Rost gethan worden. Den liebreich- und gedeplichen Borschub, den mir zu meinen Profectibus in literis et moribus biefer fromme Mann privatim und ber Conrector, Herr Geltner, in seiner Claf gethan, tan ich nach ihrer bepber Tob nicht ungerühmt laffen. Dahingegen als ich burch Gunft bes herrn Superint. Kirchmeyers als noch ein Inferior aus ber andern in die erste Clas nach dem Examine publico promovirt worden, habe an bem bamaligen Rectore Wernherrn einen aufteren 1) Mann angetroffen und in feiner Claf nicht eben viel profitirt. Ran aber auch fenn, baß ich, als ein erst 12jähriger Anab, zu frühzeitig in biese erste Clag gefetet worden. Wie ich benn in felbigem Jahr bas h. Abendmahl von herrn Diacono herrnbauer jum erstenmal empfangen. Um selbige Zeit ift zu Acthenburg ein Gymnasium academicum aufgerichtet und solennissime inauguriret worden, fo aber nach ber Sand eingegangen, vor etwa 12 Jahren aber wieder etlichermaffen zu Stand gefommen.

<sup>1)</sup> ftreng, raub.

4. zu Onolsbach.

Inzwischen hat es Gott gesüget, daß mir das Beneficium Contubernii zu Onolzbach zu theil worden, wohin ich Anno 168b gekommen. Mein erster Praeceptor war Herr M. Georg Ludwig Hamberger, Conrector und nachmahliger Decanus zu Feuchtwang. Der andere Herr Andreas Geret, Rector und Hos Saplan, deren treue und solibe Information ich drey Jahre mit vielem Nupen genossen.

Nach solcher Zeit sollte ich eine Universität nebst andern beziehen; weil ich aber unter ihnen der jüngste, nemlich im 18. Jahr meines Alters war, mußte ich bis Anno 1690 die Locaten-Claß dgegen ein Salarium von 20 fl. nebst der Kost übernehmen. Die Kost war damalen gegen dem jezigen Tractement derer Alumnorum gar schlecht, denn unter 14 Mahlzeiten waren nur sechse wochentlich, da wir etwas Fleisch und Bier bekommen, in denen übrigen achten mußten wir uns mit wenigem Gemüß und Wasser begnügen. Wir aber hat der liebe Gott an dem seeligen Herrn Geheimdens Rath Baumgärtner, dessen Hohlthäter und Patron beschehret, dem ich einen sehr grossen Theil meiner zeitlichen Wohlfahrt zu danken habe.

Gutthätige Condiscipuli.

Nachbem ich ber zwenjährigen Locatur befrenet worben, habe ich im Jahr 1690, nach erhaltener Dimission, von meinen lieben Eltern und Bermanbten Abschied genommen, und nachdem mir auch von ber Boch - Fürftl. Cammer ein Reiß-Rleid ex speciali gratia zuerkannt worden, mich unter Anruffung Gottes auf die Universität Jena gewendet, woselbst ich mit der Land-Keutsche den 28. Man glucklich und gefund angefommen und von meinen gewesenen Conbiscipulis, herrn Schemel und Schneiber, liebreich empfangen, auch bis den 2. Jun. beherberget und unterhalten, nicht weniger vor dem Umgang mit einem gewissen Lands-Mann, an welchen, als einen alten Academicum, ich mich per literas zuvor adressirt hatte, um beffen schlechter Aufführung willen brüberlich gewarnet und abgehalten worden. Ift vor einen jungen Ausflüchtling eine nicht geringe Spuhr gottlicher Fürsorge, wenn er ihm treue Freunde guschicket, die ihm benzeiten die Steine zeigen, über welche er etwa fallen möchte. Wie ich benn über biefes, ehe ich von meinen Studien

<sup>1)</sup> Unterfte Rlaffe.

rebe, Gott jum Breis ferner nicht bergen fan, bag feine Surforge, nebst diesen Benben, auch zweber Berren Appolbe Bergen so gegen mich gelendet, baf burch berfelben Milbthätigfeit ich ben meiner Beringe Mittel. groffen Dürftigkeit nicht wenig foulagirt worden. Denn ba ich in bas 4 te Jahr meines Cursus academici, jur hin- und herreise, Roft, Quartier, Kleidung, Collegia und Bücher mehr nicht als beb awenhundert Gulben Rhein. von Haus befommen, ift leicht zu erachten, wie genau ich mich zu behelfen gehabt, wo mir nicht Gott aute Leute beschehret. Wie benn An. 1692 folch eine Theurung eingefallen, bag man gur wochentlichen Roft faum fo viel bor einen Thaler, als vorhin vor 8 gute Grofchen betommen können, und meine lieben Eltern ben vielen Rinbern und burch Wetter-Schaben, mir Belb zu ichiden, auffer Stand getommen, mich genöthiget go feben, auf Recommentation Herrn Professor Müllers eine Condition Meine Kondition in Schweinfurth. in Schweinfurth bei Herrn Senatore und Handelsmann Weisen ans zunehmen, wohin ich mich benn im Namen Gottes verfüget und ben 7. Febr. 1692 baselbst glücklich angelanget und bren Untergebene gu informiren angetroffen. (Davon ben Meltern nicht nur, wie unten folget, mit mir nach Jena genommen, sondern auch nach ber Reit jum Gefährten nach holland gehabt, ben Jungern aber brunten gefunden und ben ber Belagerung vor Rapferewerth und im Quartier zu Colln ale Bolontaire um mich gehabt.) Dabier habe nun nicht nur im Saufe meines Patroni ungemein viel Gutes genoffen, sondern auch ju Cultivirung meiner Studien feine Belegenheit gefunden. Der Umgang mit dem bamaligen Rectore und lettlich geworbenen Ober-Pfarrer, herrn M. Matthias Englert, war mir fehr profitable, indeme mir biefer fromme, gelehrte und liebreiche Mann sowohl mit Buchern als erbaulichen Discoursen aufrichtige und gedenliche Anweisungen um so öfter gegeben, da ich mich ben allen ordentlich und aufferordentlichen Disputationibus jebesmal neben anbern opponendo eingefunden, barneben auch zu Senfeld, eine halbe Stunde von Schweinfurth, jum zwölftenmal im Bredigen geubt, auch auf biefes lieben Mannes Bureben felbft in der Stadt = Rirche einmal hören laffen, welches geschehen den 18. April 1693.

Nachbeme indessen mich die Ordnung des Stipendii betroffen, Meine andere so mußte mich, der Stipendiaten Berordnung gemäß, wieder nach Bena wenden, woselbst ich der noch dauernden Theurung halber hatte

schwerlich subsistiren können, wenn nicht ber barmberzige Gott auch hierinnen Rath geschafft und gebachtem meinem Batron eingegeben, baß er mir feinen alteren Sohn, Berrn Johann Friedrich Beifen, zu weiterer Information babin anvertrauet und bavor die völlige Berpflegung in der Rost, Quartier und allen andern Requisita angewiesen, daß ich also burch Gottes Unabe in ber schwerften Zeit unter reichlichem Austommen meine academischen Studia besto freubiger wieder antretten konnen. Ich wurde jum Abschied mit etwas Rleibung, einem Nacht-Rock u. a. m. beschencket und burch fein eigen Fuhrwerk nebst meinem Discipul nach gebachtem Jena gebracht, wofelbst wir ben 24. April 1693 (3. L. glücklich angelanget und unfer Quartier in bes berühmten Brof. Mathematum, herrn Erh. Beigelii, curicufen Saus genommen.

Meine Stubia

Bas nun meine eigene Studia betrifft, weilen ich unter an-Prasooptoren. hoffender Führung Gottes mich, meiner schwachen Aussprach halber, lieber zu Schul- als Rirchen-Diensten gebrauchen zu laffen gewünschet, fo habe mich bie erften Jahre fürnemlich auf Philosophica geleget und mich neben Beren Brof. Bebenftreit, ben ich in Moralibus, und herrn Brof. Booner, ben ich in Physicis, auch herrn Dr. Schubart in Historicis gehört, fast einig und allein an herrn Hamberger und herrn Treuner, bamalige berühmte Adjunctos, gehalten. Ben jenem habe ich bie Collegia über ben ganzen Cursum mathematicum und über die Geographie besonders, bann über Weigelii Philosophiam mathematicam, ingleichen über Sturmii Mathesin enucleatam und beffen Physicam conciliatricem, auch ein Disputatorium über Henrici Mori Enchiridion Ethicum, nicht weniger ein privatissimum de investiganda veritate ad ductum Tschirnhausii de Medicina Mentis gehalten, auch im Jure naturali aus Buffendorf und Grotio Brivat = Anweisung bekommen. Herrn Abjuncto Treuner ist uns nicht nur ein Collegium metaphysicum und Logicum dictirt worden, sondern ich habe auch nebst noch gar wenigen bie gange Encyclopaediam Schmidii, hernach D. Bajeri Compendium Theol. privatissime, endlich Thomasii Logicam publice disputando unter seinem Praesidio burchgebracht.

> Daneben habe nicht unterlaffen, herrn Dr. Bayern felbst in Theologicis und herrn Brof. Danzium und Schulenburg in Hebraicis au hören, und sonderlich benen öffentlichen Disputationen fleißig und mehrmals opponendo benzuwohnen, woben mich in allem aus

Armuth entlehnter Bucher zum Privat-Fleiß bedienen muffen. Da über biefes zu meinen Untergebenen alltäglich ein Französischer Sprach-Meifter gekommen, habe auch gute Gelegenheit gehabt, von biefer Sprach etwelche Erkenntnis zu bekommen, welches mir in folgender Zeit nicht übel gedienct.

Um sclbige Zeit, nemlich ben 19. Aug. 1693, bat sich babier eine erstaunliche Menge groffer Beufchreden eingefunden, welche bis ben 21. ejusd. ben 1 Schuh hoch über einander gelegen und fich bernach in einem Schwarm Abendwerts gewendet. Davon Herr Brof. Hebenstreit ein paar Disputationes und herr Dr. Bechmann eine erbauliche Bredigt gehalten.

Den 19. Sept. Anno 1694 habe bie nach bem noch vorhandenen Behaltene Disputation. eigenhändigen Project herrn Professor hambergers verfertigte Disputation de Usu Matheseos in Theologia unter seinem Braesibio gehalten und zu Opponenten herrn Zimmermann, einen alten Academicum von Regensburg, herrn von der Lith, unfern nachmahligen Berrn Stadt-Bfarrer, und Berrn Röhler, hernach Decanum au Schwabach, gehabt. Acht Tage barauf, ben 27. ejusd., habe, nach ausgestandenem gewöhnlichen Examine, nebst erftgebachten Berrn von ber Lith und andern geben gegenwärtigen Canbibaten von meinem Hospite, Herrn Prof. Beigelio, ben Gradum Magisterii Academiiche Bromotion. aratis befommen.

Bis hierher hatte Gott bas Biel meines acabemischen Laufes gefest, welchen weiter zu profequiren eine zugeschickte hypochondrifche Maladie gehindert, indem wegen zuschlagenden melancholischen Affectes ber berühmte Medicus, herr Dr. Webel, nach vergeblich gebrauchten feinen Argneten, mir bie Luft je eber je lieber gu verandern angerathen. Ich ging alfo im Novemb. bes 1694. Jahres, unter dandnehmiger Anruffung Gottes, mit dem Rothenburger Boten auf wolftieb Schweinfurth, genoß baselbst ben meinem gewesenen Batron erquickliche Pflege bis auf ben anbern Chrifttag, ba erwehnter Bote mich wieder abholte und bis Rothenburg brachte, von ba ich am 2. Jan. 1695 ben meinen lieben Eltern zu Blofelben gludlich antam.

Diefe Reife-Motion hatte burch Gottes Sulfe biefe von obigem herrn Medico vorgefagte Burdung, daß fich meine vorige langwührige Unpäglichkeit mit einem fast 3 Wochen anhaltenben vohementen Catharro pituitoso enbigte. So lieb und heilfam nun es

mir war, die Meinigen wieder zu feben und burch berfelben Pflege zu genesen, so bange war mir auch, benenfelben, wie ich beforgte, lange auf bem Hals zu liegen.

Balbige Cons bition in Anspac.

Doch hatte mein himmlischer Batter auch hierinnen schon vor mich gesorget. Ich war etwan 6 Wochen zu Saus, so bekam burch einen Expressen auf einmal unvermuthet zwen Schreiben, in beren erfterm S. T. herr Geheimbe = Rath Baumgartner mich gur Information seines herrn Sohnes Christoph Friedrichs, nachmahls gewordenen Hof-Raths, verlangte: in dem andern aber Herr Ulmer, bisheriger Informator des jungen herrn von Erfa, der hernach als Geheimder Legations-Rath zu Sannover verftorben, Die Succession mir antrug.

Ich gieng, in freudigem Bertrauen auf Gottes weitere Führung, ben 28. Februarii 1695 nach Anspach, woselbsten sich bende pornehme Baufer babin verglichen, bag ben hochgebachtem Beren Beheimben-Rath ich ben Tisch und bas Quartier und von Gr. Excellenz bem herrn General von Erfa 50 Athlr. Salarium haben follte. 3ch bestritte biese bende Stationes unter Gottes Segen und Betftand bis fast zum Ende bes 1695. Jahrs, ba mir eine weitere Thur aufgethan worden.

Erfter Beruf gur Cabeta.

Es hatten nemlich Sc. Hoch-Fürstl. Durchl. Berr Marggraf Profession ben Georg Friedrich 1) gnädigst resolvirt, eine Compagnic adeliche Cadets unter der Direction Herrn Obrift : Lieutenants von Jahnus aufzurichten. Diesem mußte ich ein Project, worinnen und wie biese junge Nobiles ju unterrichten, einreichen. Nach gnäbigster Approbation Serenissimi wurde mir biese Arbeit aufgetragen, wie mir benn die ersten Cabets von dem bamaligen herrn Capitain-Lieutenant Frey-Berrn von Sedenborf, jegigen hochberühmten Berrn Grafen und Rapferl. Feld-Marichall,2) mit einer furzen Unrede babin fürgestellet worden, daß ich selbige in historicis, geographicis, genealogicis etc. ben Erflärung berer Zeitungen unterrichten, auch biefen, nebst ber Erfaischen Compagnie, alle Sonntag eine Predigt halten folle: bagegen mir, nebst meinem monatlichen Salario, bas Exercitien=Saus zur Wohnung und die Tafel ben Sof angewiesen morben.

<sup>1)</sup> Regierte von 1692-1703.

<sup>2)</sup> Friedrich Beinrich Graf von Sedendorff=Gutend (1673-1763), 1727 bis 1734 taif. Befandter am Berliner Sof.

Als inzwischen Söchstgedachte Se. Hoch = Fürstl. Durchl. eine Dann pur Beld-Bataillon ju Buß jur Rheinischen Armee ju schicken gnabigft fürgenommen, auch mit selbigen und ben Cabets würklich ein Campement ben Zirndorf formirt, wurde ich unvermuthet babin beruffen und mir ben unterthänigster Aufwartung von Ihro Soch-Rürftl. Durchl. felbsten bie Felb-Brediger-Stelle gnäbigst aufgetragen, mit bem Bebeuten, daß ich mich gleich morgen in Anspach orbiniren laffen und auf nächsten Sonntag Rogate bie Antritts-Bredigt thun folle, welche ich benn, nach sogleich geschehener Ordination, an gebachtem Sonntag An. 1697 unter Gottes Benftand über Eph. VI, 10. 11 im Lager gludlich verrichtet. In biefem Lager murbe ein Gottesläfterer mit bem Schwerdt und ein Deferteur mit bem Strang gerichtet, ingleichen ein Catholique burch Berfehen erschoffen, ber noch vor seinem Ende evangelischen Unterricht und bas heil. Abend= mahl von mir verlanget und erhalten.

Rachdem ich nun auch ex speciali gratia mit einem Pferd und Abmarich gur Reisc-Alcid, auch boppelter Monat-Gage à 221/. fl., ingleichen mit gehörigem Rirchen-Ornat, einem vergulbeten Relch, bergleichen Baten und Softiendose verseben worben, habe mich unter ausgebetenem gottlichen Geleite ben 1. Jul. e. a. auf ben Marich gemacht.

Die Chefs von der Bataillon waren Berr Obrift-Lieutenant Jahnus, Berr Major von Beydebrech, ein Schweb, Die Capitains Berr von Blandenheim, Berr von Boit, Berr von Sedenborf und Berr von Klingstädt und Hauptmann Reller.

Der Marich gieng über Beilsbronn auf Pforzheim, allwo ber Sofftab und bie Bagage Serenissimi auf unsere Escortirung gewartet, mit welcher die Bataillon über Ettlingen 1), welches von benen Franzosen völlig ruinirt war, auf Mudensturm,2) woselbst sie endlich am 12. Jul. h. a. ju ber Armee unter bem General-Lieutenant Bring Louis von Baben geftoffen.

hier hat sich begeben, daß zwey Delinquenten nur metu mortis geftraft und von mir jum Gerichts-Blat follten begleitet werden. Beil man mir aber biefes voraus eröffnet, fo habe biefe Function abgeschlagen, und da ich hierüber zur Berantwortung gezogen worden, fürgestellet, daß ich mir ein Gewissen zu machen gehabt, biesen Leuten in meinem Buspruch, unter Condition ihrer Buge, ben

<sup>1)</sup> Großh. Baben.

<sup>2)</sup> Muggenfturm, A. Raftatt.

Eintritt in den himmel zu versprechen, da mir voraus wiffend, daß fie fich heute noch mit einander in einem Birthe-Saufe luftig machen würben.

Inawischen haben hier bende feindliche Armcen, bis- und jen-

feits Rheins, einander angesehen und bis zu Ende bes Septembris nichts gethan, als bag fie mit langfamen Marichen fich ben Rhein berunter gezogen und ber Jeind bei Speper fich gesetzet, die unserige aber bei hodenheim 1) fo lange hoten geblieben, bis ber Stillftand und Friede gemacht, mithin sich die ganze Campagne geendiget und bie Armee auseinander gegangen. Unfere Bataillon bekam nach Beimmarich ber einer furzen Cantonirung zu Wullenberg 2) Ordre, nach Haus zu geben. 3ch aber mußte biefen meinen erften Relbzug mit einem gefährlichen morbo castronsi beschlieffen. Denn weilen wir auf dem letten Marich ben Wiefeloch 8) auf bem Gansberg unfer Nachtlager ben Schnee und Regen auf ber nag= und falten Erben, unter frevem Simmel nehmen mußten und in gebachtem Bullenberg fo schlechten Borrath antrafen, daß g. E. ich und Berr Licutenant von Birfc ligau (ber endlich als Obrifter und Ober-Amtmann zu Feuchtwang verstorben) in einem Bauern-Saus unfern Durft bis an den dritten Tag mit nichts als leisen 1) Ametschgen-Brandtwein zu löschen bo tamen: fo fande mich genothiget, noch vor bem Aufbruch ber Bataillon, über Beilhronn, Dehringen, Bfebelbach und Schwäb. Hall meinen lieben Eltern nach Blofelben zuzureiten, allwo ich Barie Krantheit. nach 6 Tagen matt und fraftlos ankam und sogleich von einem so vehementen febri maligna befallen worben, daß zu meiner Benesung fast teine Hoffnung angeschienen. Doch hat Gott die mutterliche Bfiege und bes aus Rothenburg beigeholten Berrn Dr. Bochstetters Arney so machtig geseegnet, daß ich nach einem fast 3 monatlichen harten Lager mich wieder nach Anspach verfügen

Bataillone.

Bieberfunft unb Dienft ben benen unb Cabets ber Milia.

hier habe ich nun meine vorige Station sowohl ben ber auf 50 bis 60 angewachsenen Cabeten = Compagnie, als ben ber vorhandenen Miliz in Gottes Namen wieder angetretten, deren erstern ich mit fo mehrerer Gemächlichkeit abgewartet, ba lettere mit einem

fönnen, welches im Januario 1698 geschehen.

<sup>1)</sup> B. A. Schwetzingen.

<sup>2)</sup> Wollenberg, B. A. Sinsheim.

<sup>3)</sup> Wiegloch.

<sup>4)</sup> gering, ichlecht.

andern Feld-Brediger in Ungarn gehen mußte. Bie ich benn nicht ohne Plaifir mich berer Namen erinnere, Die aus meinen bamgligen Discipuln, was nicht umtommen, jum theil groffe Leute geworben. Als da find die benben Herren Generals von Diemar, der in Schlefien tobigeschoffene Ungarische General von Römer, ber baselbft auch gebliebene Breußische Obrift von Borck, ber vor Brag umgekommene Sachfische Obrift von Beigbach, benbe Gebrübern von Breug, beren erfterer ben Bochftabt, ber andere ben Stralfund, bende als Obrift - Lieutenants, geblieben, ber unlängft verftorbene Berr Gebeimer - Rath und Ober - Amtmann ju Gungenhaufen Berr von Teufel und fein Berr Better, ber noch lebenbe Berr Geheimbe-Rath und Obrift-Jäger-Meifter von Schlammersborf, ber Curlandifche Dbrift von Merbach, herr Obrift-Lieutenant ju Bulgburg Berr von Sedenborf, Berr Ritter-Rath von Ellrichshaussen, ein unlängft verstorbener Obrist-Lieutenant von Leubelfing, ein Franzos La Palu aus Baris, ein Lothringer be St. Bincent, ein Bager Reischach, ber ein Capuciner hernach worden, ein Tschummer von Ustrom aus Schlefien, ber als Fahnberich in Braband zu meinem vielen Leidwefen von Schnapphanen erschoffen worden, ba er mich jederzeit als feinen Batter gehalten und geliebt, ein Tridentiner Truffer, der als Lieutenant von Lieutenant Weisel ben Rimmegen im Duell erftochen worden, ein herr von Cronck, ber als Cornet ben Bochstädt im Moraft ersticket, ein Massenbach, der in Ungarn von einem Cameraben, ben er in seinem Bett prügeln wollen, erschoffen worden. Derer andern nicht besonders zu gebenken, wo sie bintommen. Als: Abelheim, Arnheim, Berlichinger, zwey Bibenbach, Edersberg, Jochmus, Gichinger, Frandenberg, Freyberg, Bemmingen, Birichberg, Roftit, Breuging, Stetten, Bangenheim, Balbbott, Wurmrausch u. a. m., beren mich nicht mehr zu erinnern weiß.

Nachdem ich auch um biese Zeit, wie unten folgen wird, mein eigen Haushalten durch Verhehratung angerichtet und durch adeliche Kostgänger und anderer Privat = Information zu meiner Besoldung einen merklichen Zuschuß hatte, so vermeinte, bis zu anderweitiger Promotion beh einer Pfarr oder dem Ghmnasio auskömmlich genug placirt zu sißen.

Als aber Anno 1700 Se. Hoch = Fürftl. Durchl. gnäbigft befchloffen, einestheils bero einigen Herrn Brubers, bes Prinzen

Eintritt in ben Himmel zu versprechen, da mir voraus wiffend, baß fie fich heute noch mit einander in einem Birthe-Saufe luftig machen würben.

Inzwischen haben bier bende feindliche Armcen, dis- und jenfeits Rheins, einander angesehen und bis zu Ende bes Septembris nichts gethan, als bag fie mit langfamen Marfchen fich ben Rhein herunter gezogen und der Feind bei Speper fich gesethet, die unserige aber bei Hodenheim 1) fo lange hoten geblieben, bis ber Stillftand und Friede gemacht, mithin fich bie gange Campagne geendiget und die Armee auseinander gegangen. Unfere Bataillon bekam nach Deimmarich ber einer kurzen Cantonirung zu Wullenberg 2) Ordre, nach Haus zu aeben. Ich aber mußte biefen meinen erften Feldzug mit einem gefährlichen morbo castrensi beschlieffen. Denn weilen wir auf bem letten Marich ben Wiefeloch 8) auf bem Gansberg unfer Nachtlager ben Schnee und Regen auf ber naß- und falten Erben, unter frenem Simmel nehmen mußten und in gedachtem Bullenberg fo fchlechten Borrath antrafen, daß z. E. ich und herr Lieutenant von hirsch ligau (ber endlich als Obrifter und Ober-Amtmann zu Keuchtwang verstorben) in einem Bauern-Haus unsern Durft bis an ben britten Tag mit nichts als leisen 1) Awetschgen-Brandtwein zu löschen bo tamen: so fande mich genöthiget, noch vor bem Aufbruch ber Bataillon, über Beilbronn, Dehringen, Bfebelbach und Schwäb. Hall meinen lieben Eltern nach Blofelben zuzureiten, allwo ich Barte Krankheit. nach 6 Tagen matt und fraftlos ankam und sogleich von einem so vehementen febri maligna befallen worden, daß zu meiner Benesung fast keine hoffnung angeschienen. Doch bat Gott bie mutterliche Pflege und bes aus Rothenburg beigeholten Berrn Dr. Bochftetters Arney so mächtig geseegnet, daß ich nach einem fast 3 monatlichen harten Lager mich wieber nach Anspach verfügen

Bieberfunft unb Dienft ben benen und Cabets ber Milia.

Bataillone.

hier habe ich nun meine vorige Station sowohl ben der auf 50 bis 60 angewachsenen Cabeten - Compagnie, als bey ber vorhandenen Miliz in Gottes Namen wieder angetretten, deren erstern ich mit so mehrerer Gemächlichkeit abgewartet. ba lettere mit einem

fonnen, welches im Januario 1698 geschehen.

<sup>1)</sup> B. A. Schwetingen.

<sup>2)</sup> Wollenberg, B. M. Sinsheim.

<sup>3)</sup> Wiesloch.

<sup>4)</sup> gering, ichlecht.

andern Feld-Prediger in Ungarn gehen mußte. Bie ich benn nicht ohne Plaifir mich berer Namen erinnere, die aus meinen damaligen Discipuln, was nicht umfommen, jum theil groffe Leute geworben. Als da find die beyden Herren Generals von Diemar, der in Schlefien tobigeschoffene Ungarische General von Römer, ber baselbft auch gebliebene Breußische Obrift von Bord, ber vor Brag umgekommene Sachfische Obrift von Weigbach, benbe Gebrubern von Breuß, beren erfterer ben Bochftabt, ber andere ben Stralfund, benbe als Obrift - Lieutenants, geblieben, ber unlängft verftorbene Berr Geheimer - Rath und Ober - Amtmann ju Gungenhaufen Berr von Teufel und fein Berr Better, ber noch lebende Berr Geheimde-Rath und Obrift-Sager-Meifter von Schlammereborf, ber Curlandifche Obrift von Merbach, Berr Obrift-Lieutenant ju Bulgburg Berr von Sedenborf, herr Ritter-Rath von Ellrichshaussen, ein unlängft verstorbener Obrist-Lieutenant von Leubelfing, ein Franzos La Balu aus Baris, ein Lothringer be St. Bincent, ein Baper Reischach, ber ein Capuciner hernach worden, ein Tschummer von Ustrom aus Schlesien, ber als Kähnberich in Braband zu meinem vielen Leidwefen von Schnapphanen erschoffen worden, da er mich jederzeit als feinen Batter gehalten und geliebt, ein Tribentiner Truffer, ber als Lieutenant von Lieutenant Weifel ben Rimwegen im Duell erstochen worden, ein herr von Croneck, ber als Cornet ben Bochftabt im Moraft erfticket, ein Maffenbach, ber in Ungarn von einem Cameraben, ben er in seinem Bett prügeln wollen, erschoffen worden. Derer andern nicht besonders zu gedenken, wo sie bintommen. 218: Abelheim, Arnheim, Berlichinger, zweb Bibenbach, Edersberg, Jodynus, Gichinger, Frandenberg, Freyberg, Bemmingen, Birichberg, Roftit, Preußing, Stetten, Bangenheim, Balbbott, Wurmrausch u. a. m., beren mich nicht mehr zu erinnern weiß.

Nachdem ich auch um biese Zeit, wie unten folgen wird, mein eigen Haushalten durch Verhehratung angerichtet und durch adeliche Kostgänger und anderer Privat = Information zu meiner Besoldung einen merklichen Zuschuß hatte, so vermeinte, bis zu anderweitiger Promotion beh einer Pfarr oder dem Gymnasio auskömmlich genug placirt zu sitzen.

Als aber Anno 1700 Se. Hoch = Fürstl. Durchl. gnädigst be- schlossen, einestheils bero einigen Herrn Bruders, des Prinzen

Wilhelm Friedrich 1) Durchl., nebst bero herrn hoffmeister, bem ge-

J. H. D. Pring Bill. Friebric.

wefenen herrn hauptmann Boit von Salzburg, und herrn Informatore Weil in Stalien reifen ju laffen; andern theils einige Trouppen, nebst der aus Ungarn revertirten Bataillon, in Hollandische Dienste zu geben, wozu benn auch alle meine Berren Cabets emplopirt, mithin biefe meine functiones aufgehoben worben, fügte ce Gott munderlich, daß Bochstgebachte Se. Boch-Fürftl. Durchl. Bernerer Beruf mich proprio motu vor andern zweigen schon designirt gewesenen raebicatur por Subjectis zu einem Reise-Prediger vor dero Herrn Bruders Durchl. beclarirt und biefe wichtige Stelle ben anbefohlner unterthänigsten Aufwartung in Höchster Person und mundlich gnädigst conferirt. Die Abreise sollte noch vor Winters vor sich gehen, und als mir, wie andern, zweb Reisc-Rleider gegeben worben, es nur an dem war, daß wir alle von unfern Lieben und Freunden Abschied nehmen wollten, tamen Briefe von Wien, mit welchen bas Absterben bes Königs in Spanien und bie Anstalt zu dem in Italien unvermeiblich entstehenden Krieg berichtet, mithin biefe bevorftehende Reise abgerathen und gänzlich eingestellet worden. wiederum dienstlos. Doch ließ S. H. D. burch herrn hofmeister Boit von Salzburg mir die Berficherung geben, bag mir bie monatliche Gage & 20 fl. bis auf anderweitige Promotion unabbrüchig verbleiben folle.

Rochmahliger Beruf zur Felb-Praebicatur in Bollanb.

Solchemnach wurde ich von einigen herren Staabs-Offiziers sondirt, ob ich nicht mit ihnen, weilen wir und schon lange ber fannten, in Holland zu geben mich resolviren wollte. wort gieng babin, daß ich mich bisfalls unferes gnäbigften Fürsten hohen Befehl lediglich unterwerfe, welcher benn babin ausfiel, bag, ba dem obgedachten Feld-Prediger bereits eine Pfarr gegeben worden, ich bieses Amt ben benen fämtlichen Trouppen übernehmen und von felbigen bie Bage (welche hernach brunten auf 50 fl. monatlich regulirt worden), meine zurud bleibende hausfrau aber, welche indessen sich zu ihren Eltern eine zeitlang begeben, bie bisherige Befoldung bis ju meiner Rudfunft behalten folle.

Ich unterwarf mich alfo, mit Confens meiner Eltern, Schwieger-Eltern und Chefrau, auch in bicfem Stud bem Bug bes allgutigen

<sup>1)</sup> Nachfolger M. Georg Friedrichs (1703-1723).

Gottes, in glaubigem Bertrauen auf seinen vätterlichen Schut und Benftand, ben er mir auch gnabig wiederfahren laffen, und machte mich zum Abmarfch fertig. Die Regimenter waren 1) Dragoner, welche Herr Obrift von Schmettau (ein Oncle von bem jegigen Breugischen Feldzeugmeifter, ben ich im haag noch als einen banischen Cabet ben seinen Berrn Bettern gefennet), Berr Dbrift. Lieutenant von Seckendorf und herr Major von Feilitsch commandirten. 2) Die eine Bataillon führten Berr Jahnus, Obrifter, Berr von Beidebrech, Obrift - Lieutenant, und Berr von Blanckenbeim, Major. 3) Die zweyte Bataillon hatte ben altern Berrn von Sedendorf und Sugenheim zum Obriften, Berrn von Craplobeim jum Obrift - Licutenant und herrn von Breufing jum Major.

Im May 'An. 1701 machte Berr Obrift Jahnus mit feiner Abmarid biefer Bataillon ben Aufbruch und gieng mit felbiger auf bem Rhein in Holland, welchem etliche Tage hernach die andere bepberlei Trouppen auf Mannbernheim,1) woselbsten fie gemustert und dem Hollandischen Commissario übergeben worben, nachgefolget. Dahin gieng ich nebst meiner Frau, welche mich bis Rübenhaußen 2) begleitet und bafelbit ben ihrem Schwager, herrn hof-Brediger 8) Marcart, einige Tage geblieben. Rach einem furzen Aufenthalt in gedachtem Mannbernheim wurden wir zu Marct-Stefft 1) eingeschiffet, und ich bekam in dem Sedendorfischen Staabs Schiff ein sehr bequemes Quartier. Se. Hoch-Fürstl. Durchl. hatten bie Gnade, als ich nebft allen und jeden Berren Officiers von Bochft Deroselben unterthänigst Abschied nahm, mich gnäbigst zu versichern, bag Gie vor meine Frau gu Saus und nach meiner Wiebertunft vor meine Promotion forgen wollten. Es begnabigten auch Sc. Hoch : Fürftl. Durchl. uns in bero schönen Jago b) bis an Marchrait, wosclbst ber lette Abschied mit einer allgemeinen Salve geschah, zu begleiten. Doch gleich unter Marcfbrait trug fich ju, daß einer von benen vielen Dlusquetiren, welche fich mit Schwimmen bivertirten, vor unfern Augen

<sup>1) 28.</sup> A. Rigingen.

<sup>2)</sup> B. A. Gerolahofen.

<sup>3)</sup> Graflich Caftell'ichen.

<sup>4)</sup> B. M. Rigingen.

<sup>5)</sup> Zacht.

ertrunden. Zu Würzburg wurden wir nach gegebener Salve aus benen Schiffen mit Stücken von dem Schloß resalutirt und viele Herren Officiers in der Stadt tractirt, welche des Nachts wohl bezecht wieder zu uns kommen; welches Erstere auch bey Maynz und Coblenz geschehen.

(Fortfepung folgt.)

# Hans Sachsens Fortleben im 17. Jahrhundert.

Bon

#### Albert Richter.

hans Sachs war ein Schuh= macher und Poet bazu.

Dieser Reim, mit dem man seit dem 18. Jahrhundert den wackern Kürnberger Meistersänger zu verspotten pslegte, begegnet zuerst in Kindlebens "Studentenlezikon" (Halle, 1781), dort aber mit der Einführung: "Ein einfältiger Reimer machte auf Hans Sachs solgendes Berschen". Damals war es allerdings erst 16 Jahre her, seit der Altenburger Gymnasialprosessor Ranisch seine zwar etwas breite, aber herzlich gut gemeinte und mit Wärme für den alten Dichter eintretende "historisch-kritische Lebensbescherbung Hans Sachsens" (Altenburg 1765) veröffentlicht hatte, und 5 Jahre seit dem Erscheinen von Goethes "Erklärung eines alten Holzschnittes, vorstellend Hans Sachsens poetische Sendung", die mit den Worten schloß:

Da droben in den Wolken schwebt Ein Sichtranz ewig jung belaubt, Den sett die Nachwelt ihm aufs Haupt; In Froschpfuhl all das Bolk verbannt Das seinen Meister je verkannt!

und welcher Wieland bei ihrer ersten Veröffentlichung im Aprilheft bes "Teutschen Merkurs" vom Jahre 1776 ein Nachwort anfügte, in dem er zum erstenmale für die litterarische Welt Deutschlands mit Nachdruck auf den Wert der Hans Sachs'schen Dichtungen hinwies.

23\* Google

ertrunden. Zu Würzburg wurden wir nach gegebener Salve aus benen Schiffen mit Stüden von dem Schloß resalutirt und viele Herren Officiers in der Stadt tractirt, welche des Nachts wohl bezecht wieder zu uns kommen; welches Erstere auch bey Maynz und Coblenz geschehen.

(Fortfetung folgt.)

## Hans Sachsens fortleben im 17. Jahrhundert.

Bon

#### Albert Richter.

hans Sachs war ein Schuh= macher und Boet bazu.

Dieser Reim, mit dem man seit dem 18. Jahrhundert den wackern Nürnberger Meistersänger zu verspotten pslegte, begegnet zuerst in Kindlebens "Studentenlexison" (Halle, 1781), dort aber mit der Einführung: "Ein einfältiger Reimer machte auf Hans Sachs solgendes Berächen". Damals war es allerdings erst 16 Jahre her, seit der Altenburger Gymnasialprosessor Ranisch seine zwar etwas breite, aber herzlich gut gemeinte und mit Wärme für den alten Dichter eintretende "historisch-kritische Lebens-beschreibung Hans Sachsens" (Altenburg 1765) veröffentlicht hatte, und 5 Jahre seit dem Erscheinen von Goethes "Erklärung eines alten Holzschnittes, vorstellend Hans Sachsens poetische Sendung", die mit den Worten schloß:

Da broben in ben Wolken schwebt Ein Sichtranz ewig jung belaubt, Den sett die Nachwelt ihm aufs Haupt; In Froschpfuhl all das Bolt verbannt Das seinen Reister je verkannt!

und welcher Wieland bei ihrer ersten Veröffentlichung im Aprilheft bes "Teutschen Werkurs" vom Jahre 1776 ein Nachwort anfügte, in dem er zum erstenmale für die litterarische Welt Deutschlands mit Nachdruck auf den Wert der Hand Sachs'schen Dichtungen hinwies.

Die Mehrzahl ber Deutschen jener Zeit wußte entweder gar nichts von dem braven Nürnberger Meister oder glaubte ihn mit jenem Spottreime abthun zu können, ganz in Übereinstimmung mit Wernicke, der 1703 ein Heldengedicht, "Hans Sachs" genannt, veröffentlicht hatte, in welchem er an seinem Gegner Postel, der unter der Namensumkehrung "Stelpo" eingeführt wird, Nache nehmen wollte, indem er ihn zu Hans Sachsens Nachsolger machte. Den Nürnberger Meister aber bezeichnete Wernicke in seinem Gedichte als einen Dichter, der

> lang in Deutschland herrschte Und nach ber Füße Maß hier Schuhe macht' und verschte, Der in der Dummheit Reich und Hauptstadt lobesan Den ersten Preis durch Reim ohn' allen Streit gewann.

Wenn man den landläufigen Litteraturgeschichten glauben wollte, so müßte man annehmen, daß Hans Sachs schon bald nach seinem Ableben vergessen und mißachtet worden sei. Heinrich Kurz z. B. saßt in seiner Litteraturgeschichte Hans Sachsens Schicksalturz in die Worte zusammen: "im 17. Jahrhunderte beinahe vergessen, im 18. nicht verstanden", und von einer Fortwirkung der Dichtungen des Hans Sachs weiß er für das 17. Jahrhundert nur einen erneuten Abdruck zweier Fastnachtsspiele zu erwähnen.

So schlimm hat es aber um das Ansehen und den Nachruhm bes alten Meifters nicht gestanden. Bis im Gefolge bes breifigjährigen Rricges, ber fo viele Bluten bes beutschen Boltelebens geknickt hat, auf bem Gebicte ber Litteratur eine Abwendung ber Dichter von dem echt Bolfstumlichen und eine baraus erwachsende Entfremdung und Teilnahmlofigfeit ber breiten Boltsmaffen eintrat, fo lange hat der Name des Nürnberger Meifters einen guten Rlang gehabt, so lange haben seine Werke ununterbrochen fortgelebt und fortgewirft. Erft nachdem bas Berhältnis zwischen Dichter und Bublifum ein fo gang anders geworden war, traten auch hans Sachsens Name und Werke gurud. Dennoch hat es an einer fleinen Bans Sachs-Gemeinde in beutschen Landen nie gang gefehlt, und einzelne hervorragende Beifter, die eines tieferen Blides in die Regungen und in die Bedürfniffe ber Bolfsscele fabig maren, haben auch in ber öbesten Beit, von ber bie beutsche Litteraturgeschichte zu berichten hat, den Ramen und die Werke. bes alten Reisterfängers hoch gehalten.

Der beste Beweis für des Meisters Fortleben sind die Neusbrucke, welche einzelne seiner Werke in dem Jahrhundert nach seinem Tode erlebt haben. Je nicht solcher aufgewiesen werden können, um so besser ist der Nachweis geführt, daß ein Publikum dagewesen ist, welches nach denselben verlangte. Und dieses Publikum haben wir, wenigstens für die erste Hälfte des Jahrhunderts nach Hans Sachsens Tode, nicht nur in den Kreisen der Handwerker und Bauern, sondern auch in den Kreisen derer zu suchen, die man heute "die besseren Stände" nennt.

Noch bei Lebzeiten bes alten Sangers find wenigstens fechs Bilbniffe besfelben, teils in Holzschnitt, teils in Rupferftich, erschienen. Das furz vor seinem Tobe von dem Maler Bernensen gemalte Bild erschien nach seinem Tobe noch in mehreren Auflagen mit verschiedenen Unterschriften. Gin halbes Jahrhundert nach bes Dichters Tobe, im Jahre 1623, veröffentlichte ber Augsburger Rupferstecher Lufas Rilian ein Bilbnis von Sans Sachs mit ber Überschrift: "Engentliche Contrefactur beg Sinnreichen und weitberühmten Sanjen Sachsens, fürnemmen Teutschen Boctens"; und als Gottfried Zeidler 1690 gu Wittenberg fein "Theatrum eruditorum minus" ericheinen ließ, befand fich unter ben hundert Holzschnittbilbniffen bes Buches auch bas von hans Sachs. bie gereimten Unterschriften aber, welche nach ber Sitte ber bamaligen Beit ben meiften biefer Bildniffe beigefügt waren, fprachen fich über ben Dichter in ähnlichem Sinne aus, wie bie unter einem Bildnisse aus bes Dichters Todesjahre, in der es heißt:

Bu Rürnbergt bracht für manch geticht Die auf Boetisch sind zugericht Bu spielen singen und zu lesen Bon geistlichen und weltlichen Wesen Doch alles Deutsich luftig und schon Es hat im's keiner gleich gethon.

Die Werke bes Dichters, soweit er sie selbst zum Druck bestimmt hatte, waren in Nürnberg in fünf Foliobänden erschienen, von denen drei nach seinem Tode (1589 bis 1591) noch neue Aufslagen erlebten. Ein vollständiger Neudruck in fünf Quartbänden erschien wenige Jahre vor dem Beginn des dreißigjährigen Krieges (1612—1616), "getruckt in deß Heyligen Reichs Statt Kempten durch Christoff Krausen, ben Hansen Krügern in Augspurg zu

finden." In der an ben Rat ber Stadt Kempten gerichteten Bueignung bes erften Banbes nennt ber Berausgeber bie Gebichte einen "Schauplat der Welt" und er rühmt, welche Borteile Gottesgelehrte, Rechtsverständige, Hauswirte, Jünglinge und Jungfrauen aus bem Ecfen ber "bundigen und tieffinnigen Bucher bes werten Sans Sache" ziehen konnten. Namentlich empfiehlt er fie auch ber Jugend in ben beutschen Schulen gur Erfenntnis ber Boeten und hiftorie, und bie bramatifchen Spiele preift er als nutlich gur Erlernung einer guten und mannlichen Art zu reben, wenn fie aufacführt werben. Der zweite Band ift bem Ratsherrn Frang Ritter in Illm zugerignet, und ber Berausgeber fagt ba, bag Sans Sachs unter allen, welche bisher mit ber Dichtkunft umgegangen, ber "allerbeste und artigste" Dichter fei, sowie bag er bie neue Ausgabe auf vieler Liebhaber Bitten und Begehren unternommen habe, "weil fast lange nichts mehr von seinen Werten in ben Buchlaben zu finden gewesen."

Sogar noch während bes dreißigjährigen Krieges scheint eine Neuausgabe eines Bandes der Folivausgabe erfolgt zu sein. Im Leipziger Herbstmeßkataloge von 1627 sindet sich angezeigt: "Zeitwertreiber, in welchem 102 schöne Tragödien, Comödien und Fastnachtspiele zu sinden. Nürnberg ben Simon Halbmeyer 1627. Fol." Die hier im Titel gegebene Inhaltsangabe läßt auf eine Titelauslage des dritten Bandes schließen, der 1589 zum letztenmal in vierter Auslage erschienen war und in der That 102 Tragödien, Comödien und Fastnachtspiele enthält.

Zwar crfreuten sich die Fastnachtsspiele des Dichters in weiten Kreisen des Volkes einer ganz besonderen Beliedtheit, aber auch seine übrigen Dichtungen, und nicht minder die wenigen Sespräche in Prosa, die er hinterlassen hat, sanden eine außerordentlich weite Verdreitung. Das berühmte Resormationsgedicht "Die Wittensbergisch Nachtigall, die man jetz höret überall" ist uns in sechs Ausgaben erhalten, darunter zwei Zwickauer Nachdrucke und ein Silenburger. "Ein lobspruch der statt Nürnberg" ist von 1530 bis 1622 in zehn Ausgaben erschienen, alle natürlich in Kürnberg gedruckt, wo dieses Gedicht besonders geeignet war, das Andenken des alten Meisters frisch zn erhalten.

Sehr beliebt waren ferner: "Rlagred der Welt ob jrem vers berben" und "Der gang Haufrat ben dren hundert ftud, so uns

gefehrlich inn ehn jedes Haus gehöret. Mehr ein nützlicher raht ben jungen gesellen, die so sich verhehraten wöllen." Das erste genannte Gedicht erschien von 1531 bis 1555 in sechs Ausgaben, sämtlich in Kürnberg gedruckt, das letztgenannte in sünf Ausgaben.

Acht Auflagen erlebte noch bei bes Dichters Lebzeiten bie "Ermanung an die Kehserliche Majestat beg Guangeliumbs halben", bic mit ben Worten beginnt:

Herr Gott erkenner aller herhen, Sih an was jammer und auch schmerten Jehund leider ist vorhanden In Teutschen und in Welschen Landen. Dein heiligs Wort wil man vertreiben 2c.

Das Gespräch in Prosa: "Disputation zwischen einem Chorherren und einem Schuhmacher, darin das wort gottes und ein recht Christlich wesen versochten wirb", ein Meisterstück volkstümlicher Darstellung, das den besten volkstümlichen Schriften Luthers an Wert mindestens gleichkommt, hat nicht weniger als zwölf Ausgaben erlebt, unter denen sich ein Wittenberger und zwei Gilenburger Nachbrucke besinden.

Auch die drei andern Prosagespräche, welche Hand Sachs selbst in Einzelausgaben veröffentlicht hat, erlebten wiederholte Auflagen. In sieden Auflagen erschien: "Ein gesprech eines evangelischen Christen mit einem lutherischen, darin der 'ergerlich wandel etlicher die sich lutherisch nennen angezeigt und brüderlich gestraft wird"; und das in acht Auslagen verbreitete "Gesprech von den scheinwerken der geistlichen und iren gelübben" erschien sogar 1629 noch einmal, ohne Angabe des Dructorts, auch ohne Nennung des Bersassers und mit einem sehr in die Länge gezogenen Titel, wie er den Geswohnheiten des 17. Jahrhunderts entsprach.

Ebenfalls bis ins 17. Jahrhundert bewährte ihre Zugkraft eine Dichtung, deren Inhalt als Schwant "von St. Peter mit der Geis" allbekannt und sogar in die Volksschullesebücher aufgenommen ist. Der Titel lautet: "Ein gesprech zwischen St. Peter und dem Herren von der jetzigen Weldt lauff". Erhalten sind uns davon siedzehn verschiedene Ausgaben, in deren etlichen der Schwant von St. Peter mit der Geis zugleich mit abgedruckt ist. Die letzten Ausgaben erschienen 1612 in Wagdeburg und 1652 in Ersurt.

In der von Emil Weller herausgegebenen Hans Sachs-Bibliographie werden außer den Gesamtausgaben 226 Dichtungen angeführt, die in Sinzelausgaben bis auf unsere Zeit gekommen sind, darunter viele in zahlreichen Auflagen. Daß dies nicht alle von dem Dichter bei Lebzeiten herausgegebenen Dichtungen sind, daß manche Sinzeldrucke im Laufe der Zeit spurlos zu Grunde gegangen sein mögen, ließe sich mit großer Wahrscheinlichkeit schließen, wenn wir auch nicht imstande wären, aus des Dichters eigenen Witteilungen im ersten Bande der Gesamtausgabe darüber Gewißheit zu erlangen.

Hier mag es genügen, noch auf ctliche Dichtungen hinzuweisen, bie berart in der Gunst des Publikums sich erhalten haben, daß noch im 17. Jahrhundert Neudrucke derselben veranstaltet werden konnten. Im Jahre 1613 erschien eine neue Ausgabe von Barthoslomäus Ringwaldts "Newer Zeittung, so Hans Frommann mit sich auß der Hellen und dem Himmel bracht hat", einem Gedichte, das sich solcher Beliebtheit erfreute, daß von 1582 bis 1738 nicht weniger als 39 echte Ausgaben, Nachdrucke und Bearbeitungen, zum Teil unter neuen Titeln, erschienen. Der Ausgabe von 1613 aber war als Anhang ein Gedicht von Hans Sachs, "Was das beste und ärgste glied am Menschen sehe", beigefügt.

Befonderer Gunft erfreuten fich lange Beit auch jene eben fo gemutstiefen wie ichalthaften Dichtungen, in benen Sans Sachs bas Leben in Haus und Familie befang. Das Lieb von bem "bitterfuß ehelichem Leben" erschien noch im Jahre 1645 ohne Angabe des Berlagsortes in einem neuen Abbrucke. Die ftachelige und boch nicht verwundende Dichtung: "Die neunerlen Saut einer bofen Framen" ericbien ichon bei bes Dichters Lebzeiten in vier Auflagen; bezeichnender Beife ließ aber ber Dichter all biefen Ausgaben bas Lied von dem "bitterfuß ehelichem Leben" beibrucken. Das 17. Jahrhundert fand an den "neunerlen Beuten" das meifte Gefallen, und fo cricien biefes Bedicht breimal auf einem Folioblatt mit beigebrucktem Rupfer, und zwar 1640 in Nurnberg, 1680 in Regensburg, und ohne Ungabe bes Dructortes, mahrscheinlich in Nürnberg, fogar 1710 noch einmal. Die Regensburger Ausgabe ift eine etwas umgearbeitete. Ebenfo erlitt im 17. Jahrhundert eine vollständige Umarbeitung bas Bedicht: "Die achzehen schöne einer Jungkframen". Der Titel biefer Umarbeitung lautet bem Stile bes 17, Jahrhunderts

entsprechend: "Die achtzehen außbundige, herrliche und über alle maß liebliche Schöne einer Erbaren und Tugentreichen Junckfrawen". Hier ist auch der Name des ursprünglichen Verfassers durch "Pamsphilum Parthenophilum" ersett.

Den Ginfluß, welchen ber ehrsame Meifter burch Gebichte wie bas vom Hausrat, vom bitterfüß chelichen Leben, burch Schwänke und Fastnachtsspiele, in benen er bas haueliche Leben, bas Glud des Cheftandes 2c. darftellte, auf das Familienleben bes beutschen Boltes ausgeübt hat, barf man jebenfalls als ziemlich groß anschlagen. Nicht minder groß war ber Ginfluß, ben er auf bie Teil. nahme bes Boltes an religiofen und politischen Ungelegenheiten ausubte. Wie bie fchon ermähnten Reformationsbichtungen, bie Brofagefprache, bie Ermahnungen an den Raifer u. a., fo erlebten auch feine Aufrufe zum Rampfe wider bie Turken wiederholte Auflagen, und ebenfo eine Art hiftorifcher Dichtungen, welche geeignet war, geschichtliche Belehrungen in bas Bolf zu tragen. In wiederholten Auflagen erschienen z. B. noch nach bes Dichters Tobe: "Die zwölf getrewen heidnischen Framen" (1580), "Die zwölff burchleuchtige Weyber beg Alten Teftaments" (Augeburg, 1596). Nehmen wir dazu bie wiederholten Auflagen bes Meifterliedes "Die Zerftörung Jerufalems", ber "Comedia vom König Dario", ber "Chrenport der zwölff Sieghafften helben bes alten Testaments und ander Tyrannen", der "Beschreibung aller türkischen Raifer", "Raiserlicher Majeftat Rarvli ber 5. einregten zu Murnberg" u. a., jo wird uns erflärlich, woher ber gemeine Mann bes 16. und 17. Jahrhunderts bei bem Mangel geeigneter Geschichtswerte seine Geschichtsfenntnis ichopfte.

Gern gelesen wurde wohl auch Hans Sachsens "Thurnierspruch, Alle Thurnier, wo und wenn sie im Teutschland gehalten sind worden". Neben zwei Ausgaben, die zu des Dichters Lebzeiten erschienen, sinden wir Abdrücke dieser Dichtung in dem 1587 zu Magdeburg erschienenen "Stamm und Ankunfft des hochlöblichen Hauses zu Sachsen" und in des Johann Pomarius 1589 zu Wittens berg erschienener "Chronica der Sachsen und Niedersachsen".

Fast wie ein Geschichtslehrbuch finden wir geachtet die zwölf Quartblätter umfassende Schrift: "All Römisch Kaiser nach ordnung, und wie lang peder geregiert hat, zu welcher Zeit, was sitten der gehabt und was todes er gestorben sen, von dem ersten an big auff

ben hehigen großmechtigsten Kaiser Karl." Bon 1530 an erschien biese Schrift in breizehn Ausgaben zu Nürnberg, Frankfurt, Wien, Straßburg und Straubing. Die letzte, 1597 zu Straubing gebruckt, ist bis auf Raiser Rubolf II. fortgeführt, und wiederum ist die Änderung des Titels eine die Zeit bezeichnende. Der Titel lautet da: "Romanarum Imperatorum vitae. Das ist Kurtzer Summarischer Außzug aller Römischen Kahser Succession, von dem ersten bis auff jetzt regierenden Kahser Rudolphum, des Namens der ander."

Neubrucke erlebten in dem Jahrhundert nach des Dichters Tode auch viele Dramen von Hans Sachs, und insbesondere erfreuten sich manche Fastnachtsspiele großer Gunst. Im Jahre 1609 ward die "Comedia von dem Ritter Galmi mit der Herhogin auß Brittanien" zu Leipzig gedruckt. Eine andere Comedia, "Die schön Magelona" erschien 1611 ohne Angade des Druckorts. In Ersurt wurde 1628 das Fastnachtsspiel "Von Ulesapp und Seberlein Dilbapp" gedruckt. Das Schauspiel "Florio und Biancestora" erschien während des dreißigjährigen Krieges zu Kürnberg in einer neuen Auslage. Zwei Fastnachtspiele, die schon der Dichter 1550 in einem Heftchen zusammen hatte erscheinen lassen, "Von eines Bawrn Sohn, der zwey Weiber haben will", und "Von dem schwangern dawrn", erschienen in eben solcher Vereinigung 1628 in Franksurt und 1659 ohne Angabe des Druckorts.

Daß manche dieser Neubrucke wohl veranstaltet wurden, um für die Aufführung der Stücke die nötigen Exemplare zu schaffen, möchte man vermuten nach dem Titel eines 1602 in Basel veranstalteten Neudruckes. Derselbe lautet: "Zwey Christliche Spiel, Todias und Isaacs aufsopfferung, Zuvor beschriben durch den verrümpten Hans Sachsen, Jezunder aber agirt zu Ehren und Lob auff das hochzeitlich Fest dem . . . . Herrn Theodaldo Ausst. Basel 1602".

In der That sind Dramen von Hand Sachs noch lange nach bes Dichters Tode von Schülern, Meistersängern, jungen Bürgerdsschnen und berufsmäßigen Schauspielern öffentlich aufgeführt worden. Trautmann berichtet im 3. Jahrgange des "Jahrbuchs für Münchner Geschichte", daß Nürnberger nach Frankfurt kamen und Stücke des Hand Sachs agierten. In einem Nördlinger Ratsprotokolle vom 24. Dezember 1578 sindet sich der Eintrag: "Meistern der singer

ist erlaupt Hans Sachsen comedy von dem jüngsten gericht und sterbenden Menschen zu halten". Wenn wir nun in einem Ratsprotokolle aus derselben Stadt vom 1. Februar 1580 den Eintrag finden: "Meistersinger piten jnen zuvergunden comediam David und Bathseda offentlich zu agirn", so liegt die Vermutung nahe, daß es sich hier um Hans Sachsens Drama gleiches Namens handelte, zumal in diesen Protokollen noch sehr viele Titel von Hans Sachsens Dramen begegnen, bald in Vitten um Erlaubnis zur Aufführung, bald in Vemerkungen über erteilte Erlaubnis. So bittet im Jahre 1606 Peter Geyer, "tragedist und comedienspiller", aufführen zu dürsen: "Die tragedy von der Lisabetha, eines kauffmans dochter von Mesina mit Lorenzo und jeren dreyen Brüdern". Hier ist kaum ein Zweisel, daß die gleichnamige Tragödie von Hans Sachs gemeint ist.

In vielen Städten, so in Augsburg und Memmingen, besaßen die Meistersänger allein das Recht, öffentliche bramatische Aufsührungen zu veranstalten. In Kaufbeuren dagegen gab es seit 1570 eine aus zahlreichen Bürgern, unter denen freilich auch Weisterssänger waren, bestehende "Gesellschaft der Comödianten und Agenten". Unter den von ihr im 16. und 17. Jahrhundert aufgesührten Dramen sind nach dem erhaltenen "Gedensbuche" der Gesellschaft und nach anderen Nachrichten viele, deren Titel mit Dramen von Hans Sachs zusammentressen. Es liegt um so näher, daraus auf die Aufführung Hans Sachs'scher Dramen zu schließtn, als in denselben Quellen bei solchen Dramen, die von einheimischen und gleichzeitigen Dichtern herrühren, die Namen der Berfasser genannt werden.

Aufführungen von Dramen wurden namentlich auch von den beutschen Schulmeistern der Städte veranstaltet. Georg Fraß, beutscher Schulmeister zu Nördlingen in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts, begründet am 22. Mai 1611 eine Bitte um Erlaubnis zur Aufführung u. a. mit der "großen, langwirigen mieh", die er "die ganze winterzeit beh tag und nacht" mit der Einübung gehabt habe. Derselbe Georg Fraß war im Besitze eines Buches, in welchem auch mindestens ein Drama von Hand Sachs sich besand, mochte es nun gedruckt oder abgeschrieben sein. Wir erfahren das aus einer Klage, welche er 1611 gegen seinen Kollegen, den beutschen Schulmeister Iohann Zihler, bei dem Rate der Stadt anbringt. Es heißt darin u. a.: "Er (Zihler) wil selbs maister

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

sein, wölches er die Zeit seines lebens niemals erlehrnet, dan allein ben mir, wie er dan auch kurplich auß meinem Buch ein comedien abdruckhen lassen in seim namen, als wans ers gedicht, des doch Hanß Sachsen historien und gedicht gewest." Welches dieser Druck sei, wissen wir nicht, aber Johann Zihler hat den guten Nürnberger Weister noch mehrsach beraubt.

In der königlichen Bibliothek zu Dresden befindet sich eine von Johann Zihler, Schulmeister zu Nördlingen und "liebhaber der poeteren", herrührende Handschrift von 116 Quartblättern, welche sünf Dramen enthält. Drei derselben stimmen schon im Titel mit Dramen von Hans Sachs überein, und eine nähere Prüfung hat ergeben, daß auch der Inhalt zum größten Teile Hans Sachs zugehört. Abgesehen von ganz unbedeutenden, nebensächlichen Abweichungen solgt Zihler dem Nürnberger Dichter von Seene zu Seene, ja meist von Gedanken zu Gedanken. Teils beschränkt er sich darauf, die Verse von Hans Sachs einsach abzuschreiben, teils bringt er dieselben durch Umstellung der Worte in eine andere Form. Wenn es z. B. in Hans Sachsens "Tochter Iephthas" hieß:

Bu Hertlaibt thet sie in bewegen Das er sein tochter opsern solt, Die sich boch beß nit widern wolt, Bat in, das ers zwey monat lang Auff die berge ließ thun ein gang,

fo fchrieb Bibler:

Bu hertleib thett sie ihn bewegen Dann er sein tochter opffern solt, Die sich boch bes nit widern wolt Bat, bas er ihr ließ ein gang Auf die Berge zwei monat lang.

Ob es Zihler gelungen, diese Dramen des Nürnberger Meisters unter seinem Namen irgendwo aufzuführen, wissen wir nicht; aber ein fast noch frecherer Diebstahl an Hand Sachs gelang einem Wiener, Georg Lucz, im Jahre 1579. Er schrieb auf 34 Quartblättern Hand Sachsend Drama "von den sechs Kempssern", die Geschichte der Horatier und Curiatier behandelnd, ab, ließ die Handschrift mit einem reich mit Gold verzierten Ledereinbande versehen und überreichte sie dann als sein Werf dem Erzherzog Ferdinand von Tirol. Auf dem Titel der noch erhaltenen Handschrift steht: "Spielweis mit drepzehen Versonen gemacht . . . durch Georgium

Lucium." Die Mühe, welche Johann Zihler bei ber Abschrift sich gemacht hatte, in einzelnen Versen die Wortstellung zu ändern, hat sich Georg Lucz erspart. Nur zwei Verse seiner Vorlage hat er geändert. Das Stück schließt nach Hand Sachsens Weise mit ben Versen:

Das Glud und Beil ir aufermachs Das munichet uns allen hanns Sachs.

Das fonnte Lucy freilich nicht fo abschreiben; er anderte:

Dag Glud und heil ihr Lob nem an Dag wunsch ich Allen Jebermann.

Wir dürfen heute den mit der Handschrift beschenkten Fürsten glücklich preisen, daß nicht noch mehr Verse in so stümperhafter Weise geändert waren.

Schr überraschende Aufschlüsse über das Fortleben einzelner Dramen von Hand Sachs hat erst die neueste Zeit gebracht. Durch Weinhold, Schröer, Peter, Mosen, Hartmann u. a. sind wir unterrichtet worden über Weihnachtsspiele und andere geistliche Dramen, die in Süd- und Mittelbeutschland und in den deutschen Bezirken Ungarns von einsachen Landleuten, von Bauern und Handwerkern im Winter, besonders um die Weihnachtszeit, aufgeführt werden. Man thut sich zu einer Spielgesellschaft zusammen, übt wochenlang sleißig die Rollen ein, und dann spielt man zumeist nur in einer Bauerstube, ohne Dekoration und andere Veranstaltungen. Bei so beschränktem Zuschauerraum werden die Spiele oft wiederholt, in verschiedenen Gehöften der Heimatgemeinde, wohl auch in den Rachbargemeinden.

Ein Veranstalter solcher Spiele erzählte einem Gelehrten, der die handschriftlichen Spieltexte sammeln oder die nur im Munde des Volkes fortlebenden aufschreiben wollte: "Wenn die mehrste Arbeit im Herbste zu Ende geht, da kommen die Alten zu mir und sagen: es wäre jest wieder die Zeit, solltet doch wieder schaun, ob ihr nicht ein Spiel zusammen brächtet. Schaden könnt's den Burschen nicht, wenn sie sich einmal wieder ein bischen in der Schrift besleißigen möchten und füraus die heiligen Gesänge einsübeten. Bas sie in der Schule gelernet haben, haben sie eh verzessen. Da schau ich mich um, und wenn es sich trifft, daß akturat die richtigen Burschen genug vorhanden seint, da ruf ich sie halt zu mir. Ein jeder, der mitspielen will, darf 1. nicht zu'n Diernen

gehen, 2. keine Schelmliebel fingen bie ganze heilige Zeit über, 3. muß er ein ehrsames Leben führen, 4. muß er mir folgen. Für alles ist eine Gelbstrafe, auch für jeden Gedächtnissehler im Spiel."

Dergleichen Aufführungen fanden 3. B. feit altester Beit in bem Städtchen Laufen an ber Salzach im Salzburgischen ftatt. In einer 1784 anonym erschienenen "Reise burch ben baierischen Rreis" schreibt ber Verfaffer u. a.: "Besonbern Spettatel geben ben Binter über die Schiffleute von Laufen. Sie produzieren Stude aus ber heiligen und profanen Geschichte. Bas mich befonders frappierte, war, daß viele dieser Matrofen ihre Rollen nicht bloß mittelmäßig, sonbern wirklich gut spielten." Sartmann in seinen "Bolksschauspielen aus Bagern und Defterreich-Ungarn" berichtet, bag Laufener Schiffer "in Burger- und Bauernhäufern umbergiebend ohne De forationen mahrend ber Weihnachtszeit" aufführten : ein Abam- und Eva-Spiel, ein Rain- und Abcl-Spiel, ein Goliath-Spiel, ein König Salomon-Spiel und ein Hirtenspiel. Das lettere ift eine Darstellung ber Anbetung bes Chriftfindleins burd bie Birten. Sartmann teilt alle diefe Spiele mit, und von bem Abam- und Eva-Spiel berichtet er u. a., bag er es ben munblichen Mitteilungen von vier Schiffern, einer Schifferswittme und einem Schiffszimmermann nachgeschrieben habe. Es besteht aus 215 Berfen, bon benen 109 wörtlich ober in ber hauptfache übereinstimmen mit ber "Tragedia von ber schepfung fall und außtreibung Abae auß bem parabeis" von hans Sachs. Auch ein Abam- und Eva-Spiel aus Reichenhall weift folche Übereinftimmung mit Bans Sachs auf.

Uhnliche Übereinstimmung zwischen einer Dichtung von Hans Sachs und einem volkstümlichen Spiele hat Schröer nachgewiesen an einem Weihnachtsspiele aus dem Dorfe Oberuser bei Presburg, das zum Teil übereinstimmt mit Hans Sachs' "Comedia, die entpfengniß und geburt Johannis und Christi". Nicht ganz unbeträchtliche Stellen aus diesem Drama sinden sich auch in einem ebenfalls in neuerer Zeit aus dem Munde des Volkes aufgezeichneten Weihnachtsspiele aus Schlesien.

"Freuen muffen wir uns," sagt Schröer, "über unfer Bolt, daß es über all die lange Zeit hinweg, in der Hans Sachs und seine Kunst verachtet und vergessen war, einige Körnlein von ihm fortgehegt hat." Und Hartmann schließt seine Nachweise für den Zusammenhang zwischen Hans Sachs und dem Volksschauspiel mit

ben Worten: "Da müssen wir benn wohl zugestehen, daß Hans Sachsens Dramen, die bekanntlich nicht nach der strengen Regel der Weistersängerschule versaßt sind, die man aber doch gemeinhin als durch schulmäßige Steisheit ungenießbar sich vorstellt, geeignet waren, in ihrer Zeit tief im Volksgemüt Wurzel zu schlagen."

Nachbem bisher bas Fortleben und Fortwirken einzelner Dichtungen von Hans Sachs betrachtet worden ist, sollen nun noch eine Anzahl von Urteilen zusammengestellt werden, welche Dichter ober Gelehrte bes 17. Jahrhunderts über Hans Sachs und seine Werke ausgesprochen haben.

Man wird kaum erwarten, im 17. Jahrhundert ein so überschwengliches Lob des ehrsamen Meisters zu sinden, wie das von Jakob Schopper, der ihn in seiner 1582 erschienenen "Descriptio et Historia Germaniae" den "Virgil seiner Zeit" nennt; man wird vermuten, daß die "gelehrten" Dichter der ersten und zweiten schlesischen Dichterschule wenig Verständnis für die einsachen, volkstümlichen Weisen des Nürnberger Dichters gehabt haben. Um so erfreulicher ist es, gerade bei den besten Männern des 17. Jahrshunderts manch warmes Wort der Anerkennung für Hans Sachs zu sinden, und geradezu überraschend ist es, am Ende des Jahrshunderts von einem der besten deutschen Männer ein Lob ausgesprochen zu sinden, das an Überschwenglichseit das von Jasob Schopper noch überbietet.

Der erste Dichter des 17. Jahrhunderts, bei dem wir Hans Sachs lobend erwähnt sinden, ist freilich Jakob Bogel, jener Bader zu Stößen an der Saale, der durch seine Gedichte und namentlich durch seine Selbstüberschätzung sich so lächerlich machte, daß sein Andenken in dem Ausdrucke "salbadern" noch heute fortledt. Er war einer der spätesten Dichter im Stile des 16. Jahrhunderts; er strebt nach Bolkstümlichkeit, und in den wenigen Fällen, wo er desscheiden aufzutreten und sich zu beschränken vermag, gelingt ihm manches Gute. Und selbst dann, wenn er mit aufgeraffter Gesehrsamkeit prunkt und lästig wird, erscheint er mitunter immer noch frischer und anziehender als die unmittelbar auf ihn folgenden Kunstdichter, deren größere Gewalt über die Form keinen Ersatz zu bieten vermag für den Mangel innerer Anmut. Ein schlechtes

Beugnis für ihn ist ce sicher nicht, wenn er Hans Sachs als sein Borbild anerkennt. In seinen 1618 erschienenen "Wandereregeln für Handwerksleute" ruft er, nachdem er in seiner hochfahrenden, possierlich ernsthaften Weise vor Nachdruck gewarnt, den Buchhändlern zu:

Thu einer Berlag, ich blicht fo viel Wit Gottes hilf, als er haben will, Soll ein'n Hans Sachsen an mir kriegen.

Bemerkenswert und für die Wertschätzung, die Hans Sachs im 16. Jahrhundert genoß, bezeichnend ist es übrigens, wie der Bader Jakob Vogel zunächst mit Hans Sachsens Werken bekannt geworden war. Er war 1584 geboren als der Sohn des Pfarrers zu Kronwestheim in Württemberg und besuchte später die deutsche Schule zu Eßlingen unter dem Schulmeister Leonhard Blanck. Von diesem Schulmeister erzählt er: "In den Feiers oder heilig Abenden ließ er und reihum jeden etwas entweder aus der H. Schrift oder Hand Sachsen, beides geistlichen und weltlichen Comödien oder Tragödien lesen." Hans Sachs in der Schule gelesen; es hat drei Jahrhunderte gedauert, ehe Hans Sachs wieder solcher Ehre für würdig erachtet worden ist.

Während des dreißigjährigen Krieges hören wir in der Litteratur wenig von Hans Sachs. Im Jahre 1630 erschien zu Rümberg eine Geschichte der Meistersänger in Form einer Komödie. Da war Hans Sachs kaum zu umgehen und der sich Andropediacus nennende Verfasser führt ihn als einen der berühmten Meister an in den Versen:

Unter benen hans Sachse zwar Ein Schuhmacher von Rürnberg war, Der hat viel artlicher Gedicht Nach Meistergesanges Kunst gericht.

In einer Geschichte des Meistergesanges ist das ein selbstverständliches Lob. Höher zu schätzen ist das Lob, welches der Straßburger Geschichtsschreiber Böcler dem Meister zu Teil werden läßt, der wohl den Ansichten seiner Zeit gemäß die Form der Hans Sachs'schen Dichtung nicht hochzustellen vermag, den Inhalt aber um so höher schätzt. Böcler hatte, wie seine Zeit das forderte, im Jahre 1640 ein Gelegenheitsgedicht geschrieben aus Anlaß der Doktorpromotion eines Freundes. Dasselbe schließt:

Aber wie ich vorgedachte, Meine Reime sind zu schlecht Auf des alten Sachsen Recht, Den ich gleichwohl nicht verachte. Schlechte Wort und gut Gemüt Ist das rechte deutsche Lied.

"Schlecht" hat hier natürlich noch den Sinn unseres "schlicht", und so den Worten des alten Gelehrten zustimmen.

Dancben gab es freilich viele, vor beren Augen ein Hans Sachs neben ben formglatteren Schlefiern feine Gnabe mehr finden tonnte. Als 1662 die Gebichte ber Ratharina Regina von Greiffenberg burch ihren Better Sans Rudolf von Greiffenberg im Druck veröffentlicht wurden, schrieb biefer in ber Borrebe: "Es ift ein großer Unterschied zwischen einem Opit und Hans Sachsen." Der bas schrieb, war ein Nürnberger, und ein solcher war auch ber Berleger. So barf es taum Bunber nehmen, wenn bie Schlefier felbft Bans Sachs entweder gar nicht ber Erwähnung wert erachteten ober ihn verspotteten. Bohl taum etwas anberes als Spott ift es, wenn Grophius in seinem "Peter Squent" bei ber Borberatung über bas von ben Sandwertern aufzuführende Stud von Biramus und Thiebe ben Meifter Lollinger fagen läßt: "Der alte berühmbte beutsche Boet und Meisterfänger Sans Sage ichreibet: wenn ein Spiel traurig ausgehet, jo ift es eine Tragobic. Beil fich nun hier zwei erstechen, so gehet es traurig aus, ergo." Nichts als Spott ift es auch, wenn in bem 1680 erschienenen Luftspiele von ber "zwehfachen Boctenzunft" von Chriftian Beise, einem Schulreftor in Bittau und Begner ber zweiten fchlefischen Dichterschule, Sans Sache neben bem Nürnberger Spruchsprecher Wilhelm Weber und dem Stößener Bader Jafob Bogel als Schutpatron der vereinigten Tannengapfen= und Narrenfolbengunft vorgeschlagen wird. Nach einer Rede des Borstehers der Zunft wird keiner von biesen gewählt, sondern ein Dichter, "ber etliche hundert Sahre alt fei". nämlich Walther von der Bogelweide.

Mit Jakob Bogel zusammen wird Hans Sachs auch genannt in der 1673 erschienenen Satire "Reime dich oder ich freß dich", als deren Berfasser Gottfried Wilhelm Sacer vermutet wird.

Gerechter und erfreulicher ift, was ein Haupt ber zweiten schlesischen Dichterschule über Hans Sachs sagt. In ber Borrebe

au seinen "Deutschen Übersetzungen und Gebichten" (1679), die eine Litteraturgeschichte im Rleinen ift, hebt Hofmannswaldau u. a. gang richtig Opigens Berbienfte um die poetische Form, aber auch seinen Mangel an Erfindung hervor, und bas Lob, bas er hans Sachs fpendet, zeigt, daß er feineswegs wie Sans Rubolf von Greiffenberg an Opit nur Gutes und an Hans Sachs nur Schlechtes gefunden hat. Sein Urteil über Bans Sachs lautet: "In ab gelaufener hundertjähriger Beit hat ein ehrlicher Burger zu Rurnberg, Bans Sachs, fich vorgethan und in einem großen Berte allerhand Spiele, Gefänge und bergleichen unter bem Ramen eines Meisterfängers in bas Licht gestellt. Deffen Kopf und Art nach Befchaffenheit ber Jahre, barinnen er gelebet, ich gar nicht tabele, und würbe er, wenn er beffere Biffenschaft von gelehrten Sachen und genauere Anweisung gehabt hatte, es vielen, die nach feiner Reit geschrieben und manche ungereimte Dinge uns feben und boren laffen, weit zuvor gethan haben."

Auch Grimmelshaufen, der für volkstumliche Darftellung fo viel Verftandnis zeigende Berfaffer bes Simpliciffimus, hat an ben Berfen bes hans Sachs auszusegen. Er jagt im zweiten Teile bes "Bogelnestes" (Rapitel 12) von einem dort angeführten Liede: "Db gleich die Reimen von schlechter Runft auff gut Sans Sachfifc geschmiebet, fo mar boch ber Inhalt vernunftmäßig." Dag er aber bic Gedichte bes alten Meisters gar genau fannte und wohl zu schäten wußte, bas lehrt bas neunte Rapitel im sechsten Buch bes Simpliciffimus. hier benutt er bie von hans Sachs geschaffene Figur bes "Balbanberft", einer Perfonifizierung bes ewigen Bechfels in Natur und Leben zu einer mit behaglichem humor vorgetragenen Erzählung, und es flingt babei ber Bunfch burch, von Balbanberft Die Runft zu erlernen, Die ftumme Ratur zu beleben und felbft reden zu laffen, eine Runft, bie freilich ber Nurnberger Deifter aus bem Grunde verftand. Dabei ift Grimmelshaufen fo gewiffenhaft, baß er fogar ben Tag nennt, an welchem hans Sachs nach feinen Aufzeichnungen bas Gebicht "Balbanberft" gebichtet hat. Er läßt nämlich Balbanderst, ben er im Balbe gefunden, zu fich fagen: "Daß ich niemal münblich mit dir geredt habe, wie etwan anno 1534 ben letten July mit Band Sachfen, bem Schufter von Nörnberg, ift bie Urfach, bag bu meiner niemalen geachtet haft."

Der Zeugnisse, baß hans Sachs im 17. Jahrhundert nicht vergeffen war, lichen fich noch viele beibringen. Es murbe aber aus ihnen nichts Reues ju gewinnen sein für bie Wertschätzung, welche man in jenem Jahrhunderte dem Dichter und seinen Werken entgegengebracht hat. Bald schätt man ben alten Deifter um ber Form feiner Gebichte willen gering, wie Johann Bratorius, ber Berfasser gablreicher für die Geschichte ber beutschen Sitte und Sage fehr wichtiger Schriften, ber in feinem "Glücktopfe" von einem zauberhaften Ringe erzählt, ber einem geschenkt wurde, "welcher, als er ihn taum über ben Kinger gesteckt hatte, herrlich anfing zu reimen, wiewol alles nach recht gemeiner und hans Sachsen Art." Balb ehrt man bes Meifters fernhafte Gefinnung und führt Stellen aus feinen Schriften gur Befräftigung eigener Meinung an, wie ce 3. B. geschieht in ber Borrebe ju ber 1682 erschienenen Satire: "Der betrügliche Bauernstand", beren Berfasser sich Gottlieb Rundraus, Pfarrherr zu Wahrendorff, nennt. Und endlich fehlt es auch nicht an begeisterten Lobpreisungen bes alten Meisters, wie fie u. a. ein Meifterfänger bes 17. Jahrhunderts, Ambrofius Detger in Nürnberg, in seinen gereimten Lebenslauf einflicht, wenn er sich über ben Mangel an Anerkennung mit ben Worten tröftet:

> Runmehr bringt mir gar g'ringe Bein Der loßen Leut verachten, Bann ich dieß thu betrachten Das man getadelt Homeri gedicht, Der seins gleichen gehabt hat nicht, Bas g'schicht und thut geschehen Hanns Sachsen den berühmten Man, Dem es nie keiner gleich gethan, Sein kunst thut aller Weister kunst fürdringen.

Anerkennenden Urteilen, ja sogar überschwenglichem Lobe, das ben ehrsamen Meister nicht nur neben Homer nennt, sondern ihn sogar über diesen setzen möchte, begegnen wir am Ende des 17. Jahrshunderts auch bei einer Reihe der tüchtigsten Gelehrten.

Morhof, den man nicht mit Unrecht den Bater der deutschen Litteraturgeschichte genannt hat, schreibt in seinem 1682 erschienenen "Unterrichte von der Teutschen Sprache und Poesie" über Hans Sachs: "Wan muß sich verwundern, daß ein Handwertsmann, der Lateinischen und griechischen Sprache unkündig, so mancherley Sachen

hat schreiben können, die nicht ohne Geist seyn." Er schließt sich im weiteren dem Urteile von Hosmannswaldau an, das er auch abbruck, und schließt seine Darstellung der "Teutschen Poeteren der andern Zeit" (d. i. von Karl dem Großen dis "da die Morgenröthe der Teutschen Poeteren unter Herr Opigen hervordrach") mit den Worten: "Nach Hans Sachsen weiß ich niemand zu nennen, der einige des Andenkens würdige Verse geschrieben, es wäre denn, daß man der Kurzweise und Ergöhung halber ihr Gedächtniß behebehielte."

Wagenseil, der Geschichtschreiber Nürnbergs und der Meisterssinger, urteilt von Hans Sachsens Werken: "Es finden sich darunter viel Sachen von guter Erfindung, auch so vernünstig ausgearbeitet, daß sie damals nit besser hätten sehn können, und wegen deß herrslichen Nachdrucks und Verstandes, so überal sich zeiget, vielem, so neuerlich geschrieben worden, mit Rechten fürzuziehen sehn; nur daß die Reimung damals nicht von der Richtigkeit war, welche sie in diesem Seculo erlanget." Wagenseil sührt noch an, wie hoch Melanchthon Hans Sachsens Gedichte geschätzt habe, wie mit dem sichon erwähnten Turnierspruch "viel Historici und Politici ihr Wert gleichsam geschmücket", und schließt dann: "es wird dessen bächtniß von gemeinen Leuten nicht minder, als des Homeri, Virgilij, Ovidij und Horatij von den Gelehrten, so lange die Welt stehet, verehret werden."

Einer ber begeistertsten Verehrer Hans Sachsens war Thomasius, wie sich aus zahlreichen Stellen seiner "Monatsgespräche" ergiebt. Er las seine Werke mit großer Vorliebe, und sein Exemplar der selben ging später in Gottscheds Besit über. Er ist es auch, der, wie schon angedeutet, geneist war, Hans Sachs über Homer zu stellen. In seinen "Anmerkungen zu dem Testamente Melchiors von Ossaus sichen "Anmerkungen zu dem Testamente Melchiors von Ossaus sichen "Wenn sich jemand darüber machen wollte und den Text des Joh. Sachsens so wohl aus seinen ernsthaften Reimen, als aus seinen Comödien, Fabeln und guten Schwänken zum Grunde legte und auf dem Kande mit des Homeri seinen Versen erklärte, würde meines Erachtens sehr durchdringen: denn Homerus war so wohl ein Meistersänger als Hans Sachs. Ja ich bin versichert, daß, wer Hans Sachs und Homerum ohne Vorurteil lesen wird, wird mehr Artigkeit und Judicium in Hans Sachs als im Homero antressen."

Wie sticht boch gegen solche Überschätzung die Unterschätzung ab, welche wenige Jahre später, im Anfange des 18. Jahrhunderts, den alten Weister traf, als Wernicke die Lauge seines Spottes über ihn ergoß. Aber es scheint, als ob dieser Spott mehr Früchte gestragen hätte, als die Lobsprüche der Gelehrten. Im 18. Jahrhunderte giebt es keine Neudrucke Hans Sachsescher Werke mehr, keine Nachrichten über Aufführungen seiner Dramen, niemand lobt ihn, alles spottet über ihn, man schließt sich dem allgemeinen Urteile über ihn an, ohne je etwas von seinen Werken gelesen zu haben. Auch ein Johann Christian Günther, der doch selbst volkstümlich zu dichten verstand, erwähnt Hans Sachs nur in verächtlichem Sinne.

Da war es benn in ber That eine Wieberentbedung, als Goethe und fein Rreis fich in bes alten Meifters Berte vertieften. Bon ber Begeisterung, mit welcher ber neuentbedte Dichter in Beimar gelesen wurde, giebt Beugnis fein Brief Bielands an Lavater, ber noch vor ber Beröffentlichung von Goethes Gebicht im "Teutschen Mertur" geschrieben ift. Wieland ichreibt : "Saben Sic ichon gewußt, baß Sans Sachs wurklich und mahrhaftig ein Dichter von der ersten Größe ist? Ich weiß es erst seit sechs bis acht Bochen. Bir beugen uns alle vor feinem Genius, Goethe, Leng und ich. D bie Teutschen, Die ftumpfen, falten, tragbergigen Teutschen! Die bas erft vom Teutschen Mertur werben lernen muffen! Doch noch wollen wir sie nicht schimpfen; ben meisten ift's mit bans Sachsen wohl wie mir gegangen, - fie haben ihn nicht gefannt, nie gelesen, nie gesehen. Aber Bahrheit muß boch endlich einmal burchbrechen, in weniger als vier Monaten a dato foll feine Seele, bie Befühl und Sinn für Natur und Empfanglichkeit für ben Bauber bes Dichtergeists hat, in Teutschland fenn, bie Hans Sachsens Nahmen nicht mit Ehrfurcht und Liebe ausfprechen foll."

Wenn auch nicht in vier Monaten, so boch allmählich ift Wiclands Vorhersagung in Erfüllung gegangen. Wer Sinn und Verständnis für echte Poesie hat, der liebt und ehrt den alten Nürnberger Weister als einen der reichsten und sinnigsten Dichtergeister unserer Nation; Gelehrte erblicken eine würdige Aufgabe für ihre Wissenschaft darin, dem deutschen Volke seine Werke wieder zugänglich zu machen und ihm das Verständnis derselben zu erschließen.

Und was von einer eingehenden Beschäftigung mit dem Dichter und seinen Werken zu erwarten steht, das faßte Goedeke einst in die Worte zusammen: "Im Studium des Hand Sachs und der Ber-hältnisse, unter denen seine dramatischen Dichtungen durch Deutschland vom Volke aufgeführt wurden, könnte die Gegenwart lernen, was kein Studium fremder Aunstpoesie sie lehrt: die Ausfüllung der Kluft zwischen Dichter und Volk."

## Die Bauernrevolutionen in Böhmen.

Bon

## Theodor Antter.

Bekanntlich war die Lage bes Bauernstandes im Mittelalter und in der Neuzeit infolge ber Robot, Frohnden, Behnten, Steuern und Abgaben an die Grundherren, sowie an Staat und Rirche, eine berart brudenbe, bag es in vielen mitteleuropaischen Lanbern ju blutigen Aufftanden, ben fogenannten Bauernfriegen fam, bie unter ber Führung bes Biebertäufers Thomas Münzer und fpater unter berjenigen des oberöfterreichischen Bauernführers Stephan Kabinger. burch religiofe Wirren gefordert, eine folche Ausbehnung gewannen, bak fie nur mit dem Aufgebote aller staatlichen Gewaltmittel unterbrückt werben fonnten. Die bei biefen blutigen Rampfen verübten Gräuelthaten verdienen mit Rocht neben jenen ber Jaquerie in Frankreich und bes Wat-Tylor Aufstandes in England genannt zu werben; benn auch hier suchten sich bie aus politischen, religiösen und sozialen Grunden befehdenden Parteien gegenseitig an Unmenschlichkeit und Graufamteit zu überbicten. Auch Bohmen blieb von den Gräueln der Bauernkriege nicht verschont, und namentlich im Jahre 1680 arteten biefelben berart aus, bag man befürchten mußte, ce wurden die schrecklichen Tage ber Suffitenfriege ober bes 30 jährigen Rricges für Böhmen wieberkehren und biefes Lanb ber Anarchie zuführen.

Bährend im Mittelalter die böhmischen Bauern sich verhältnis= mäßig einer bedeutenden Freiheit erfreuten, indem sie dis zum XV. Sahrhunderte das Recht des Gigentums, ihre autonomen Gerichte, sowie den ihnen gebührenden Anteil an der Verwaltung des Kirchenvermögens besaßen, waren sie nach Beendigung des 30 jährigen

Rrieges zu Leibeigenen herabgefunken und schmachteten im Joche ber Borigfeit, ichute und rechtslos ber Willfur thrannischer Grund. Durch langanbauernbe Rriege, fowie burch berren preisaegeben. Migernten, Sungerenot, Rrantheiten und Elementarereignisse ber verschiedensten Art war bie ländliche Bevolkerung ohnehin in vielen Gegenden bezimiert worden; bie bäuerlichen Guter aber hatten ihren Wert verloren, viele berfelben waren auf ben 20. ober gar auf ben 30. Teil bes mahren Wertes herabgefunten. Die fenbalen Berren steigerten tropbem die Frohnben und Robotbienfte. Schon ju Ende bes Mittelalters hatte ber bohmische Abel, bem Beispiele bes beutschen Abels Folge leiftend, wie ber cechische Jurift Bffehrb (1460-1520) gu berichten weiß, bei ben Buterübertragungen bie von den Bauern zu leiftenden Frohnden nicht, wie chedem, eingetragen, um eben eine beliebige Steigerung berfelben ohne rechtsgiltigen bauerlichen Biberfpruch zu ermöglichen.

Gewöhnlich waren die Männer von 18—55 Jahren und die Weiber von 17—55 Jahren robotpflichtig. Sie bildeten den vierten Stand, an dessen Rechts und Schuplosigseit die böhmischen Feudalherren seit der Regierung des ihnen willfährigen Jagellonen Wladislaw ununterbrochen systematisch gearbeitet hatten. Alle ihre chemaligen Rechte und Freiheiten, welche die Bauern seit der Gründung der Dörfer und der Einführung der germanischen Rechtspilege in Böhmen besessen, waren eifriger Förderer bekanntlich Premisl Ottokar II. gewesen, waren ihnen genommen worden.

Bereits um bie Mitte bes XV. Jahrhunderts (1440—1443) hatte Peter Cheleich, der geistige Begründer der Brüderunität gegen die ungerechte Robot und Frohnden geeisert, aber seine, sowie die warnende Stimme anderer Menschenfreunde wurden nicht beachtet. Die Folge war, daß sich auf einzelnen Herrschaftsgebieten der tiese Groll der gesellschaftlich Rechtslosen zu wiederholten Walen auf gewaltsame Weise Luft machte und schon zu Ende des XV. Jahr-hunderts melden uns böhmische Chronisten und Geschichtssichreiber Bauernaufstände und blutige Revolten, die, wenn sie auch nur sporadisch auftraten, doch bewiesen, daß im Bauernstande eine große Gährung herrschte. So erhoben sich bereits um das Jahr 1494 auf die Nachricht hin, daß die mährischen Bauern in Hohenstadt redellierten, die Bauern des Prachiner Kreises, sowie die auf ihre Brivilegien eisersüchtigen beutschen Kreisessen im Böhmerwalde. Über

ben Berlauf und bas Ende biefes Aufruhrs ift aber hiftorisch nichts Räheres befannt. Dagegen nahm ein bamale vom Ritter Dalibor von Rozejed im Leitmeriger Kreise angezettelter Aufruhr einen fturmifchen Berlauf und ein recht blutiges Ende. Die aufgereigten Bauern erschlugen ihren Guteherrn Abam Blostowsty von Blostowig und bedrohten gahlreiche Städte und Burgen mit dem Untergange. Durch thatfraftiges Gingreifen ber Leitmeriger Burger gelang es jeboch, die Bauern ju guchtigen und ihren Unführer Dalibor gefangen zu nehmen. Derfelbe wurde in Brag in bem nach ihm benannten fagenhaften Dalibortaturme, einem ber berühmten Brager Sungerturme, eingesperrt und fpater als Rebell hingerichtet. Im Sabre 1517 weigerten fich bie freien Bauern in ber Burgliger Gegend ebenfalls, ihrem Grundherrn, bem Grafen Rolowrat, Robotbienfte zu verrichten; biefer baburch verursachte Aufstand nahm fogar folche Dimenfionen an, bag ber Brager Oberftburggraf Lew von Rogmital mit einem anschnlichen Beere und mit Ranonen gegen bie Bauern ju Felbe jog; er mußte aber unverrichteter Dinge wieder gurudgieben, weil bie Bauern fich in bie großen Burgliger Balber geflüchtet hatten, wohin zu folgen bem Oberstburggrafen benn boch nicht ratfam ichien. Um jene Reit rebellierten auch bie Bauern auf ber Koliner Herrschaft. Im Jahre 1525 erhoben sich bie Erzgebirgebauern und mehrere Taufende berfelben bedrohten Joachims-Mur burch bie Nachgiebigfeit bes bortigen Grundherren, bes Grafen Schlid, tonnte ein Blutvergießen verhindert werben. felben Jahre (1525) gab es auch in Gubbohmen, auf ben Butern ber Berren von Schwamberg, in ber Gegend von Rlingenberg, sowie auf ber Rlosterherrichaft Hohenfurth Bauernaufftanbe. Da in bem benachbarten Ofterreich und Deutschland um jene Zeit die blutigen Bauernfriege tobten und unzweifelhaft auch ihre Rudwirkungen auf Böhmen ausübten, suchten die fatholischen Baronc einer allgemeinen Bauernrevolution bamit zu begegnen, daß fie mehrere Schriften Martin Luthers wider "bie rauberischen und morderischen Bauern" ins Tichechische überfeten und unter bem Landvolke verbreiten ließen. Diefe Bemühungen blieben auch nicht ohne Erfolg, benn bie bohmischen Bauern machten bamals feinen weiteren ernsten Bersuch, bas brudenbe Joch ber Borigfeit abzuschütteln. Außer ben Bauern Bohuslams von Schwamberg, welche 1544 rebellierten, und jenen ber herren von Blatna, welche im Jahre 1571 auf graufame Beife

ihren Gutsherrn Loredy von Ltoufch, sowie beffen zwei Sohne im Dorfe Samowit erschlugen, verhielten fich die Bauern rubig. bisher erwähnten Bauernaufftanbe maren zumeift partielle und konnen nur ale Borlaufer ber großen Bauernrevolution angeseben werben, welche im Jahre 1680 ausbrach und bie foziale Ordnung bes gangen Landes mit einem Male umgufturgen brobte. Der 30jabrige Krieg hatte bas bäuerliche Elenb in Bohmen ins Unermegliche gesteigert. Die Bauern waren ber Billfur einer naben Solbatesta ausgesett gewesen, und ohne Schut von Seite ber jeweiligen Ro gierung hatten fie fich gegen bie militarifche Bebrudung zu wehren gefucht, beshalb auch mehrmals aus Gelbfterhaltungstrieb ju ben Waffen gegriffen. Co hatten fie in Nordwestbohmen bei bem Dorfe Britschappel unweit Giblit zwei Kompagnien Mansfelbider Solbaten niedergehauen, im Taborer und Bechiner Rreife cbenfalls Truppenabteilungen angegriffen und sich sogar so gefürchtet gemacht, baß Ronig Ferdinand II. fic als Bundesgenoffen im Rampfe gegen bie protestantischen Landstände anwerben wollte unter ber Zusicherung, bie Leibeigenschaft aufheben zu wollen; auch bie protestantischen Stänbe verfprachen ihnen ahnliche Begunftigungen. Die Bauern griffen aber nur aus sozialen, nicht aus politischen Grunden zu ben Waffen, baber wehrten sie sich sowohl gegen bie kaiserlichen, als auch gegen die lanbständischen Truppen, benn von Beiben murben fie schwer gedrückt. So züchtigten bamals bie Bauern im Brager Arcise die rauberischen faiserlichen Solbner bes Grafen Styrum; auf ber Bistrauer Berrichaft aber bie gewaltthätigen Beamten bes Grafen Kolowrat.

Einige Tage vor der Schlacht am weißen Berge erhoben sich 7000 Bauern des Saazer Kreises, die Gegend um Komotau, Kaaden, Brüx und andere Städte weithin verheerend, wobei viele Meierhöse und Schlösser zerstört wurden, dis Wallenstein'sche Truppen die Ausständischen auseinander trieden. Im Mai 1621 begannen 6000 Bauern im Königgräßer Kreise zu rebellieren und wurden von ihnen die Güter der Herren von Smirich hart mitgenommen; wieder waren es Wallenstein'sche Truppen, welche die Ausrührer zerstreuten und die Kädelsssührer mit Rad und Galgen bestraften. Die böhmischen Henser hatten um diese Zeit vollauf zu thun. Trozdem die Ausstände mißglückt waren, schürten die böhmischen Exulanten das Feuer der Empörung von Neuem. Im Jahre 1623 wollten

bie Burgliger Bauern unter ber Führung ber Berren von Rican bie Schlöffer Zbirow und Burglit erfturmen und bie bortigen Staatsgefangenen befreien. Im Jahre 1625 begann auch im nordlichen Böhmen, auf ber Friedlander Berrichaft, bas Feuer ber Emporung emporzulobern; hier hatte ber junge Chriftoph von Rabern unter ben protestantischen Bauern einen großen Anhang, weshalb er bie Gelegenheit benuten wollte, um die ihm nach ber Beißenberger Schlacht bei Brag weggenommene Friedlander Herrschaft wieber in Befit zu nehmen. Albrecht von Wallenftein aber, in beffen Sanben fich bamale Friedland befand, murbe von ber aufgeregten Stimmung ber friedlander Bauern benachrichtigt, worauf er bem bortigen Schloßhauptmann bie Weisung jugehen ließ, ben "leichtfertigen Schelm Chriftoph von Rhebern" beim Schopf au faffen und bie Bauern ftrenge zu züchtigen. Auf ben Ropf bes flüchtigen protestantischen Ravaliers wurden 5000 Thaler ausgesett. Gleichzeitig erschien Maximilian von Balbftein mit fünf Fähnlein Rnechten und brei Rompagnien Reitern in Friedland; trogbem fah fich bie bort weilende Gemablin Wallensteins wegen perfonlicher Unficherheit genötigt, bas Schloß zu verlaffen und nach Brag zu geben, worauf neuerdings Truppen ins Friedlandische abgingen. Es tam auch zu blutigen Bufammenftogen, welche jeboch mit ber Rieberlage ber Bauern endigten. Chriftoph von Radern mußte fich nach Sachsen, von ba nach Schlefien und später nach Bolen flüchten, um fein Leben vor ben Safchern Ballenfteins zu retten. Auch auf einem anderen ausgebehnten Herrschaftsgebiete Nordbohmens tobte bamals ein blutiger Aufruhr. Die Bauern ber Wartemberger Berrschaft rotteten sich nämlich zusammen, überfielen bas Schloß Martersborf bei Benfen und erschlugen bafelbft ben Grundherrn Seinrich von Wartenberg, sowie beffen Gemahlin auf hochft graufame Beifc. 218 fpater gur Beftrafung ber Aufruhrer Militar in biefe Gegend einruckte, flüchteten bie Rabelsführer fich nach bem benachbarten Sachsen; tropbem murben viele Bauern, Die an ber Erfturmung des Schloffes beteiligt gewefen waren, hingerichtet oder mit Nafen- und Ohrenabschneiben gebranntmartt. Das traurige Schicffal ber Wartenberger Bauern vermochte jedoch nicht, bas bohmische Landvolk zur Ruhe zu bringen, benn balb barauf erhoben fich 600 Bauern in Reuschloß (1625), um eine Schaar Ballenftein'iche Reiter niederzumegeln und die Jesuiten zu vertreiben; im Sahre 1626

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

ihren Gutsherrn Lorecty von Lloufch, sowie beffen zwei Sohne im Dorfe Samowit erschlugen, verhielten fich bie Bauern rubig. bisher ermähnten Bauernaufftanbe maren zumeift partielle und konnen nur als Borlaufer ber großen Bauernrevolution angefeben werben, welche im Jahre 1680 ausbrach und die foziale Ordnung bes gangen Landes mit einem Male umgufturgen brobte. Der 30jabrige Krieg hatte bas bäuerliche Elend in Bohmen ins Unermegliche gesteigert. Die Bauern waren ber Billfur einer naben Solbatesta ausgesett gewesen, und ohne Schut von Seite ber jeweiligen Regierung hatten fie fich gegen bie militarifche Bebrudung ju wehren gesucht, beshalb auch mehrmals aus Gelbfterhaltungetrieb ju ben Baffen gegriffen. So hatten fie in Nordwestbohmen bei bem Dorfe Britschappel unweit Giblig zwei Rompagnien Mansfelbider Soldaten niebergehauen, im Taborer und Bechiner Rreife cbenfalls Truppenabteilungen angegriffen und fich sogar fo gefürchtet gemacht, baß Ronia Ferdinand II. fic als Bundesgenoffen im Rampfe gegen bie protestantischen Landstände anwerben wollte unter ber Ausicherung, bie Leibeigenschaft aufheben zu wollen; auch bie protestantischen Stände versprachen ihnen ähnliche Begunftigungen. Die Bauern griffen aber nur aus sozialen, nicht aus politischen Grunden zu ben Waffen, baber wehrten sie sich sowohl gegen die kaiserlichen, als auch gegen bie lanbständischen Truppen, benn von Beiben wurden fie schwer gebruckt. So zuchtigten bamals bie Bauern im Brager Rreise die rauberischen faiferlichen Solbner bes Grafen Styrum; auf ber Bistrauer Berrichaft aber bie gewaltthätigen Beamten bes Grafen Rolowrat.

Einige Tage vor der Schlacht am weißen Berge erhoben sich 7000 Bauern des Saazer Kreises, die Gegend um Komotau, Kaaden, Brüx und andere Städte weithin verheerend, wobei viele Meierhöse und Schlösser zerstört wurden, dis Wallenstein'sche Truppen die Aufständischen auseinander trieben. Im Mai 1621 begannen 6000 Bauern im Königgräßer Kreise zu rebellieren und wurden von ihnen die Güter der Herren von Smirich hart mitgenommen; wieder waren es Wallenstein'sche Truppen, welche die Ausrührer zerstreuten und die Kädelssährer mit Kad und Galgen bestraften. Die böhmischen Henser hatten um diese Zeit vollauf zu thun. Trozdem die Ausstände mißglückt waren, schürten die böhmischen Exulanten das Feuer der Empörung von Neuem. Im Jahre 1623 wollten

bie Burgliger Bauern unter ber Führung ber herren von Rican bie Schlöffer Bbirow und Burglig erfturmen und bie bortigen Staatsgefangenen befreien. Im Jahre 1625 begann auch im nordlichen Böhmen, auf ber Friedlander Berrichaft, bas Reuer ber Emporung emporzulobern; hier hatte ber junge Chriftoph von Rabern unter ben protestantischen Bauern einen großen Anhang, weshalb er bie Gelegenheit benuten wollte, um bie ihm nach ber Beißenberger Schlacht bei Brag weggenommene Friedlander Herrschaft wieber in Befit zu nehmen. Albrecht von Ballenftein aber, in beffen Sanden fich bamals Friedland befand, murbe von ber aufgeregten Stimmung ber friedlander Bauern benachrichtigt, worauf er bem bortigen Schloghauptmann bie Weifung zugeben ließ, ben "leichtfertigen Schelm Chriftoph von Rhebern" beim Schopf gu faffen und bie Bauern strenge zu züchtigen. Auf ben Ropf bes flüchtigen protestantischen Ravaliers wurden 5000 Thaler ausgesett. Gleichzeitig erschien Maximilian von Balbftein mit fünf Kahnlein Rnechten und brei Rompagnien Reitern in Friedland; trogdem fah fich bie bort weilende Bemahlin Ballenfteins wegen perfonlicher Unficherheit genötigt, bas Schloß zu verlaffen und nach Brag ju geben, worauf neuerdings Truppen ins Friedländische abgingen. Es fam auch ju blutigen Bufammenftogen, welche jeboch mit ber Rieberlage ber Bauern enbigten. Chriftoph von Radern mußte fich nach Sachfen, von ba nach Schlefien und fpater nach Bolen flüchten, um fein Leben vor ben Saschern Ballensteins zu retten. Auch auf einem anderen ausgebehnten Berrichaftsgebiete Norbbohmens tobte bamals ein blutiger Aufruhr. Die Bauern der Bartemberger Berrschaft rotteten fich nämlich jusammen, überfielen bas Schloft Martersborf bei Benfen und erfchlugen bafelbft ben Grunbherrn Beinrich von Wartenberg, fowie beffen Gemablin auf hochft graufame Beife. Als fpater gur Beftrafung ber Aufrührer Militar in Diefe Gegend einrudte, flüchteten bie Rabelsführer fich nach bem benachs barten Sachsen; tropbem wurden viele Bauern, die an ber Erfturmung des Schloffes beteiligt gewefen waren, hingerichtet ober mit Rafen- und Ohrenabschneiben gebranntmarkt. Das traurige Schicffal ber Bartenberger Bauern vermochte jedoch nicht, bas bohmische Landvolk zur Ruhe zu bringen, benn bald barauf erhoben fich 600 Bauern in Neuschloß (1625), um eine Schaar Ballenstein'sche Reiter niebergumegeln und die Jefuiten zu vertreiben; im Jahre 1626

als Stephan Fabinger die oberöfterreichischen Bauern in ben Rampf führte, begannen fogar in ber Brager Gegend neue Revolten, Die fich im barauffolgenden Jahre über ben Caslauer, Raufimer und Röniggräßer Kreis ausbreiteten und besonders durch den Bradifanten Mathias Ulich, ferner burch bie Herren Lew von Rozmital, Emil von Michalowit, Georg von Techemit und Abam von Hobejowa fämtliche vornehme bohmifche Exulanten - eifrig geschürt murben, inbem fie ben Bauern die Silfe ber in Schlefien ftebenben banifchen Urmee guficherten. Es tam gu furchtbaren Gräuelfgenen, bei benen bie Schlösser Blaschim und Domaschin, Die Städte Sternberg und Radaj eingeäschert wurden. In Konopischt allein ftanben 8000 Bauern unter ber Führung des herrn Abam von hobejowa unter Waffen. Die Regierung warf rafch Truppen in die aufrührerischen Gegenden, bemächtigte fich ber Rabelsführer und ließ fie hinrichten. Damals ftarben bie Berren von Rozmital, aus einem ber ebelften Geschlechter Böhmens entsproffen, als Rebellen auf bem Schaffote. Trot ihrer Nieberlagen erhoben fich 1628 bie Bauern im Roniggrager Rreife unter Anführung eines gewesenen Offiziers, namens Paul, ber fie militarifch zu schulen suchte und ihnen auch Abzeichen nach Suffitenart gab. Die Bauern begannen ben Rampf mit ber Erfturmung ber Stäbte Opocno, Nachod und Neuftabt a. E. und lagerten fich bereits vor Roniggrat, ale Ballenftein und fein General Don Martin Suerda mit zahlreicher Truppenmacht erschienen und die Bauern zerstreuten. Bei dem blutigen Treffen in Neuftadt flog bas bortige Schloß mit 150 Bauern in Die Luft. hatten die Henker viel Blutarbeit zu verrichten. Um 9. August 1629 gaben bie Bauern ber Turnauer Gegend bas Signal zum Aufstande, indem fie in Libun den Jesuiten-Miffionar B. Mathias Burnatius erschlugen. Rasch hatten sich 1200 Bauern unter bem Rommando bes armen Landebelmannes Burian Karlowsty zusammengerottet und näherten sich Turnau. Begeistert griffen fie biefe Stadt an, bie Burger fchlugen aber ben Ungriff guruck. Balb barauf wurde von ben herbeigeeilten faiserlichen Truppen das Bauernlager überfallen und bie gufammengerottete Schar wieder gerftreut. Rochmals versuchte im Jahre 1629 auf ber Planer Berrschaft und im Jahre 1631 auf der Wartemberger Herrschaft die Bauern den Rampf um ihre Unabhängigkeit zu erneuern; aber auch fie murben von bemfelben traurigen Schicffale ereilt.

War die Bedrückung bes Bauernstandes vor ben zahlreichen Aufstandsbewegungen eine große gewesen, fo wurde fie nunmehr eine graufame und unerträgliche. Die Grundherrichaften gingen mit unerbittlicher Strenge gegen bie Unterthanen vor. Graufame Strafen, Arbeiten in Retten u. f. w. waren an ber Tagesordnung. Die fleinsten Bergeben wurden hart bestraft. Go ging g. B. Die Frau Unna Safflauer, geborene von Ralenis, in ihrem Bauernhaffe fo weit, bag fie ein ichones Bauernmabchen, namens Elifabeth Miena ohne jegliche Beranlaffung einsperrte, taglich tyrannisch burchprügelte und folange mit glübenden Gifen qualte, bis bas Mabchen ftarb. Das Leben ber Bauern glich einem Marthrium und Selbstmorbe waren an der Tagesordnung. Nur grober Zwilch, Leder, schlechte Leinwand oder geringes Tuch war ben Bauern zu tragen erlaubt, im Winter gingen fic in Holzschuhen, oft auch mangelten biefe. So wuche bas Elend und erreichte gur Beit Raifer Leopolds I. feinen Sobepunkt. Diefer Berricher hatte mit ben Frangofen, Turfen und Ungarn vollauf zu thun und weber Zeit noch Luft, fich um bie fozialen Fragen zu fummern. Er benötigte viel Belb gur Rriegsführung und vermehrte die Rriegesteuern, die unerbittlich eingetrieben wurden. Dazu tamen Sungerenot und Beft.

Schon in ber Chriftnacht bes Jahres 1678 hatte ein großer Komet, der am westlichen Simmel aufgeftiegen war und burch 40 Rachte lang fein unheimliches Licht ausftrahlte, Die Gemüter mit Furcht und Entfeten erfüllt; als nun einige Tage fpater auch am nördlichen Simmel ein Romet aufftieg, war ber Schrecken ein allgemeiner. Man prophezeite Best und Krieg. Und in der That wandelte bas Schredensgespenft der Menschheit, die Beft, im Jahre 1679 durch Ungarn und bie öfterreichischen Erblander. Balb mutete Diefe Krankheit in Wien berart, daß 20000 Menfchen binftarben und ber faiferliche Hof sich nach Brag flüchtete. Aber auch Bohmen blieb von dieser Seuche nicht verschont und ber "schwarze Tob" hielt auch hier allenthalben seinen Ginzug. Da bas Elend muchs, steigerte fich auch die Berzweiflung bes Bolfes und wieder begann ber Aufruhr unter ben leibeigenen Bauern. Dicsmal traten aber die beutschöhmischen Bauern in den Bordergrund. In den Grenggebirgen rotteten fie fich zusammen und bald machte fich von Friedland bis nach Eger bie Ungufriedenheit in unzweibeutiger Beife Luft. Die Bauern im Königgräter, Bunglauer und Czaslauer Rreife

schlossen sich ben Aufständischen begeistert an. Da man glaubte, ber Raifer sci von ber traurigen Lage ber bohmischen Bauern nicht unterrichtet, fo beschloffen die Bauern jeder Berrichaft Deputationen an ihn nach Brag zu entsenden und ihm ihre Beschwerde zu unterbreiten. Der Raifer follte endlich erfahren, bak mit feinen Unterthanen von Seite ber Grundobrigfeiten fchlimmer verfahren werbe. als mit ben aufrührischen Ungarn, Tataren und Türken, und daß ihnen, trop ihrer Arbeit, nichts übrig bliebe, als zwei Augen, um ihr Elend zu beweinen. Raum hatten bie herrichaftlichen Beamten in Erfahrung gebracht, daß die Bauern jum Raifer geben wollten, als fie bie Regierung in Brag bavon verständigten, wobei fie um Bereitelung ber von ben Bauern geplanten Schritte ersuchten. Die Landesbehörden zeigten fich ben Grundbefigern auch willfährig, verhafteten beshalb bie erfte eintreffende Deputation in Brag und entsachten so widerwillen ben Aufruhr. Unter ben nordbohmischen Berrichaftsgebicten, in welchen die Revolution befonders begeisterte Unhanger gahlte, verbient außer ber Bainspacher Berrichaft, bie bem Grafen Chriftoph Rubolf von Bredau gehörige Lämberger Herrschaft genannt zu werden. Da uns durch chronistische Aufzeichnungen der Verlauf der Revolution auf der zuletzt genannten herrschaft mitgeteilt wird, und gerade bie Lämberger Deputation bie erste in Brag mar, welche verhaftet wurde, somit gewiffermaßen auf biese Weise die ganze Revolution einleitete und ben Kampf gegen Billfur und Unterbrudung eröffnete, fo verbienen bie Bortommniffe auf biefer Berrichaft eine besondere Beachtung.

Die Bauern ber Lämberger Herrschaft waren, wie der Chronist erzählt, im Winter von 1679 auf 1680 in einzelnen Bauernhösen insgeheim zusammengefommen, wo sie sich über die Pläne berieten, welche ihnen ermöglichen sollten, das Joch der Anechtschaft abzuwersen. Der Sohn eines Bauern aus dem bei Gabel gelegenen Markersdorf, Michel Arieschel mit Namen, versaßte bei diesen Beratungen eine Beschwerdeschrift an den Kaiser, welche durch eine Deputation dem Hose in Prag unterbreitet werden sollte. Als Deputierte wurden gewählt die Bauern: Heinrich Wiese, Friedrich Kaulsersch, Georg Appelt, Andreas Förster, Georg Arlet und Christian Taubmann. Die genannten Männer traten am 7. Januar 1680 die Reise nach Prag an.

Aber schon am nächsten Tage murbe bie Sache im Schloffe

ruchbar und ber Lämberger Amtsschreiber Chriftoph Mickler beeilte sich, die Schritte ber Bauernschaft gewaltsam zu vereiteln. Schleunigst fandte er Gilboten an ben Grundherren, ben Grafen von Bredau, ab, welch' letterer bamals in Brag weilte; auch ber bauerlichen Rabelsführer fuchte er fich zu bemächtigen. Die Frohnboten brangen in die Saufer und Wohnungen und fuchten hier nach ben "Ubelthatern". Giner ber entschloffenften bauerlichen Wortführer, namens Michel Teichgraber, hatte fich, vor ber ihm brobenden Gefahr gewarnt, geflüchtet, hingegen war ber Bater bes Berfaffers ber Beschwerbeschrift nicht so vorsichtig gewesen, benn er warb, nachbem ber Sohn im Saufe nicht angetroffen murbe, burchgeprügelt, hierauf gewaltfam auf's Schloß geschleppt und bort eingesperrt. Am 13. Januar ericien plöglich Michel Teichgraber mit einer bewaffneten Bauernschaar im Lämberger Schloffe und brang in die Amtsftube, wo er bom Amteschreiber die Freilaffung bes unschuldig Gefangenen begehrte. Der Amtsichreiber aber, ein entschloffener Mann, ließ bie Bauern hinausjagen und verhaftete ben Teichgraber. Die barüber nur noch mehr erbitterten Bauern ließen nun in ben umliegenden Dörfern die Sturmgloden läuten, worauf die Landbevölkerung fich schloß zog. Der Amteschreiber, welcher einen Angriff auf bas Schloß befürchtete, ließ rasch bie Thore schliegen, bewaffnete die Dienerschaft und führte grobes Geschüt an ben Thoren auf, um fo bie Belagerer einzuschüchtern. Die Bauern fchritten feineswegs zu einem Angriffe, fondern bericten fich nur über weitere einzuleitende Schritte. Schlieflich famen fie gu bem Refultate, folange nichts Feinbseliges ju unternehmen, bis bie Rückantwort bes Raifers burch die abgesandte Deputation eingetroffen fein wurde. Bur Freude ber Schlogbewohner zerftreuten fich alfo bie einzelnen Bauernrotten.

Die abgesandte Deputation war aber bereits von einem traurigen Schicksale creilt worden. Kaum in Prag angelangt, wurde sie nämlich über Bunsch des Grafen von Bredau vom Prager Bürgers meister verhaftet und eingesperrt, und ihr die Beschwerbeschrift absgenommen. Die Erbitterung über diesen behördlichen Gewaltstreich erregte aber die unruhige Landbevölkerung berart, daß sie bei der Nachricht von der Gefangennahme der bäuerlichen Abgesandten nun ernstlich zu den Waffen griff. Auf den meisten böhmischen Herrschaften brach der Sturm los. Geradezu surchtbar war die Ers

bitterung auf ber Lämberger Herrschaft. Alle Unterthanen fündigten ber Grundobrigfeit ben Gehorfam auf, rotteten fich haufenweise zusammen und brohten allen, bie es mit bem Grafen hielten, mit Brand und Mord. Die Emporung breitete fich balb über die Grafensteiner, Bartenberger, Gabler, Reichenberger und Friedlander Berrichaft aus. Auf allen biesen Gebieten verweigerten bie Unterthanen Robot= und Dienstleiftungen. Nun entjandte ber Raijer cine Rommiffion, bestehend aus bem Bunglauer Rreishauptmann Wolf Theodor Hartmann, Freiherrn von Klarstein und bem General Aeneas Sylvius Viccolomini nach Nordböhmen, um bie Ursachen ber Emporung tennen zu lernen und bie erregten Bauern gu beschwichtigen. Aber weber biefe, noch eine zweite Rommiffion vermochte ber Emporung zu fteuern. Auch die über taiferlichem Befehl erfolgte Freilassung ber Lämberger Bauernbeputation anderte nicht bie Gefinnung ber Aufftandischen. Diefe hatten ihre Beschwerben unterbeffen abermals in einer Rlageschrift an ben Raifer, beren Berfasser ein Brager Abvotat war, niedergelegt und verlangten Befeitigung ber fämtlichen von ihnen angeführten Übelftanbe. Schriftstud ift zu bezeichnend für bie bamaligen fozialen Auftande, als daß ich ce hier übergeben fonnte. Go heißt ce in bemfelben:

- "1. Haben sie (bie Bauern) im Jahre 1679 30 Steuern und 1680 abermals 12 Steuern entrichten muffen.
- 2. Außerdem, daß aus der Familie eines jeden Unterthanen immer ein Kind in obrigkeitlichen Diensten stehen musten sie auch die übrigen Kinder, ob dieselben zuhause blieben oder anderwärts in Diensten standen, für eine bestimmte Gelbsumme auslösen.
- 3. Müffen die Unterthanen von der Obrigkeit Obst, Fleisch, Fische, Kälber und Käse zur Zeit der Fasten um einen hohen Preis abnehmen und so beim Verkause ein Bedeutendes verlieren.
- 4. Bormals mußte jeder Bauer jährlich der Obrigkeit 3 Zaspeln spinnen, seit zwei Jahren aber jedes Jahr 15, wozu sie aber nicht einmal hinreichend Flachs befamen. Auch muß jeder Bauer der Obrigkeit eine Gans halten, diese viermal berupfen, die Federn absliefern und wenn die Gans verendet, diese ersetzen.
- 5. Muß ein jeder Bauer über die bestimmten Ackertage noch einen Biertag thun, und wenn die Ackertage nicht verbraucht werden, für jeden Tag einen Florin zahlen.

- 6. Muffen jest die Unterthanen auf dem Schloffe und auf Höfen Bache halten und unentgeltlich Botenbienste verrichten.
- 7. Mußten fie burch 12 Jahre zu ben verschiedenen Baulich= feiten bes Grafen umsonft alle Dienfte leiften.
- 8. Nach Taufen und Hochzeiten werden die Leute gezwungen, in die Wirtshäuser zu ziehen, dort weidlich zu trinken, damit nur recht viel Bier verkonsumiert werde.
- 9. Sagt man ihnen niemale, wofür und auf weffen Befehl fie die Steuern zu entrichten hätten; und als im Borjahre eine kaiferliche Kommission zur Revision da war, da habe der Graf den Häuslern und Hausleuten sogar verboten, zu sagen, daß auch sie Steuern bezahlen.
- 10. Müffen sich bie Mäbchen und Weiber auf Befehl ber Obrigkeit ihr Haar abschneiben lassen, wofür ihnen ein paar Kreuzer zugeworsen werden.

Diese die menschenunwürdige Lage der böhmischen Bauernschaft genügend kennzeichnende Beschwerdeschrift hatte aber nicht den geringsten Erfolg. Schon hatten die Bauern sich zu Gewaltzthaten hinreißen lassen und die Gesahr einer sozialen Revolution lag nahe. Die Regierung griff daher zur Wassengewalt. In alle Herrschaftsgebiete, wo sich der Widerstandsgeist geregt hatte, wurden kaiserliche Truppen entsendet. Die Bauern der gutgeschulten Soldateska nicht gewachsen, leisteten nur vereinzelt Widerstand, viele ergaben sich in ihr hartes Schicksal, viele suchten auch ihr Heil in der Flucht. Aus wahrhaft barbarische Weise wurde mit den Rädelsssührern umgesprungen. In Ketten geschlagen brachte man sie hordenweise auf die Burgen, wo sie in dunkle Kerker geworsen wurden, dis das Urteil über sie gesprochen war, das in vielen Fällen auf Rad und Galgen lautete.

In Lämberg erhiclten die Gefangenen nach jeder Mahlzeit Stockhiebe, weshalb ein Bauer ausrief: "Gott sei Dank, gegessen hätten wir, wenn wir nur schon geprügelt wären." Die über die böhmische Grenze Gestohenen wurden durch nachgesandte Häscher ausspioniert, worauf die Grundobrigkeiten von den Lausitzer Bürgermeistern die Auslieferung der Flüchtlinge verlangten. Die peinliche Untersuchung dauerte mehrere Jahre. Viele der nicht mit dem Tode bestraften Unterthanen wurden zu Zwangsarbeiten verurteilt, d. h. sie mußten in Ketten wie das unvernünftige Lieh

auf den herrschaftlichen Feldern arbeiten. Die Bestigungen wurden konfisziert und viele schätzen sich glücklich, mit dem nackten Leben davongekommen zu sein. Die Zahl der dem Tode verfallenen Bauernführer Böhmens ist eine große; was schon daraus ersichtlich wird, daß auf einigen deutsch-böhmischen Herrschaften eine ziemliche Anzahl hochnotpeinlicher Exekutionen vorgenommen wurden. So wurden in Leipa 5, Auscha 2, Rumburg 5, Tetschen 2, Saaz 3, Leitmerig 1, Kaaden 1, Buchau 5, Reudeck 2, Elbogen 1 Bauern hingerichtet. Als Todesart wurde Hängen, Köpfen und Vierteilen gewählt.

Zwar erschien balb nach ber Unterbrückung bieses Aufstandes ein von Raiser Leopold erlassenes Gesch, bemzusolge nicht mehr 7, sondern nur 3 Tage Robotarbeiten verrichtet werden sollten, aber im Großen und Ganzen blieb es doch beim Alten, denn die adligen Grundherren schalteten auch fernerhin mit ihren leibeigenen Unterthanen nach eigenem Ermessen, sodaß z. B. die Lauern des Grasen Czernin bei Kosmonos Schnecken sammeln und bewachen mußten, die zu gewissen Terminen nach Prag eingesendet wurden u. dgl. m.

Es verstoffen noch hundert Jahre, bevor sich die Lage der Bauern änderte und bevor "der Schäher der Menschheit", Kaiser Josef II. durch sein Patent die Wünsche und Hoffnungen der böhmischen Bauern ihrer Erfüllung näher rückte und ihnen durch die Aushebung der Leibeigenschaft eine menschenwürdige Existenz sicherte. Noch ehe aber der edle Monarch die Schranken der seudalen Despotie niederris, drohte in Nordböhmen abermals ein blutiger Bauernaufstand und schon griffen hunderte von Bauern, wie ihre Botzahren es gethan, zu den Wassen; doch wurde rechtzeitig einer gewaltsamen Revolution durch kluge Maßregeln vorgebeugt.

Icne Männer aber, welche in gerechter Aufwallung des Zornes über seige und elende Unterdrückung und Knechtschaft, zur Rettung und Ehre ihres Standes geblutet haben, verdienen immerhin, daß ihre Namen der Vergessenheit entrissen werden. Auch sie starben für ihr Volk, für ihre Familie, für die Menschenrechte, die, wie der Dichter sagt: "Unveräußerlich und unzerbrechlich sind wie die Sterne selbst."

## Kleinere Mitteilungen.

Die mittelalterlichen Löschanftalten der Stadt Angsburg. Die Darftellung ber mittelalterlichen Löschauftalten der Stadt Hugeburg muß von einer Angabe ber Anordnungen ausgehen, durch welche man den Ausbruch eines Branbes vorzubeugen fuchte. Die bauvolizeilichen Magregeln gur Berbutung von Feuersbrünften betrafen bie Dacher und die Schornsteine. Die Dacher waren bis tief in das Mittelalter herein fast inggesamt Stroh= ober Schindel= dacher. Augsburg icheint jedoch ichon febr früh ziemlich allgemein nur Biegelbächer gehabt zu haben: es geht bies mit hinreichender Sicherheit aus einer Rotig des alten Stadtbuchs vom Jahre 1276 hervor, wo es heißt, daß ber Stadtvogt das Schießen mit Steinbogen verboten hat, weil dadurch ben Bürgern Schaden an ihren Ziegelbächern zugefügt worden fei. 1) Und mahrend anderwarts die Einrichtung von feuersichern Raminen bis in das 15. Rahrhundert Ausnahme blieb ober wenigstens nicht allgemein durchgeführt wurde, führt das Augsburger Stadtbuch eine gesetliche Bestimmung an, aus der wir auf das allgemeine Bortommen zwedmäßig tonftruierter Ramine einen Rudichluß machen dürfen. 2)

Auch die ersten Spuren einer obrigfeitlichen Feuerschau finden wir schon in verhaltnismäßig febr früher Beit. 3)

Geben wir nun zu den Löschanstalten selbst über, so ist uns die früheste Anordnung hierüber abermals schon im Stadtbuch von 1276 ausbewahrt. Hier beißt es im Art. XVII, 56: "auch habent die wintrager unde alle trager daz

<sup>1)</sup> Art. XC. C. 173 meiner Musgabe.

<sup>2)</sup> Art. LXXV. S. 148. Der feuerfichern Bauart ift jedenfalls auch die verhältnismäßig geringere Bahl größerer Brande zuzuschreiben. So melbet uns eine dronitalische Aufzeichuung im Stadtarchiv, daß zwischen den Jahren 1608—1759 nur 75 größere Brandfälle vorgedommen seien.

<sup>3)</sup> Baumeisterbuch v. J. 1421: "Dem Bogt und Werklüten trintgelt als sy die kynisch und seurstat geschaucten." Ratsbetret v. J. 1437: "mer ist beredt, das der vogt oder sein scheindott umd Knechte mit den geschwornen werdlüten beschwen sollen alle fürstell und Kümich; und wa das nit wol versorget ist das sollen st in ainer benampten Zeit nach notvorst haisen machen und versorgen nach ir erkanntnüß; wa auch das versorget und kennaht villeicht notvorstig ist Kümich zu hören, das sollen si auch sprechen in ainer benembten zeit zu tund uss die pen die der raut auch daruf sehen und on gnad nemen will. Und solich gebrechen und schrift sollen sie auch sür die rät bringen als not tut uss ir aide, das sie gestrasset und pen genomen werde nach ains rautes raut."

auf den herrschaftlichen Feldern arbeiten. Die Bestitungen wurden konsisziert und viele schätzen sich glücklich, mit dem nackten Leben davongekommen zu sein. Die Zahl der dem Tode verfallenen Bauernführer Böhmens ist eine große; was schon daraus ersichtlich wird, daß auf einigen deutsch-böhmischen Herrschaften eine ziemliche Anzahl hochnotpeinlicher Exekutionen vorgenommen wurden. So wurden in Leipa 5, Auscha 2, Rumburg 5, Tetschen 2, Saaz 3, Leitmeritz 1, Kaaden 1, Buchau 5, Neudeck 2, Elbogen 1 Bauern hingerichtet. Als Todesart wurde Hängen, Köpfen und Vierteilen gewählt.

Zwar erschien balb nach ber Unterbrückung dieses Aufstandes ein von Kaiser Leopold erlassenses Geset, demzusolge nicht mehr 7, sondern nur 3 Tage Robotarbeiten verrichtet werden sollten, aber im Großen und Ganzen blieb es doch beim Alten, denn die adligen Grundherren schalteten auch sernershin mit ihren leibeigenen Unterthanen nach eigenem Ermessen, sodaß z. B. die Bauern des Grasen Czernin bei Kosmonos Schnecken sammeln und bewachen mußten, die zu gewissen Terminen nach Prag eingesendet wurden u. dgl. m.

Es verflossen noch hundert Jahre, bevor sich die Lage der Bauern änderte und bevor "der Schätzer der Menschheit", Kaiser Josef II. durch sein Patent die Wünsche und Hoffnungen der böhmischen Bauern ihrer Erfüllung näher rückte und ihnen durch die Ausbedung der Leibeigenschaft eine menschenwürdige Existenz sicherte. Noch ehe aber der edle Monarch die Schranken der seudalen Despotie niederris, drohte in Nordböhmen abermals ein blutiger Bauernaufstand und schon griffen hunderte von Bauern, wie ihre Borsahren es gethan, zu den Wassen; doch wurde rechtzeitig einer gewaltsamen Revolution durch kluge Maßregeln vorgebeugt.

Icne Männer aber, welche in gerechter Aufwallung des Zornes über seige und elende Unterdrückung und Knechtschaft, zur Rettung und Ehre ihres Standes geblutet haben, verdienen immerhin, daß ihre Namen der Vergessenheit entrissen werden. Auch sie starben für ihr Volk, für ihre Familie, für die Menschenrechte, die, wie der Dichter sagt: "Unveräußerlich und unzerbrechlich sind wie die Sterne selbst."

## Kleinere Mitteilungen.

Die mittelalterlichen Loichanftalten der Stadt Angsburg. Die Darftellung ber mittelalterlichen Löschauftalten ber Stadt Augsburg muß von einer Angabe ber Anordnungen ausgeben, durch welche man den Ausbruch eines Brandes vorzubeugen suchte. Die baupolizeilichen Magregeln gur Berhutung von Feuersbrünften betrafen bie Dacher und bie Schornfteine. Die Dacher waren bis tief in das Mittelalter herein fast inegesamt Stroh= oder Schindel= bächer. Augsburg scheint jedoch schon sehr früh ziemlich allgemein nur Riegelbacher gehabt zu haben: es geht bies mit hinreichender Sicherheit aus einer Rotiz des alten Stadtbuchs vom Jahre 1276 hervor, wo es heißt, daß der Stadtvogt bas Schießen mit Steinbogen verboten hat, weil baburch ben Burgern Schaden an ihren Ziegeldächern zugefügt worden sei. 1) Und mährend anderwärts die Einrichtung von feuerfichern Kaminen bis in das 15. Jahrhundert Ausnahme blieb ober wenigstens nicht allgemein burchgeführt wurde, führt bas Mugsburger Stadtbuch eine gefetliche Beftimmung an, aus ber wir auf bas allgemeine Bortommen zwedmäßig tonstruierter Ramine einen Rudichluß machen dürfen. 2)

Auch die ersten Spuren einer obrigfeitlichen Feuerschau finden wir schon in verhaltnismäßig sehr früher Zeit.")

Gehen wir nun zu den Löschanstalten selbst über, so ist uns die früheste Anordnung hierüber abermals schon im Stadtbuch von 1276 ausbewahrt. Hier heißt es im Art. XVII, 56: "auch habent die wintrager unde alle trager daz

<sup>1)</sup> Art. XC. C. 173 meiner Ausgabe.

<sup>2)</sup> Art. LXXV. S. 148. Der feuersichern Bauart ist jedenfalls auch die verhältnismäßig geringere Zahl größerer Brande zuzuschreiben. So melbet uns eine dronikalische Aufzeichung im Stadtarchiv, daß zwischen den Jahren 1608—1759 nur 75 größere Brandfälle vorgetommen seien.

<sup>3)</sup> Baumeisterbuch v. 3. 1421: "Dem Bogt und Wertlüten trinkgelt als sy die kynisch und seurstat geschauden." Ratsbekret v. 3. 1437: "mer ist beredt, das der vogt oder sein scheindet umd Knechte mit den geschwornen werdlüten beschwen sollen alle fürstell und Kümich; und wa das nit wol versorget ist das sollen si in ainer benampten Zeit nach notdorfft haisen machen und versorgen nach ir erkanntnüß; wa auch das versorget und dennaht villeicht notdorfstig ist Kümich zu hören, das sollen si auch sprechen in ainer benembten zeit zu tund usst die pen die der raut auch daruf sehen und on gnad nemen will. Und sollich gebrechen und schrift sollen sie auch für die rät bringen als not tut uss ir aide, das sie gestrasset und pen genomen werde nach ains rautes raut."

rest, des si ane ftiure fint. Unde darumbe fuln fi fin allesampt swa fiwer us gat unde fuln wasser sutragen ane losn. Unde swa ir der vogt oder fine botten da misseten, swelhes man da misset, der ist dem vogte schuldic finns schenninge."

Sonft enthalten die Quellen nur fparliche Notigen über die alteften Feuerloichanftalten. Rur fo viel geht mit Sicherheit hervor, daß biefelben außerft befdrantter Ratur maren. Solgerne oder leberne Baffereimer, die in den gahlreichen Babern der Stadt aufbewahrt murben, und Feuerleitern in den Baugewölben maren die einzigen Mittel zum Löschen der Brande. Aus den Badern wurden auch die größeren Baffergefäße beigebracht, und es tommen in den Rechnungen Eintrage vor, nach welchen ben Babebefitern hiefür Entschädigungen bezahlt murben. Auch mahrend bes 15. Jahrhunderts fceinen nur fehr geringe Fortschritte im Feuerlöschwesen gemacht worden zu sein. Zum Jahre 1403 findet sich eine Berordnung vor, nach welcher Frauensperfonen und Rindern bei Strafe verboten wurde, fei es Tage und Rachts, auf ber Branbftatte zu erscheinen. Nahre 1415 in des Custers Beier braunte, exhielten die Bleichtnechte, welche Baffericaffer gubrachten, ein Beident. Beffere Ginrichtungen icheint man gegen bas Enbe biefes Sahrhunderts infolge bes großen Brandes, welcher 1488 bas Meuting'iche Saus und bie Trintftube ber Burger in Afche gelegt hatte, getroffen ju haben.

Das Baumeisterbuch von diesem Sahr enthält ben Gintrag: "item Joergen Reffelfchmibt von 52 fupferin napfen jum feur gehörig und ein teffel ju machen."

Dit bem Beginn bes 16. Jahrhunderts, in welchem die mechanischen Kunfte in Augsburg einen hoben Aufschwung nahmen, machte auch das Feuerlöschwesen einen merkbaren Fortschritt. Bum 26. Oftober 1508 enthält das Baumeisterbuch ben Gintrag: "item 5 pfb. 5 fb. um fprigen uffe rathaus" (fol. 53 a). Dief: Spripen fonnen taum zu einem anderen Zwede gedient haben, als jum Lofden bei ausgebrochenem Feuer im Innern bes Saufes. Anfangs Ceptember 1509 entstand ein Brand im Aloster ber Dominitaner. Derfelbe muß febr bedeutend gemefen fein, weil die Entschädigungen an die Badbefiger und andere für dargeliebenes "Gefdirr" und "Fuhrlohn" ungewöhnlich groß maren. diefer Brand auch den unmittelbar darauf begonnenen Reubau ber Kirche veranlaßt zu haben. Gine andere Folge besfelben war, bag der Rat viel größere Baffergefchirre "zur Brunft" anfertigen ließ und die geschworenen Bauleute 10 Tage lang alte "Feuerstätten" ber Stadt untersuchen mußten. Jene Geschirm ("Rübel", 16 an der Bahl) wurden durch den Bunftmeifter Kaltichmied gefertigt und hatten zusammen ein Gewicht von 17 Zentnern 14 Pfund, waren also von bedeutender Größe. hierher gehört auch der weitere Gintrag des Baumeisterbuche vom 22. Dezember 1509: "item 24 fl. Michel Egtelberger fcmid von 16 fclaipfen,1) 16 magen und 16 aimer zur brunft beschlagen von ains rate eisen. Hat das eisen allain mitsampt den nägeln gewogen 12 Zentner 12 Pfd." (fol. 55 a). Das war bis jest die bedeutenoste Einrichtung, welche die Stadt jur Feuerwehr getroffen hatte. Auch ftellte der Rat eine Art Burgerausichub auf ("Berordnete zu der Brunft"), welche das erstemal thätig waren, als Mitte

<sup>1)</sup> Bermutlich Schleifen, auf benen die Baffertuffen jum Branborte gefahren wurten

Marg 1510 "bas Anapplins törlin verbrunnen ift ")", an der Stelle bes nach: her erbauten Giniaffes.

Im Jahre 1517 erhielt der Stadtwagner einen sehr bedeutenden Gelbetrag für "nen schlaisen zu den bungen, die man zum seuer braucht," auf denen die "kupferin bungen hangen; ebenso Lienhart Kaltschmidt für neue "der stat kupferin bungen zum seiner gehorig." 1517 stoßen wir zuerst auf eine Rachricht über die Einführung einer Feuer prize. Ende November d. J. erhielt Anton Platner, Goldschmied zu Friedberg, eine Borausbezahlung von 15 sl. zu dem "werf so er aim erbarn rat zum wasser machen sol." Dieses "Wert" war eine größere Feuersprize, welcher der Rat eine ganz besondere Aufmertssamfeit schenkte. Noch vor Beginn des Jahres 1518 erhielt Anton Plattner das Bürgerrecht und zog in die Stadt. Er war als Goldschmied ein Künstler und betrieb sein Geschäft als solcher weiter. Er arbeitete eben an einem "guldin clainat, was der ritter sant Jörig." Auf dieses Kleinod lieh ihm der Rat 10 sl., die er wieder abziehen sollte, wenn ihm das "instrument zu den brunsten gehörig" bezahlt würde.")

Eine weitere Bezahlung "wegen ber wasserstigen zum feur dienstlich" erhielt er am 27. März 1518, die lette am Ende desselben Jahres, als das Bert vollendet war. Inzwischen erhielt Hans Bindenmacher eine Bezahlung "umb räder und stangen maister Anthoni Blattner zu der wasserspritzen gemacht," und Lienhard Kesselschmied fertigte ein "zuber und was dazu gehört zu der seuersoder wasserspritzen." Dieser Zuber von Kupfer hatte ein Gewicht von 6 Zeutnern 56 Pfb. Überdies lieserte Sebold Schienmacher "messine ror zu der seursspritzen."

Faßt man diese Notizen zusammen, so ergiebt sich, daß Anton Blattner eine Feuersprise geliesert hat, wie eine gleichbedeutende früher nicht gesunden wird. Denn wenn schon im Laufe des 15. Jahrhunderts da und dort (so in Rürnberg und Frankfurt) des Gebrauches von Feuersprisen Erwähnung geschieht, so waren diese bloße Handsprisen und zwar recht kleine, wie aus dem Beispiel der lestgenannten Stadt hervorgeht, in welcher zuerst im Jahre 1440 elf Stück auf einmal von Rürnberg bezogen wurden, von denen eine jede nicht mehr als 19 Schillinge, d. h. etwas über 3/4 Gulden gekostet hatte.

Die älteste vorhandene Feuerordnung ist aus dem Jahre 1549. Dieselbe ist dann in den Jahren 1593 und 1653 mit unwesentlichen Anderungen aufs neue publiziert worden. Eine weitere Feuerordnung datiert vom Jahre 1731 und unterscheidet sich von der älteren insbesondere dadurch, daß sie außer den Ansordnungen, wie einem bereits ausgebrochenen Brande zu begegnen sei, insbesondere auch eine Reihe von Borschriften zur Berhütung von Feuersbrünsten giebt. Späterhin sind — abgesehen von einzelnen novellenartigen Bestimmungen (so von den Jahren 1794, 1798 und 1808) — umfassende Feuerordnungen erlassen worden in den Jahren 1791, 1816 und 1835.

Stoffenfzer eines hoffaplans bom Anfange des vorigen Jahr= hunderts. Aus dem Jahre 1709 ift uns eine Aufzeichnung eines hoffaplans



<sup>1)</sup> Baumeifterbuch g. b. 3.

<sup>2)</sup> Baumeifterbuch g. 3. 1518.

auf dem fürstbischöflich Eichstätt'ichen Schloffe Sandsee bei Pleinfeld in Franken über seine wenig neidenswerte materielle Lage exhalten, die wir wegen der rührenden Naivität, die der Schreiber darin zu Tage legt, unsern Lesern nicht vorenthalten wollen:

Functiones capellani quotidianae consistebant in eo, quod quotidie debuerit legere missam (Messe) hora decima vel undecima, ter in septimana pro dominatione (fürstbisch. adliger Schlospsseger): vesperi recitare rosarium (Rosentranz) cum 2 litaniis de corde D. N. J. Ch. (Domini Nostri Jesu Christi) et de B. M. V. (Beatae Mariae Virg.) cum psalmo Miserere.

Ad missam debuit omnia parare, post ultimum pulsum et signum multoties per dimidiam horam vel 3 quadrantes ( $^3/_4$  Stunden) exspectare ante altare in paramentis, usque dum venerit dominatio. Plerumque aparuit sola domina, ad litanias illa vel alia adhuc persona.

Rosarium semel in conclavi (auf bem Zimmer) debuit recitare cum 2 dominis (Saussöhne), ad cunabula flectens et sub recitatione cunabula infantis trahens sacerdos. Dominae asserebant, idem fecisse dominum antecessorem.

Salarium fuit constitutum pro 30 florenis. Accepit in abitu 2 florenos. Mensa fuit communis cum dominatione. In quadragesima (große Fasten) quotidie ad prandium ein Butter= oder Milchsuppen, eingeschnittene ausgewachsen Rueben, Speis von Mehl, ein Scidl Bier, das schliecht ist, das oft Hefen singerdick im Geschir war. Extra quadragesimam zu Wittag ein Suppen, Saurtraut ohne Fleisch, Rintsteisch, ein schmedender Hasen, et hoc in die paschalis.

De nocte übergebliebene Suppe, Saurfraut, stinke Rintsleisch, das Rintssleisch fann man 6, 8 mal auftragen. Sie (die herrschaft) haben derweilen Capaun, Reebhuhn et alia, de quidus caplanus nihil; hat Brod gekauft, sich zu ersättigen. Die herrschaft ist unter Tags Brod und Butter.

Quoad habitaculum: ein Zimmer, plerumque ungeheigt, und darf fein Kaplan schüren, hat dieser oft mit Papier eingeheigt.

Stratum et lectus: eine Matrag, eine Ded und ein gerriffenes, mit Bogels febern gefülltes Rug.

Occupatio: continuo manere domi, cum nemine loqui et orare pro dominatione. Conversatio granarii (Unterhaltung mit dem Raftner) a principio fuit interdicta.

Hat (seil. die Herrschaft) heuer 12 Anecht gehabt, in der Kintstauf alle Leut aus dem Schloß gejagt, quia uxor noluit dare amplius vinum.

Ad horam prandii fuit missus capellaeus aliquoties auf Beingärtl (Weingarten, Dorf nahe bei Sandsee), um zu sehen, was passirt; domum rediens non habuit quod wanducet.

Cum domino ambulans aut loquens nunquam cooperiendi licentiam habuit et sic detecto capite e castro Pleinfeldam, semel in rheda vehi debuit. Die Faiste von der Supp hat man abgenommen und damit das Kraut geschmalzen.

O terque quaterque beatus!

## Litteraturbericht,

C. Rohne: Das Sansgrafenamt. Berlin, Gartner. - Gine außerft iprafaltige und fleißige Arbeit! Die Schwierigfeiten, Die bem Bearbeiter ber mittelalterlichen Berfaffungsgeschichte ohnebies im reichften Dage bereitet find, wachsen bei bem gewählten Wegenstand angefichte ber mannigfachen, jeder Beneralifierung fpottenden Beftaltungen jenes Inftitute faft bis ins Unüber= windliche. Das Amt eines hankgrafen wird von Röhne nachgewiesen für Regensburg, Bien, Gras, Aufpis, Dortmund, Borten, Attendorn, Sameln, Raffel, Bufgeismar und einige flandrifche Städte, aber überall bedeutet bas Unit etmas anderes. Rur mit Borbehalt und gang im Allgemeinen darf ber Sansgraf als der vom Landesherrn erannute Borfteber der Raufmannsgenoffenichaft bezeichnet werben. Sein frühestes Bortommen (1186) weift Rohne für Regensburg nach: bier übte er die Berichtsbarteit über die Sans- (Sanfe-) genoffen. In Bremen gab es zwei Sansgrafen, die alternirend die Stadtbucher zu fuhren und die Strafen im Stande zu erhalten hatten. Die letten Spuren ber Egifteng ber Sansgrafen find erft in unferem Jahrhundert erlofchen, ja in Bremen bat fich bas Umt noch bis jum Jahre 1879 fortgefriftet.

Dtto Bfulf: Bermann von Mallindrobt. Die Geschichte feines Lebens. Freiburg, Berder. - Die Biographie biefes führenden Geiftes in den firchlich=politischen Rampfen der fiebengiger Jahre tommt etwas fpat, aber fie entschädigt dafür durch die reiche Fülle des gebotenen Materials und die liebevolle Barme der Darftellung. Gehr gu billigen ift, bag ber Berfaffer die politifche Seite feines Belden weniger in den Bordergrund geftellt bat, als bie allgemein menfolichc. "Berrn v. Mallindrobt's vielfeitiges Birten im Barlament ollte nur infofern jur Darftellung fommen, als badurch feine Berfonlichteit. feine Art der Auffassung, seine Rede und Kampfesweise ins Licht gesett wurden. Eine Weichichte der preußischen Berfaffung und Wefetgebung, eine Monographie über die ,tatholifche Frattion' oder den ,Rulturtampf' mar nicht die Aufgabe." Auf biefe Beife tann auch ber einer anderen politischen Richtung Angehörige feine Freude an dem Buche haben, benn ber Menfch Mallindrobt mar einer ber reinften, begeiftertften und aufopferungevollften Charattere, Die unfer Bolt, namentlich aber bie rote weltfalifche Erbe jemals befeffen haben. Gein Rufammenbruch mitten im beigeften Rampfe für die beiligen Guter feines Blaubens wird immer und nicht blog in den Augen ber Katholifen etwas Tragifches, Tiefergreifenbes haben.

Endwig Baftor: Johannes Janffen. 1829—1891. Gin Lebenssbild, vornehmlich nach ben ungedruckten Briefen und Tagebüchern besfelben. Freiburg. herber. — Janffens Schüler und Erbe feines gefamten litterarischen Nachlasses giebt in ber vorliegenben Schrift eine Biographie bes hervorragensten katholischen historiters unserer Tage. Die Arbeit ift an das große Publifum gerichtet: mit Ausschluß jeglichen gelehrten Beiwerfs wird

Janssen als Mensch, Priester und Schriftsteller in einer allgemein verständlichen Form geschildert. Über 800 Briefe des Berstorbenen, sowie dessen Tagebucher, endlich eigene Aufzeichnungen über einen länger als zwanzigjährigen vertrauten Berkehr sind die Quellen der Schrift.

Georg Chers: Die Geschichte meines Lebens, vom Kind bie zum Manne. Stuttgart, Deutsche Berlagse Anstalt. — Wie seit so manchem Jahre, hat auch zum letten Beihnachtssest Georg Ebers seine zahlreichen Berehrer und Freunde mit einer köstlichen Gabe seiner Kunst ersteut. Diesmal ist es die Geschichte seines Lebens: im Ganzen ein sonniges, heiteres Bild, wenn seinem Träger auch manch schweres Leid nicht erspart geblieben ist. Der geniale Dichter und berühmte Gesehrte tritt in dem Buche nicht so sehr hervor, als vielmehr der ausgezeichnete Mensch, den jeder Leser lieb gewinnen muß. Reben seinen eigenen Schickfalen lernen wir zugleich auch das politische Leben und die leitenden Ideen seiner Beit, sowie eine Menge bedeutender Menschen fennen, mit denen er in Berührung gekommen ist. Die äußere Aussstatung des Buches ist, wie man dies von der Verlagsbandlung nicht anders gewöhnt ist, eine sehr elegante und gediegene.

## Geschichte des deutschen Einheitsgedankens.

Bon

### Rarl Biedermann.

Erfter Artifel.

Rotto: Tantae molis erat, germanam condere gentem!

(Mus einer politifchen Flugfdrift bes Jahres 1815.)

I.

## Cinleitung.

Durch die ganze deutsche Geschichte zieht sich wie ein roter Faben der Kampf des Sondergeistes und des Einheitsgeistes, oder, um es mit einem technischen, freilich fremdsprachlichen Ausdruck zu bezeichnen, der zentrifugalen und der zentripetalen Elemente.

Wir wollen im Nachstehenden diesen Kampf nach seinen versichiedenen Phasen zunächst dis dahin verfolgen, wo das Element der Absonderung und Unabhängigkeit der Teile dermaßen über das Element der Einheit und Stärke des Ganzen triumphiert, daß dieses letztere, das alte deutsche Reich, nur noch der Form nach sortbesteht und ein ohnmächtiges, schattenhaftes Dasein führt, das heißt dis zum westfälischen Frieden von 1648. Einem zweiten Artikel mag es dann vorbehalten bleiben, nachzuweisen, wie eine eben jener Sonderbildungen die aus dem Rahmen des alten beutschen Reichs mehr und mehr herauswuchsen, wie der Staat des Großen Kursursten der selte Kern wurde, um den im Laufe der Zeit ein neues, kräftigeres und sessenzeligtes deutsches Reich krystallisierte.

Bon der sichern Hohe herab, die unsere Nation — dem Himmel sei Dank! — endlich erstiegen hat, können wir mit Ruhe auf die vielen Um= und Abwege zurückschauen, die wir durchsausen mußten,

che wir so weit gelangten, und werden burch einen solchen Rudblick nur mit um so größerer Freude über das schließlich doch Erreichte und um so innigerem Danke gegen die Männer erfüllt werden, die uns ein einiges und mächtiges Baterland auf dauerhaften Grundlagen schusen.

#### II.

### Vorherrschen des Sondergeistes in der Urzeit.

Unsere Urväter traten in die Geschichte ein als eine Bielheit einzelner, von einander geschiedener, einander oft feindlich gegenüberstehender Stämme. Der Gefamtname Germanen ward ihnen von römischen und griechischen Schriftstellern beigelegt (etwa in bem Sinne, in dem wir heutzutage von "Indianern" schlechthin im Westen Amerikas sprechen, obschon wir wissen, daß diefelben in viele getrennte Stämme zerfallen); bag fie felbft burch einen folchen fich als ein zusammengehöriges Bolt bezeichnet hatten, bavon haben wir feinerlei sichere Spuren. Die Notig bei Tacitus, daß ein einzelner biefer Stämme, die Tungern, bei einem Ginfall in Gallien fich, "um Furcht zu erweden", als "Germanen" angekündigt habe, ift ju unklar, um darauf Schluffe ju grunden. Der andere Gefamtname: Teutones (woraus bann Teutsche ober Deutsche entstand) fommt nachweislich in beutschen Schriftwerken erft im 9., in Urfunden erst im 10. Jahrhundert nach Christus vor. Der Ausdruck lingua theodisca, der im 6. Jahrhundert n. Chr. auffam und worunter man das frankische Ibiom verstand, hatte nicht (wie man nach einer oberflächlichen Rlangesähnlichfeit vermuten könnte) bie Bebeutung einer gemeinsamen oder Nationalsprache ("beutsche Sprache"), vielmehr (nach seiner Abstammung von theod, Bolf) bie Bedeutung : "Sprache bes Bolfes" im Gegensat zu ber Sprache ber Vornehmen, bem Latein.

Das einzige Gemeinsame, was die verschiedenen germanischen Stämme hatten — neben der gleichen Körperbeschaffenheit, der gleichen oder ähnlichen Sprache und Sitte und der gleichen Anbetung der drei Hauptgottheiten: Wodan, Thor und Ziu oder Sagnot (woneben aber einzelne Stämme noch ihre besondern Götter hatten) war die Sage von ihrer gleichen Abstammung von einem gemeinfamen Ureltervater Teut oder Tuisco. Bon einem Gefühle der

politischen Zusammengehörigkeit als Ein Volk, vollends von bem, was wir unter nationalem Einheitsbewußtsein verstehen, war aber dies alles, wie leicht zu sehen, weit entsernt.

Daß diese verschiebenen Stämme sich untereinander als fremde, wo nicht seindliche ansahen, dasür giebt es mehr als einen schlagenden Beweis. Einer der schlagendsten ist solgender: Unsere Altvordern hatten, wie alle Bölker der vorchristlichen Zeit, den Brauch, ihre Kriegsgefangenen als Sklaven zu benuten. Es gab aber bei ihnen auch noch eine andere Art von Sklaven, nämlich solche, welche im Bürselspiel (einer Leidenschaft unserer Altvordern) ihre Freiheit zum Einsatz gemacht und verloren hatten. Nun erzählt Tacitus, diese Art von Sklaven wären von ihren Herren immer möglichst bald außerhalb des Stammes verkauft worden. Offenbar schämte sich der freie Germane, einen Stammesgenossen, der ebenso frei gewesen war, wie er selbst, in der entwürdigenden Stellung eines Sklaven bei sich zu halten. Bei dem Angehörigen eines anderen Stammeshatte er dieses Gefühl der Scham nicht; er betrachtete ihn (obschon derselbe die gleiche Sprache redete wie er) einsach als einen Feind.

Die einzelnen Stämme selbst trugen fein Bebenken, sowohl sich gegenseitig wie Feinde zu bekämpsen, als auch mit den Römern wider ihre Landsleute, die Glieder derselben Bölkersamilie, sich zu verbünden. Der römische Schriftsteller Tacitus spricht als guter Patriot und in ahnungsvoller Bangigkeit vor den Gesahren, die seinem Baterlande von diesen kriegerischen Stämmen, wenn sie einig wären, drohen müßten, den Herzenswunsch aus: "Möchte doch diese Uneinigkeit der Germanen unter sich fortdauern!" — ein Wunsch, der leider noch in viel späteren Perioden der deutschen Geschichte nur zu sehr in Erfüllung gegangen ist!

Auch die Bündnisse, welche einzelne dieser Stämme unter sich zur gemeinsamen Abwehr der Kömer schlossen, wie das von Armin zustande gebrachte, wie der Markomannenbund unter Marbod, bestunden eben dadurch, daß sie notwendig wurden, den Mangel eines bleibenden nationalen Bandes. Der Versuch Armins, ein solches herzustellen, die einzelnen Stämme und Stammeskürsten unter eine gemeinsame Einheitsgewalt zu beugen, kostete ihm das Leben.

Sogar innerhalb bes einzelnen Stammes stand ber bem Gersmanen angeborne Trieb ber Absonderung (der "Individualismus", wie man es wohl nennt) jeder strafferen Zusammensassung zu

einer Einheit entgegen. Schon bei ber Anfiedelung pflegten bie Einzelnen, wie Tacitus erzählt, möglichft getrennt von einander und abgesondert fich seghaft zu machen. Spuren biefer uralten beutschen Gewohnheit zeigen noch heut die weit auseinander liegenden Sofe bei ben Dithmarfen und in Bestfalen. Bon einer fest begrundeten Staatsgewalt wollten bie meiften germanischen Stamme nichts wissen; nur bei wenigen gab es Konige, und auch folche nur mit fehr beschränkter Bewalt, und biefe Stamme wurden von ben anderen, "bie sich felbst regierten" (b. h. bie eine republikanische ober bemofratische Verfassung hatten), weichlich und feige gescholten. Sogar ba, wo Einheit am meisten Rot thut, im Kriegswesen, mochte ber Germane von seiner perfonlichen Freiheit so wenig als möglich aufgeben. Richt allein burften bie einzelnen Säuptlingc mit ihren Gefolgschaften auf eigene Band, ohne Befragung Stammes, Kriegs- und Beutezüge in Nachbargebiete machen (obichon baburch bie Gesamtwehrfraft bes Stammes geschwächt, letterer auch leicht in Rriege verwidelt ward), sondern bei Stammestriegen blieben alle Borbereitungen bagu ben Gingelnen überlaffen; ein gemeinsamer Führer (ein "Berzog") ward erst beim Auszug ins Feld gewählt, und er mußte feiner Gewalt fofort wieber entfagen, wenn ber Rriegsjug ju Ende mar.

Ein einziges Gebiet gab es, auf welchem eine gewisse Gemeinsamkeit bestand. Das war das wirtschaftliche, genauer gesagt,
das agrarische. Im Ansang (noch zu Säsars Zeit) war das Sigentum am Grund und Boden ein gemeinsames. Aber auch später, als
ein Privateigentum am Boden üblich geworden war, blieb doch ein
Teil dieses letztern unter dem Namen der "Mark" Gigentum der
Gesamtheit, der Markgenossenschaft.

#### TIT.

## Bervortreten eines einheitlichen Zuges in der Völkerwanderung und Verstärkung desselben im Frankenreiche.

Es ist eine oft gemachte, übrigens in der Natur der Sache selbst begründete Erfahrung, daß jeder stärkere Anstoß zum Auftreten eines Bolkes nach außen, bestehe er im Angriff oder in der Berteidigung, im Innern dieses Bolkes eine einigende Wirkung übt.

Die Einzelnen und die Teilganzen fühlen die Notwendigkeit, sich enger zusammenzuschließen, um mit gesammelter und daburch verstärkter Kraft den Kampf gegen einen gemeinsamen Feind zu besstehen.

Diese Erfahrung machen wir auch' beim Eintritt in bie zweite Beriode unferer vaterländischen Geschichte, die Beriode ber fogen. "Bolterwanderung". Gin Borfpiel bagu bilbet bie Berfchmelgung ber vielen Bolferschaften, von benen Tacitus, Strabo u. a. berichteten. au wenigen großen Stämmen ben Sachsen, Franken, Alemannen, Sothen u. a. Über Ursache und Art biefer Neubilbungen find wir im Unklaren, weil in ber Beit, wo folche vor fich gegangen fein muffen (im 2. Jahrhundert n. Chr.), die Berührungen ber Germanen mit ben Römern seltener, baber auch bie romischen Schriftsteller über Borgange in Germanien schweigfamer geworben find. vermuten läßt fich, daß einesteils vielleicht Borftoge ber im Ruden ber Germanen fitenben Bolfer, ber Slaven im Often, ber Rormannen im Norben, anbernteils ein in ben Germanen felbst erwachter Trieb, über ihre Grengen hinauszubrechen, biefen Bufammenfchluß ber fleineren Stamme zu größeren vergnlaft bat. Gewiß ift, daß ber Beginn ber Auswanderung germanischer Stämme nach bem Guben und bem Beften, welcher ben Anfang bon bem bilbet, was in seiner weitern Ausbreitung als "Böllerwanderung" bezeichnet wird, mit dem Erscheinen folcher größeren Stämme ohngefähr zusammenfällt.

Noch eine zweite Beränberung nehmen wir um die gleiche Zeit wahr, die sich in derselben Richtung einer strafferen Einheit des Bölkerlebens bewegt: das ist der Umschlag von der demokratischen oder republikanischen Verfassungsform der Urzeit in die monarchische. An der Spitze aller der Stämme, welche von einer oder andern Seite in das römische Reich einbrechen und auf dem Boden deseselben Reiche gründen, sinden wir Könige mit zum Teil ziemlich ausgedehnter Gewalt, einen Alarich, einen Theodorich, einen Genscrich, einen Chlodwig u. a. Ja auch der Grundsatz der Vererbung dieser königlichen Macht — sei es auf den Bruder, wie bei Alarich, sei es auf die Söhne, wie bei Chlodwig, stellt sich gleichsam ganz von selbst ein.

Am besten können wir jenen Umschlag studieren an bem Frankenreiche, bem einzigen ber in der Bölkerwanderung entstandenen Reiche,

welches (abgesehen von dem auf der britischen Insel gegründeten angelsächsischen) Bestand hatte. Hier treffen wir den vollen Gegensatz zu den Versassuständen der ersten Periode: an der Spite— an Stelle der alten "Versammlung aller Freien"— einen König mit fast despotischer Gewalt, die durch die Versammlung der Großen, das "Märzseld", nur wenig eingeschränkt wird; unter ihm als Richter und Besehlshaber in den einzelnen Gauen — statt der von jener Versammlung gewählten Häuptlinge — vom König ernannte Grasen; serner die Anfänge einer geregelten Rechtsordnung in den "Volksrechten"; eine gesetzlich seitgestellte Wehrpslicht, den Heerbann, und eine ebensolche Steuerpslicht der Unterthanen, endlich auch wohlsahrtspolizeiliche und andere Verordnungen von einem Wittelspunkte aus (die "Kapitularien" der Könige).

In ber ehemals römischen Provinz Gallien fanden die Gründer und Beherrscher des Frankenreichs nicht nur Einrichtungen vor, welche ihnen als Muster einer solchen festeren Staatsordnung dienen konnten, sondern auch bei der Bevölkerung einen lang angewöhnten Geist des Regiertwerdens und Gehorchens. Der freie Franke allerdings sträubte sich anfangs gegen den ihm disher fremden Zwang eines solchen straffen Regiments und gegen Leistungen wie die der Steuern, die er als unwürdig eines freien Mannes anzusehen gewohnt war; allein was halfs? Sollte er sich als herrschender Stamm inmitten einer an Jahl so viel stärkeren Masse der Bessiegten behaupten, so bedurfte es dazu einer streng militärischen Zussammensassung und Leitung aller Kräfte. Es ging hier, wie es auch sonst noch öfters gegangen ist: um den Preis der Einheit und der Braiheit verzichtet werden.

#### IV.

## Neue Sonderbildungen: Anfänge des Leudal- oder Lehnswesens.

Die Könige des Frankenreichs bedurften zur Befestigung ihrer Herrschergewalt und der Übermacht ihres Stammes der kräftigen Unterstützung eines Kreises Solcher, welche teils als ihre Feldherrn im Kriege, teils als ihre Beamten oder Ratgeber bei der inneren Berwaltung des Reichs ihnen zur Hand gingen. Auch die römische

Geistlichkeit gehörte bazu, sowohl wegen ber höheren Bilbung, die sie zu solchen Geschäften befähigte, welche dem kriegerischen Franken fremd waren, als wegen ihres Einflusses auf die Gemüter der Sieger wie der Besiegten. Um alle diese Clemente an sich zu ketten und entweder für schon geleistete Dienste zu belohnen oder zur Leistung solcher anzuspornen und zu verpflichten, verteilte der König mit freisgebiger Hand Stücke des eroberten Landes. So bildete sich ein bevorzugter Stand von Großgrundbesißern, der sich von der Masse ber gewöhnlichen Freien mehr und mehr ausschied und absonderte.

Bu biesem materiellen Stanbesunterschieb kam bann noch ein zweiter, mehr ibeeller. "Der Dienst bes Königs abelt", lautete ein fränkisches Sprichwort. Je näher dem König, desto vornehmer. Wer unmittelbar aus des Königs Hand ein sogenanntes beneficium, einen Grundbesit empfangen hatte und badurch "des Königs Basall" geworden war, hatte einen höheren Rang, als wer einen solchen erst aus zweiter Hand erhielt, und somit nur der Basall eines Königsvasallen ward. Ein Beamter oder Diener, ja schon ein bloßer Vertrauter oder Tischgenosse des Königs wurde durch dieses persönzliche Verhältnis zum König über den gewöhnlichen Freien (sosern wenn dieser ein Franke, jener ein Kömer oder Gallier war) erhoben.

Die "Bolksrechte", welche die Buße für Berletzungen ober Tötungen unter dem Namen "Wergeld" regelten, markierten diese Standesunterschiede sehr scharf, indem sie das Wergeld eines "Königs-mannes", wenn er ein Fremder ist, auf das Dreisache, wenn ein Römer oder ein Unfreier auf das Anderthalbsache des Wergeldes eines einsachen freien Franken sehen.

So entstand an Stelle ber allgemeinen Gleichheit aller Stammessenoffen, wie sie im alten Germanien gegolten hatte, eine monarchischsaristofratische Gesellschaftsordnung, eine Art von Phramide, beren Spize ber König war, die sich nach unten immer mehr verbreiterte, boch aber in allen ihren Teilen weit über die Masse der gewöhnelichen Freien emporragte.

Allmählich aber bereitete sich eine neue, bedeutsame Umgestaltung bieser Gesellschaftsordnung vor. Die von den Königen geschaffene Aristokratie begann sich von diesen ihren Schöpfern unabhängig zu machen und auf die eigenen Füße zu stellen. Der Sondertrieb oder Partikularismus regte sich aufs neue und in um so gefährlicherer Gestalt, als er diesmal nicht von einsachen Freien, sondern von

Solchen ausging, die durch Rang und Besitze, zumal wenn sie zusammenhielten, gar wohl der einheitlichen Königsgewalt die Stirn bieten konnten.

Bas diefem Unabhängigfeitsftreben ber Großen wefentlich Borschub leiftete, bastwaren die häufigen Reichsteilungen unter ben Nachkommen Chlodwigs. Zwar bilbete bas von biefem hinterlaffene erbliche Königtum anscheinend einen sichern Mittel und Stuppunkt einer einheitlichen Staatsgewalt, allein ihm fehlte ein wesentlicher Bestandteil, eine festgestellte Erbfolgeordnung. So traten an bie Stelle bes einen Ronigs, als bes alleinigen Berrichers über bas ganze Reich, gewöhnlich mehrere Teilkönige, die fich untereinander befriegten. Dics gab bann ber Aristofratie willfommenc Belegenbeit, ihre Dienste balb bem einen, balb bem andern biefer Teilkönige anzubieten und fo ihren Ginfluß und ihre Gewalt zu fteigern. Als bann vollends eine heillofe Migwirtschaft mancher biefer Ronige, jumal unter hinzutretendem weiblichen Ginfluß (berüchtigt find in biefer hinficht bekanntlich zwei Frauen, Fredegunde und Brunhilde), bas Ansehen ber Monarchie ganzlich untergrub, ba war es als ein Glud für bas Reich anzuschen, bag eines biefer aristotratischen Beichlechter, in bem eine Reihe besonbers tüchtiger Perfonlichkeiten fich folgte, bas Geschlecht ber Pipine, erft in ber Stellung fogenannter "hausmeier" (einer Art von Mitregenten), die königliche Macht thatfächlich übte, zulest in ber Person Pipins bes Rurgen, auch ben Titel bes Königs annahm und bie letten Spröglinge ber Merovingischen Rönigsfamilie (ber Nachkommen Chlobwigs), in ein Rloster verbannte. Damit war wieder ein Rudichlag von bem ariftofratifchen zu bem monarchischen Elemente, und zwar einem verebeltenmonarchischen Elemente vollzogen.

#### V.

# Karls des Großen Bestrebungen für Kräftigung der Cinheitsgewalt und Niederhaltung des aristofratische partifularistischen Clements.

Kein Zweifel, daß Pipins des Kurzen Sohn, Karl der Große, mit seinem hellen und weitsehenden Geiste und seiner starten Billenstraft planmäßig darauf ausging, das monarchische Einheitsprinzip zu stärken und die demselben gefährliche Macht der Großen in ihrer

Entfaltung und Steigerung möglichst zu hemmen. Abgesehen von bem beherrschenden Ginflug, ben feine mächtige Berfonlichfeit und ber Glang seiner gewaltigen Siege über Sachsen, Slawen, Avaren Danen auf Bornehm und Gering ausubte und ben er badurch berftärfte, daß er abwechselnd an verschiedenen Bunkten seines ausgebehnten Reiches Sof hielt, arbeitete er auch burch ganz bestimmte Beranftaltungen auf jenen Zwed bin. Er ichaffte bie Bergogewurde ab, weil bie Bergoge als Saupter und Bertreter eines gangen Stammes am erften fich ber königlichen Macht wiberseten fonnten. Er hielt barauf, bag auch von ben Grafen, ben Statthaltern bes Ronigs, in ben einzelnen Bauen, feiner mehr als eine Grafichaft inne batte. Er band biefe Grafen in ihrer amtlichen Wirksamkeit an ftrenge Inftruftionen. Er beftellte ju ihrer Überwachung befondere Beamte. bie sogenannten "Senbboten" ober "Senbgrafen" (missi regii), bie von Beit ju Beit die verschiedenen Teile bes Reichs bereifen mußten, um überall nach bem Rechten zu fehen. Er berief feine Beamten und andere Große zu regelmäßigen Reichsversammlungen, lich sich von ihnen über bie Ruftanbe im Reiche berichten, bediente fich ihres Rates, behielt aber fich felbst immer die lette Entscheidung vor.

Um die kleinen Freien gegen die Bedrückungen der Großen möglichst zu schützen und auch von dieser Seite der Letzteren Macht und Willkür zu beschränken, verlich er diesen kleinen Freien allershand Erleichterungen betreffs des Heerbannes und der gebotenen Anwesenheit bei den öffentlichen Gerichtstagen.

Nicht wenig trug enblich zur Erhöhung seiner Herrschermacht und zur engeren Heranzichung aller Reichsangehörigen an die in ihm verkörperte Einheitsgewalt seine Krönung und Salbung zum römischen Kaiser durch den Pabst bei. Für die Bewohner der ehemals römischen Reichsteile ward er dadurch mit dem Glanze eines Erben der römischen Kaiser, für alle Reichsangehörige aber mit dem Nimbus des weltlichen Hauptes der ganzen abendländischen Christenheit umgeben. In dieser letzteren Sigenschaft band er alle seine Unterthanen durch einen besonderen religiösen Treueid unmittelbar an seine Person.

So lange der gewaltige Kaiser regierte, gelang ihm denn auch die kräftige Handhabung der einheitlichen Gewalt über alle Teile seines ungeheuren Reichs, die Niederhaltung der Aristokratic und der Schutz des kleinen Mannes. Nach seinem Tode freilich gingen,

wie dies bei fo großen Männern fo oft geschicht, die Früchte seiner Bestrebungen allmählich wieder verloren.

#### VI.

## Die Gründung einer neuen Art von Monarchie: das Erb-Wahl-Königtum im deutschen Reiche.

Durch die Verträge von Verbun und Meersen (843 und 870) warb aus dem großen fränkischen Gesamtreich derjenige Teil, der im wesentlichen das alte Germanien umfaßte, als ein besonderes Staatswesen herausgelöst. Damit beginnt das deutsche Reich und eine selbständige deutsche Geschichte.

Eine Zeit lang regierten noch in biefem beutschen (ober, wie es bamale genannt ward "oftfränkischen") Reiche die Ichten Ausläufer bes Rarolingischen Saufes. Nach beffen ganglichem Erlöschen in ber oftfrankischen Linic gab es in dem neuen deutschen Reiche feine berechtigte Ginheitsgewalt. Die großen Stämme, welche im Frankenreiche verschmolzen gewesen waren, die Franken, Alemannen ober Schwaben, Bojoarier ober Baiern, Sachsen (mit Friesen und Thuringern), zu benen nun noch die Lothringer hinzukamen, hatten auch unter ber streng einheitlichen Regierung Karls bes Großen sich doch in ihren Gigentumlichkeiten erhalten. Der große Raifer hatte biefe Gigentumlichkeiten infofern geschont, als er jugab, bag jeber Stamm nach feinem besonderen Rechte, der Franke nach frankischem, ber Sachse nach fächfichem, u. f. w., gerichtet wurde. Sie traten jest wieber in ihrer vollen Selbständigkeit und Trennung von einander hervor. Auch das Stammesherzogtum, welches Rarl planmäßig unterdrückt hatte, lebte wieder auf. Es mar nun wohl bentbar, bag biefe Stamme als einzelne, gefonberte Staatswefen, ohne ein gemeinsames Band, neben einander fortbeständen, wie bics vor der Gründung des Frankenreichs der Fall gewesen mar.

Freilich sprach Manches für einen Wieberzusammenschluß dieser Teile zu einem Ganzen. Durch das längere Zusammenleben in dem mächtigen Frankenreiche hatte sich denn doch in den Bevölkerungen ein gewisser Sinn der Zugehörigkeit zu einem größeren Staatswesen entwickelt. Bon außen drohten den einzelnen Stämmen, wenn sie in dieser Bereinzelung beharrten, mancherlei Gefahren von Normannen, Slawen, Avaren u. s. w. Das über alle Stammesunterschiede hinüber-

greifende und folche in einer höheren Einheit zusammenfassende Christentum war ein starkes Band der Gemeinsamkeit, und die Geistslichkeit mußte schon im Interesse der Kirche beeifert sein, die Lockerung ober gar Lösung dieses Bandes zu verhindern.

Diesem letzteren Umstande ist es wohl zuzuschreiben, daß gerade die Franken und Sachsen, als diesenigen beiden Stämme, welche die meisten, ältesten und angesehensten Würdenträger der Kirche in ihrer Mitte hatten, zuerst zur Herstellung einer neuen Einheitszgewalt über die einzelnen Stämme, zur Wahl eines deutschen Königs Anstalt machten.

In der That ward nicht nur der erste deutsche König, der Franke Conrad I., sondern auch der zweite, der Sachse Heinrich I., lediglich von Sachsen und Franken gewählt. Nur widerstrebend unterwarfen sich die anderen Stämme. Da aber traten zwei Momente ein, welche einer Kräftigung der Einheitsgewalt damals ebenso förderlich waren, wie sie es in unserer Zeit wiederum gewesen sind. Heinrich I. brachte dem Königtum eine selbstbegründete Hausmacht und die Stüte des stärksten von allen Stämmen, des sächsischen, mit; sodann aber gelang es ihm, nicht nur durch seinen Sieg über die Ungarn eine schwere Gesahr von Deutschland abzuwenden, sondern auch durch die Bezwingung der Slawen und Dänen den deutschen Namen gesfürchtet zu machen und die Grenzen des Reichs zu erweitern.

Wie sehr durch den Glanz dieser Kriegsthaten nicht nur das Ansehen des Königtums, sondern gleichzeitig das des in der Person Heinrichs zur Herrschaft gelangten Königsgeschlechtes gesteigert worden war, zeigte sich darin, daß Heinrichs Sohn, Otto I., von allen Stämmen einmütig zu dessen Nachsolger gewählt ward. Und da dieser den Kriegsruhm seines Vaters durch seinen großen Ungarsieg und seine ebenso siegreichen Feldzüge gegen Slawen und Dänen beinahe noch überbot, während er auch im Innern frästig und weise waltete, erschien der Beruf des Ludolsingischen Hauses zur Regierung des Reichs so zweisellos und selbstwerständlich, daß Ottos Sohn und Enkel, Otto II. und Otto III., ganz wesentlich durch den Willen ihrer Väter auf den Thron gehoben wurden, die hinzutretende Wahl der Fürsten kaum mehr als eine bloße Form war.

Der bamit zur Geltung gelangte Brauch, erft burch Wahl ein bestimmtes Geschlecht und zugleich bamit einen bestimmten Stamm an die Spipe bes Reichs zu stellen, bann aber an die Abkömmlinge bieses Geschlechts sich zu binden, also bas Prinzip der Wahl mit dem der Erblichkeit zu verschmelzen, ward seitdem noch zweimal in Anwendung gebracht — in Bezug auf das fränklische oder salische und in Bezug auf das schwäbische oder Hohenstausische Haus.

Diese eigentümliche Verbindung von Erblichkeit und Wahl, dieses "Erb-Wahl-Königtum," wie man es nennen kann, bot zwar nicht entsernt dieselbe Bürgschaft der Stetigkeit und Festigkeit der Einheitsgewalt, wie unser heutiges Erbkönigtum, hatte aber vor dem Erbkönigtum ohne seste Erbsolgeordnung, wie es unter den Wero-vingern und den Karolingern bestanden, den großen Vorzug, daß es Teilungen des Reichs und Bürgerkriege verhinderte. Freilich wurde das Prinzips der Erblichkeit später wiederholt durch das Überwiegen des Prinzips der freien Wahl in den Hintergrund gedrängt, erst unter Heinrich IV., später unter den Hohenstausen, und dann traten alle die Nachteile ein, welche dem bloßen Wahlkönigtum anhaften, die Einsehung von Gegenkönigen, die Kämpse zwischen diesen und den eigentlichen Inhabern der Krone, samt allen den traurigen Folgen solcher innern Wirren.

#### VII.

## Die natürlichen Gegner der Cinheitsgewalt.

a) Der Kampf zwischen Herzogtum und Königtum.

Unter den Fürsten waren es an erster Stelle die Herzöge, welche von den Königen mit Recht als die gefährlichsten Gegner ihrer einheitlichen Herrschergewalt angesehen wurden. Sie waren zwar eigentlich bloße Beamte oder Statthalter des Königs, in Wahrbeit jedoch ebenso sehr oder noch mehr Vertreter und Häupter ihrer Stämme, als solche aber im Besitze einer reellen Macht, welche die blos ideelle des Reichsoberhauptes (so weit letztere nicht durch eine starte Hausmacht unterstüßt ward) leicht in den Schatten stellen mochte. Hatten doch einzelne Herzöge mit den alleinigen Kräften ihres Stammes und ihres Hauses gefährliche Angriffe vom Reiche abgewendet, wie Otto der Erlauchte von Sachsen, der die Normannen, wie sein Sohn Heinrich, der, ehe er König ward, die Slaven, wie Luitpold von Baiern, der die Avaren schlug; hatten doch andere (wie Heinrich der Löwe) sogar die Grenzen des Keiches durch Eroberungen erweitert.

Was Wunder, wenn sie sich den Königen gleich ober gar überlegen bünkten, wenn sie, wie diese, den Titel "von Gottes Gnaden" in Anspruch nahmen?

Die Könige erkannten gar wohl die Gefahr, die ihnen von den übermächtigen und übermütigen Herzögen drohte. Die fräftigeren und umfichtigeren suchten dieser Gefahr durch allerhand Mittel zu begegnen. Sie verliehen erledigte Herzogtümer an ihnen befreundete Fürsten oder an Glieder ihres eigenen Hauses, oder sie nahmen den neuen Herzog nicht aus dem Stamme, dessen Haupt er werden sollte, damit er weniger an diesem einen Rückhalt gegen den König habe. Allein das eine wie das andere dieser Mittel verschlte seinen Zweck. Die Selbstherrlichkeit eines Herzogs war eine so große Versuchung, daß sie sogar die eigenen Verwandten eines Königs zu Rebellen machte, wie das schon Otto I. an Bruder, Sohn und Schwiegersohn ersuhr, und ein frästiges Fürstengeschlecht saßte auch in einem fremden Stamme bald Wurzel, wie das Beispiel der aus Schwaben nach Sachsen versetzen Welsen bewies.

Ein wirkfameres Mittel war bie Schwächung ber Bergogsgewalt entweder burch eine Gebietsverminderung bes Bergogtums ober burch Pflanzung und Begung folder Gewalten innerhalb bes Machtbereiche eines Bergoge, von benen vorauszusehen mar, bag fic bei einem Streite zwischen Bergog und Ronig fich auf bie Seite bes Letteren ftellen wurden. Das Gine und bas Undere warb von manchen Königen, und nicht ohne Erfolg, versucht. Friedrich I., Barbaroffa trennte bas Markgrafentum Oftreich von bem Bergogtum Baiern und sprach in ber betreffenben Urfunde gang offen aus, es geschehe bies, "damit bie bairischen Herzöge tünftig weniger tropig gegen ben Rönig auftreten fonnten." Bu Wachtern und Gegnern der Herzogsgewalt innerhalb des Herzogtums felbst eigneten sich am beften bie Inhaber ber größeren geiftlichen Gebiete, Ergbifchofe, Bifchofe, Abte. Diefelben waren fchon ihrer Ginfepung nach vom Rönig abhängig, fie wurden aber auch in ber Regel burch freigebige Musftattung mit Gutern und Rechten für bas Rönigtum gewonnen. Der Bischof von Burgburg erhielt ein großes, von bem Berzogtum Franken abgetrenntes Gebiet unter bem Namen "Berzogtum Ditfranken," ber Erzbischof von Roln ein Stud von bem Berzogtum Sachsen als "Berzogtum Westfalen." Dafür waren fie ben Königen getreue und wertvolle Berbundete. Um biefelben ungb-

hängig von ben weltlichen Großen zu ftellen, verliehen bie Ronige ihnen bie fogen. "Immunitat," b. h. befreiten fie von ber Gerichts. barfeit ber Grafen und gaben ihnen eigene Berichtsbarfeit in ihren Gebieten. Den Bormand bagu bot bie Sciligkeit ber Rirche und ihrer Umgebung, welche, fo hieß es, tein weltlicher guß betreten burfe; der eigentliche Zweck aber mar ein politischer, wie bas in aller Naivetät bie barauf bezüglichen Urtunden verraten. In ber einen von Beinrich I. für bas Bistum Burgburg wird noch als Beweggrund lediglich angegeben, "bamit ber Bischof mit seinen Leuten unbeschwert für König und Reich beten fonne." In einer zweiten von Otto I. für bas Bistum Berben ift schon hinzugefügt: "bamit ber Bifchof unferer Raifermacht treu gehorchen und für Ronig und Reich beten fonne." Gine britte von Conrad II. ebenfalls für Berben ift noch beutlicher, ba heißt es: "bamit ber Bischof feinem Anderen als Gott und bem König biene, ber königlichen Gewalt ruhig gehorchen und für ben Rönig beten tonne."

Den Herzögen entging es nicht, was die Könige mit dieser Begünstigung der geistlichen Fürsten bezweckten. Herzog Bernhard von Sachsen soll geäußert haben, "der Erzbischof von Bremen sei ihm als Anssehr gesetzt, der alle Schwächen des Landes dem Kaiser verrate."

Freilich konnten die deutschen Könige auf die Bundesgenossensschaft der Erzbischöfe und Bischöfe nur so lange sicher zählen, als sie auch die Päpste auf ihrer Seite oder doch nicht gegen sich hatten.

### b) Königtum und Papfttum.

Das Verhältnis bes beutschen Königtums zu bem Papstum war eine zeitlang ein für das erstere sehr günstiges. Otto I., vom Papste Johann XII. gegen einen italienischen Machthaber, der ihn bedrängte, zu Hise gerufen, hatte, nach dem Beispiel Karls des Großen, die Schuthoheit über Papstum und Kirchenstaat übernommen, dafür aber von einer Synode zu Rom sich und seinen Nachfolgern das Recht zusprechen lassen, daß ohne Genehmigung des beutschen Königs fein Papst eingesetzt werden dürfe.

Dieses Recht hatten seitbem die deutschen Könige unangesochten geübt. Noch Heinrich III. hatte drei Päpste nacheinander wegen ihres anstößigen Lebenswandels abs und andere dafür eingesett. Nach seinem Tode aber trat ein Umschlag ein. Die Unmündigkeit Heinrichs IV. benutzte ein kluger Papst, Nicolaus II., um durch

eine Synobe bas Recht ber Papftwahl ben beutschen Königen zu entzichen und auf bas Rollegium ber Rarbinale zu übertragen. Als bann Beinrich IV. felbst jur Regierung gelangte, alsbald aber in schwere Rampfe mit einem großen Teil ber Fürsten geraten mar, ging Papft Gregor VII. einen bebeutenben Schritt weiter. Durch bas Berbot ber Befetzung geiftlicher Stellen feitens weltlicher Beborben (mas er unter "Simonie" verstand) und ber Belehnung ("Investitur") ber Bischöfe seitens ber Konige grub er ben letteren bie beften Quellen ihrer Macht ab, mahrend er gleichzeitig burch ftrenge Ginicharfung bes Colibats ober ber Chelofigfeit auch ber Weltgeiftlichen die ungeheure Bahl biefer ebenfo, wie die Rloftergeiftlichen, ber burgerlichen Befellschaft und bem Staate entfrembete und ausschließlich ber Rirche bienitbar machte. Indem er bann, was noch tein Bapft gewagt hatte, ben Bann über Beinrich ausfprach und fraft besfelben Fürften und Bolfer vom Behorfam gegen ihn entband, ließ er ben beutschen Ronig feine oberherrliche Gewalt in eben bem Mage fühlen, wie die früheren beutschen Ronige bie früheren Bapfte bie ihrige hatten fühlen laffen.

Das alles ware nicht möglich gewesen, wenn nicht die beutschen Fürsten in ihrem (jum Teil nicht unbercchtigten) Groll gegen Beinrich IV. ihre Pflichten gegen bas Reich bergeftalt aus ben Augen geseth hatten, bag fie mit bem Bapft gegen ben eigenen Ronig fich verschworen. Diefes grelle Beifpiel von Baterlandslofigfeit beutscher Fürsten erscheint noch viel greller, wenn man ihr Berfahren mit bem Berfahren frangofischer und englischer Großen in ähnlichen Fällen vergleicht. Als Bapft Bonifacius VIII. ben von Gregor VII. aufgestellten und gegen Beinrich IV. in Unwenbung gebrachten Grundfat, daß die weltliche Gewalt ber geiftlichen, ber König bem Bapfte untergeordnet fei, gegen ben frangofischen König Philipp IV. geltend machen wollte, erflärten die geiftlichen und weltlichen Großen Frankreichs auf einem Reichstag, "bag ber Konig von Frankreich seine Krone nur von Gott zu Lehen trage und daß fie felbst in weltlichen Dingen nur bem Ronig jum Behorfam verpflichtet feien." Und als in England Ronig Johann ohne Land ben großen Freibrief Magna Charta feierlich beschworen hatte, bann aber burch einen Spruch bes Bapftes fich von biefem Gib lossprechen laffen wollte, verweigerte bie englische Beiftlichfeit bie Berfündigung ber papftlichen Bulle. Go fraftig wahrten bie fran-

zösischen und englischen Großen bie Unabhängigkeit bes Baterlandes gegen fremde Einmischung, mährend bie beutschen bie Hand boten zur Demütigung ihres Reichsoberhauptes vor bem Bischofe zu Rom.

Die beutschen Könige selbst waren freilich nicht ohne Schulb an biefer Wendung ber Dinge. Batten fie, gleich ben frangofischen, fich ber Ginmischung in bie Berhältniffe bes Papfttums enthalten, fo hatten fie auch, wie biefe, jede Ginmischung ber Papfte in beutiche Angelegenheiten mit Erfolg abwehren fonnen. Go aber hatten fie, indem fie als romische Raiser die Bapfte von sich abhängig machten, biefe beinahe gezwungen, sich einer folchen Abhängigkeit, sobalb fie nur fonnten, ju entziehen und, um bies ficher ju erreichen, ihrerfeits ein Übergewicht über bie beutschen Ronige ju erftreben. Dabin fam ce nun in ber That. Schritt vor Schritt gewann bas Bapfttum dem Rönigtum Boben ab, und bei jedem folden Unlaufe hatte ce beutsche Fürsten zu Berbündeten. Der Nachfolger Beinriche IV., Beinrich V., wie ungeftum er auch gegen Baschalis II. auftrat, mußte boch, burch Berwickelungen babeim bebrängt, im "Wormfer Ronfordat" von bem bisherigen Rechte ber Könige auf bie Inveftitur ber Bischöfe fo viel aufgeben, daß ihm nur noch bie Belehnung berfelben wegen ihrer weltlichen Guter verblieb. Der folgende Ronig, Lothar, ließ fobann gefcheben, bag bie Ginfepung ber Bifcofe burch ben Bapft ber Belehnung vorausging, wo bann lettere faum mehr verfagt werden fonnte. Gelbft ber gewaltige Friedrich Barbaroffa mußte nach ber ungludlichen Schlacht von Legnano gegen bie lombardifchen Städte, die Berbundeten des Bapftes Alexanders III., ben Borrang des geiftlichen Oberhauptes der Chriftenheit vor dem römischen Raifer anerkennen, und die beiben Innocenze, ber Dritte und Bierte, vollendeten mit Bilfe einer papftlichen Bartei unter ben beutschen Fürsten ben Sieg bes Bapfttums über bas beutsche Ronigtum, ben Sturg bes einft fo machtigen Saufes ber Sobenftaufen und die innere Berruttung bes Reichs.

#### VIII.

## Die italienische Politik der deutschen Könige mitschuldig an der Schwächung der deutschen Cinheitsgewalt.

Die italienische Politik, welcher ein großer Teil ber beutschen Könige mahrend biefer ersten Periode hulbigte (erst bie Ottonen,

bann später wieder die Hohenstausen), das Streben derselben nach der Herrschaft nicht blos über das obere, sondern auch über das untere Italien, hatte zunächst die Folgen, die wir im vorigen Abschnitte schilderten, sodann die nicht minder bedenkliche, daß nicht nur die Könige selbst dadurch ihren näheren Pflichten sürs Reich entzogen wurden, sondern daß sie auch viel deutsches Gut und Blut für eine Sache opserten, welche nicht die der Nation, sondern nur ihre persönliche war. Aber auch in einer anderen Beziehung hat diese Politik zu der Schwächung, ja zu der Bernichtung der deutschen Einheitsgewalt und zu der damit verbundenen zeitzweiligen gänzlichen Auslösung des Reichs beigetragen, dadurch nämslich, daß die Hohenstaufen vom Standpunkte dieser Politik aus selbst die Stärkung und Erweiterung der Partikulargewalten auf Kosten der Einheit begünstigten.

Schon lange hatten die größeren Bafallen, Berzöge, Martgrafen, Landgrafen, banach geftrebt, fich aus Statthaltern bes Königs ju felbständigen herren ihrer Gebiete zu machen. Die Borbebingung bazu, die Übertragung biefer Umter vom Bater auf ben Sohn, mit andern Worten bie Erblichkeit ber großen Reichslehen, mar, wenn nicht gesetzlich ausgesprochen, doch thatsächlich mehr und mehr zu einem ftandigen Brauch geworden. König Conrad II. hatte, um bem ein Begengewicht zu schaffen, bie fleineren ober Grafenleben erblich gemacht. Er wollte baburch biefe Statthalter zweiten Ranges von ben Bergogen unabhängig stellen und naber an ben Ronig beranziehen. Anfangs gelang bies auch; allein mit ber Beit ftectte bas Beifpiel ber Großen bie Rleinen an; die Grafen ftrebten ebenfalls banach, "Landesherren" "Dynasten" zu werben. Bas half es ba, daß die großen Stammesherzogtumer allmählich in fleinere Bebietsteile gerfielen (auch bie beiben größten, Sachfen und Baiern, infolge ber Achtung Beinrichs bes Löwen) - an ihrer Stelle und auf ihren Trümmern entstand eine Menge anderer Gewalten, die fich gegenüber bem Rönigtum faum weniger fprobe verhielten als jene. Je länger je mehr beftand bas Reich nur noch aus einer ftets wachsenben Rahl erblicher, von ber Ginheitsgewalt ziemlich unabbangiger Berrschaften, mahrend bei bem Konigtum bas Bringip ber Bahl immer mehr über bas ber Erblichkeit bie Oberhand gewann. Konnte es ba zweifelhaft fein, auf welche Seite zulett bie Bage fich neigen mußte? Der Berfuch Beinrichs VI., Die Ronigefrone ebenfalls erblich zu machen, scheiterte an dem Widerstande der Fürsten, wie schon ein ähnlicher Bersuch, den Heinrich III. gemacht hatte, baran gescheitert war.

Der Sohn Heinrichs VI., Friedrich II., bot bann felbst bie Sand zu bem völligen Siege bes Fürftentums über bas Konigtum. Um fich ganglich feinem italienischen Befit (bem burch feinen Bater erheirateten Ronigreich Sicilien) zuwenden und Deutschland (unter ber Regentschaft seines bamals noch unmundigen Cohnes Beinrich) möglichft beruhigt hinter fich laffen zu tonnen, machte er ben Fürften, geiftlichen wie weltlichen, bie ausgebehnteften Bugeftanbniffe auf Rosten ber Ginheit. Nicht nur erkannte er sie formlich als "Landesherren" (Domini terrae) an, sondern er übertrug ihnen auch alle bic nukbaren Borrechte, welche eigentlich nur bem Ronige zuftanben (bie fog. "Regalien"), wie Boll-, Münz-, Martt-, Bergwertsrecht u. f. w. Geichzeitig aber - und bas war ein weiterer verhängnisvoller Miggriff ber Hohenstaufischen Politit - ließ sich Friedrich II. gu Gunften ber Fürsten berbei, bas foeben fraftig aufblübenbe Stabteund Bürgertum, so viel an ihm war, im Reime zu erfticen, indem er alle die Rechte, welche teils von früheren Ronigen ben Stäbten verliehen, teils von diefen unter Zulaffung ber Reichsgewalt genbt worden waren, ausbrücklich zurücknahm und aufhob.

Mit Recht ist gefragt worden, warum nicht die deutschen Könige in dem Städte- und Bürgertum eine Stüße gegen den Partikularismus der Fürsten gesucht haben. Ein einziger hat es gethan, und dieser mit dem besten Erfolg, Heinrich IV. Ihm standen die großen Rheinstädte Worms, Köln u. a., schon in seinen Kämpsen mit den Sachsen, dann wieder, als die Wehrzahl der Fürsten und zuletz sein eigener Sohn sich mit dem Pabstum gegen ihn verdündet hatten, unerschütterlich treu und kraftvoll zur Seite. Die Hohenstausen dagegen stießen einen so wichtigen Bundesgenossen von sich und begünstigten die Fürsten, von denen sie verlassen und an ihren Erdseind, das Pabstum, verraten wurden!

Bielleicht geht man nicht fehl, wenn man dieses städtefeindliche Borgehen Friedrichs II. ebenfalls auf die italienische Politik der Hohenstaufen zuückführt. Sein Altervater, Friedrich Barbarossa, hatte mit den mächtigen lombardischen Städten lange und wieders holte Kämpse gehabt, die, anfangs glücklich geführt, später vers

hängnisvoll für ihn wurden. Diefe Städte verteidigten ihre und ihres Landes Unabhängigkeit gegen den fremden Gewalthaber.

Durch biesen Wiberstand gereizt, hatten bie Hohenstausen wohl eine Urt von traditionellem Haß gegen alles Städte- und Burgertum gefaßt, ben sie nun auch auf bie deutschen Städte übertrugen.

Wie bem auch sei, sicherlich kann man bem alten Justus Wöser nicht Unrecht geben, wenn er in seiner "Osnabrückschen Geschichte" sagt: "Das beutsche Städtewesen mit seinem frästigen Bürgertum und seinem weit ausgebreiteten Handel hätte Deutschland im Innern einigen und nach außen weltbeherrschend machen können. Aber die Landeshoheit der Fürsten stritt gegen die Handlung (den Handel); auf der Fürsten Geheiß mußte der Kaiser schwören, den großen Geist der Nation allergnädigst abzuthun (mit dem Geist des Bürgerstums zu brechen), diesen Geist, welcher sich gewiß von beiden Indien Weister und den deutschen Kaiser zum Universalmonarchen gemacht haben würde."

#### IX.

## Vergleichung der Zustände Deutschlands im 13. Jahrhundert mit denen Frankreichs und Englands zu derselben Zeit.

So endete die erste Periode des deutschen Königtums mit jener "kaiserlosen, schrecklichen Zeit", in der es schien, als habe das Reich gänzlich und für immer aufgehört zu bestehen, als sei Deutschland rettungslos in eine Wasse einzelner, zusammenhangloser Teile zersfallen — eine leichte Beute für jeden eroberungslustigen Nachbar.

Wie ganz anders war der Verlauf der Dinge in Frankreich und England gewesen, und wie ganz anders standen diese beiden Staaten zu derselben Zeit da, wo Deutschland fast 20 Jahre lang ohne eigentliche Einheitsgewalt war.

In Frankreich, wo bei dem Erlöschen des Karolingischen Hauses (986), infolge der Schwäche der letten Karolinger das Reich in 40 oder mehr einzelne Herrschaften zerfallen war, die kaum noch dem Namen nach eine Gewalt über sich anerkannten, war es den Nachsfolgern der Karolinger, den Capetingern, gelungen, allmählich alle diese Herrschaften teils im Guten, teils durch Gewalt, auch wohl durch Heirat mit ihrer eigenen Herrschaft, dem kleinen Herzogtum Francien, dergestalt zu verschmelzen, daß dieselben zu Bestandteilen

bieses letteren, sie selbst nicht bloß (wie die deutschen Könige) "oberste Lehnsherren", sondern wirkliche Landesherren aller dieser Gebiete wurden. Was den Capetingern wesentlich mit dazu vershalf, das war einesteils ihr eifriges Bemühen um Aufrichtung einer sesten Rechtsordnung, der auch die bisher so gut wie selbstherrlichen Dynasten sich unterwersen mußten, andernteils die Begünstigung des Städtes und Bürgertums, also das gerade Gegenteil der von den Hohenstausen eingeschlagenen Politik. Und so kam es, daß schon unter Ludwig IX. ("dem Heiligen"), der 1226—70 regierte, die Besestigung der Einheit des Staates und eines starken Königtums in Frankreich eine vollendete Thatsache war.

Bas England betrifft, so hatte bort die normännische Eroberung bon 1066 bas Ginheitspringip fogleich in zweifellofer, ja fchroffer Geftalt jur Geltung gebracht. Wilhelm ber Eroberer und feine erften Nachfolger regierten geradezu bespotisch. Allmählich bilbete fich aber gegenüber biefem Despotismus eine Bereinigung ber "großen Barone," ber es gelang, ben Königen gewisse Rochte abzugewinnen. Diefe Bugeftandniffe bes Konigtums an bie Großen maren aber - schon wegen ber feststehenden Erblichkeit ber Krone - nicht von ber Art, daß fie bie Ginheitsgewalt über Gebühr geschwächt hatten, und andererseits waren fie fo beichaffen (wie 3. B. die Magna Charta), daß sie nicht blog ben Großen, sondern auch ben andern Rlaffen ber Nation zugute kamen, während in Deutschland jeder Machtzuwachs ber Lebensaristokratie nur immer härter auf bie andern Gesellschaftstlassen brückte. Roch in das 13. Jahrhundert fallen bie Anfänge jenes erften "Barlaments," welches bann im 14. Die volkstümliche Geftalt einer Bertretung, nicht blos ber Ariftofratie, fonbern auch ber Städte und Graffchaften erhielt und fo bie bleibende Grundlage des konstitutionellen englischen Königtums ward.

#### X.

### Das Königtum der reinen Wahl.

Über die zweite Periode des deutschen Königtums (von 1273 bis zur Reformation) ist nicht viel zu sagen. Der Einheitsgedanke verblaßt während derselben fast gänzlich; das Prinzip der Absonderung, des Partikularismus, der einzelstaatlichen Selbstherrlichkeit überwuchert ihn vollständig.

Wenig fehlte, so wäre es bei der Auflösung des deutschen Reiches in seine einzelnen Teile, wie die "kaiserlose, schreckliche Zeit" solche zuwegegedracht hatte, verblieben. Weder die Fürsten noch die Ritterschaft zeigten Lust, diesem Zustande ein Ende zu machen. Iene konnten ungestört von dem herrenlosen Reichsgut Stücke an sich reißen, für diese war die kaiserlose Zeit eine Zeit des blühenden Faustrechts und des strassosen Raubritterwesens.

Um so mehr fühlten die Vertreter des friedlichen Verkehrs, die Handels und Gewerbetreibenden, das Bedürfnis, dafür zu sorgen, daß wieder "ein Richter auf Erden" sei. Das Gleiche fand bei der Geistlichkeit, als der berufenen Hüterin des "Gottesfriedens" statt, abgesehen davon, daß letztere von der Bentelust des großen und kleinen Abels für ihre eigene Sicherheit fürchten mußte.

Der erste Anstoß zur Wiederherstellung einer obersten Reichsegewalt durch Wahl eines neuen Königs ging daher einerseits von dem, 1254 gegründeten, "Bunde der Rheinstädte", andererseits von dem obersten deutschen Kirchenfürsten und Erzkanzler des Reichs, dem Erzbischof Wernher von Mainz aus. Als einer der wenigen patriotisch gesinnten weltlichen Fürsten, welche diese Anregungen unterstützten, wird der Hohenzoller Friedrich III., Burggraf von Nürnderg, genannt.

Wie ck heißt, hätten die Fürsten, nachdem sie sich zur Wiederbesetzung des erledigten Thrones entschlossen, die Krone dem Böhmenkönig Ottokar angeboten. Ottokar war Slawe und Beherrscher eines durchaus slawischen Reichs, seine Wahl wäre also kaum sehr verschieden gewesen von der Wahl eines spanischen oder englischen Prinzen, wie sie in den Zeiten des Zwischenreichs vorgekommen, nur gefährlicher als jene, weil der mächtige Böhmenkönig einen viel verhängnisvolleren Einsluß auf Deutschland üben konnte.

Ottokar lehnte ab; er sah auf das Deutsche Reich verachtungsvoll herab und wollte mit demselben nichts zu thun haben, nicht einmal als dessen Oberhaupt. Nun begannen unter den deutschen Fürsten über den zu wählenden König Beratungen, die volle sieden Wonate währten. Der Inhalt dieser Beratungen ist uns nicht aufbewahrt; es läßt sich aber vermuten, daß sie auf alles andere eher gerichtet waren, als auf die Gewinnung eines solchen Oberhauptes, wie es für das aufs Außerste zerrüttete und saft aus den Fugen gegangene Reich so bitter Not gewesen wäre. Leicht, das muß man

eingestehen, war ohnchin die Wahl nicht. In der ersten Periode des Königtums war der einzige Hort und Halt der Einheitsgewalt der Stamm gewesen, der die Führerschaft über die andern Stämme erhielt. Allein die Stammesherzogtümer waren seitdem alle zersfallen. Andere große Geschlechter, die an die Stelle der früheren Königsdynastien hätten treten können, gab es auch nicht. Die vormals so mächtigen Welsen waren durch den Sturz Heinrichs des Löwen auf ihre braunschweigischen Güter eingeschränkt worden. Die Babenberger in Österreich waren 1246 ausgestorben. Die Wittelsbacher waren in sich gespalten. Die Askanier und Wettiner endlich schienen nicht geneigt, für den unsichern Glanz der deutschen Königsskrone ihre wohlgesestete Landeshoheit auss Spiel zu sehen.

Den Wahlfürsten lag aber auch nichts weniger am Herzen, als die Schaffung einer machtvollen Reichsgewalt. Ein feiner Beobachter damaliger Vorgänge, Bischof Reginald von Olmüt, schrieb an den Babst:

"Die Fürsten möchten wohl durch ben Heiligen Geift einen gütigen, burch ben Sohn einen weisen Kaiser erlangen; nur von bem Bater, b. h. ber Macht, wollen sie nichts wissen."

Unter diesen Umständen war es ebenso natürlich, daß die Wahl der Fürsten auf einen solchen siel, von dem sie eine Wiederinfragestellung ihrer bereits erlangten Selbstherrlichkeit nicht zu befürchten hatten, als daß der Gewählte. der Graf Rudolf von Habsburg, sich in die ihm zugewiesene bescheidenen Rolle ohne weiteres fügte. Er beließ die größeren Fürsten im ruhigen Besitze der Teile vom Reichszut, die sie während der herrenlosen Zeit an sich gerissen, und begnügte sich damit, den kleinen Raubadel zu züchtigen und in die Schranken der Rechtsordnung zurüczuweisen. Dem Pabste zeigte er in aller Unterwürsigkeit seine Wahl an und bat um deren Bestätigung, wiederholte auch die Verzichtleistung früherer Könige auf die Einziehung der bischöslichen Sinter.

Das einzige Große, was Rubolf I. vollführte, die Besiegung Ottokars und die Einzichung Österreichs und seiner Nebenländer als eines erledigten Reichslehens, kam weniger dem Reich, als ihm selbst und seinem Hause zugute. Denn von jest an beginnt jene, von allen den "Königen der freien Bahl" beharrlich verfolgte Politik,

die Reichsgewalt nicht als etwas zu betrachten, bessen thatkräftiger Bahrer und "Mehrer" zu sein sie die Pflicht hätten, sondern als etwas, was nur dazu ba ware, um ihnen zur Schaffung, Erweiterung und Befestigung einer Hausmacht zu bienen.

Eine folche Bolitik war die gang natürliche und unausbleibliche Folge bes Bringips ber freien Bahl. Je tonfequenter bie Fürsten barauf hielten, jebe, auch nur thatfächliche Fortpflanzung ber Krone in einem und bemfelben Saufe zu verhüten, je gefliffentlicher fie baber von einem Saufe jum andern überfprangen, von Sabsburg ju Raffait, bann jurud ju habsburg, bann ju Lugemburg, ju Bittelsbach u. f. m., um fo mehr mar es ben Sauptern biefer verschiedenen Geschlechter nabe gelegt, Die Beit, wo fie im Befige ber Ronigs- ober Raisergewalt \*) maren, zu Bunften ihres Sauses und ihrer Nachkommenschaft ju verwerten, ba fie auf eine Rachfolge biefer Letteren auf bem Ronigsthrone nicht rechnen fonnten. Da fah man recht handgreiflich, wie nur bas erbliche Ronigtum bie Gewähr bietet, daß beffen Inhaber ihre perfonlichen und Ramilienzwecke ganglich mit ben Intereffen bes von ihnen regierten Staatswesens verschmelgen, wie bagegen ein bloges Bahltonigtum zu einer gerabe entgegengesetten Bolitif führt.

Daß Rubolf von Habsburg das dem Böhmenkönig abgenommene Österreich scinem Sohne zu Lehen gab und so den Grund legte zu dem gewaltigen Länderbesit, den das Habsburgische Haus allmählich in jenem östlichsten Teile von Deutschland zusammenerward, dagegen ließ sich am Ende wenig sagen. Er solgte darin nur dem Brauche früherer Könige. Aber schon sein Nachsolger Abolf von Nassaugabein schlagendes Beispiel von dem Misbrauch, der mit den Mitteln des Reichs und zu dessen Nachteil von dieser "Hausmachtpolitik" getrieben ward. Er hatte mit Sduard I. von England einen Subsidienvertrag geschlossen zur gemeinsamen Bekämpsung Philipps des Schönen von Frankreich. Da letzterer sich bereits als beutegierig gegenüber dem Deutschen Reiche gezeigt hatte, so hätte eine Schwächung seiner Macht im höchsten Interesse Deutschlands gelegen. Was aber that Abolf? Pflicht= und vertragsvergessen verwendete

<sup>\*)</sup> Befanntlich führten bie beutschen Könige seit Aubolf von Habsburg insgesamt ben Titel "Raiser," obschon die früheren Kennzeichen bes "römischen Kaisertums," eine Kömersahrt, Salbung burch ben Pabst, Anspruch auf eine Schuthoheit über ben papstlichen Stuhl u. s. w. weggefallen waren.

er bie von Eduard bezogene Summe zu einem Feldzug gegen bie Markgrafen Diezmann und Friedrich mit ber gebiffenen Bange, bie er burch einen hählichen Schacher mit ihrem Bater, Albrecht bem Unartigen, ihres Erbes berauben wollte. Er verwüstete ihr Land, ließ 60 Burger Freibergs, die biefe Stadt in treuem Festhalten an ihren angestammten Fürsten standhaft gegen ihn verteidigt hatten, hinrichten und zeigte fich fo als bas gerabe Gegenteil eines Bachters bes Landfriedens, mas ber beutsche Ronig fein follte. Sein Nachfolger, Albrecht von Sabsburg, wollte bas von feinem Borganger unvollendet gelaffene Unternehmen fortfeten, naturlich im Intereffe feines Saufes, icheiterte aber bamit ebenfalls. Dann versuchte er, bie Schweizer ihrer Reichsunmittelbarteit zu berauben und "öfterreichisch" zu machen, und ward baran nur burch beren Tapferkeit und seinen eigenen Tob verhindert. Gin späterer Sabsburger, Friedrich III., rief zur Befampfung besfelben freiheitsliebenden Bolfes eine wilde französische Freibeuterschaar, die Armagnacs, herbei, die gräulich im Reiche hauften.

Nicht einer bieser Wahlkönige ist zu nennen, ber nicht auf einem ober anderem Bege, bisweilen mit schlimmen Mitteln und jebenfalls mit Benutung bes Anfehens und ber Macht bes Reichsoberhauptes zu partifularistischen Zwecken, nach einer Hausmacht geftrebt hatte. Bleibenben Borteil batte bavon allerbings nur eine Diefer Königsfamilien, die Sabsburgifche. Ihr gelang cs, burch bie Beirat Albrechts II. mit ber Tochter Sigismunds von Luxemburg bie ausgebehnten Befitungen biefer beiben Saufer zu vereinigen, bazu noch burch Wahl ber Stände Ungarn zu gewinnen und so jene große österreichische Monarchic zu gründen, die freilich mit bem Sauptftod ihrer Länder mehr neben als im Deutschen Reiche ftand. Auch bas war tein Glud für Deutschland, bag ce fortan von bem weitabgelegenen Wien aus regiert warb, bag einzelne Berricher Ofterreichs fich um bas, was "braugen im Reich" vor fich ging, wenig ober gar nicht fummerten (wie Friedrich III., ber mahrend feiner mehr als 50 jährigen Regierung fast nie aus Ofterreich heraus tam), und bag andererfeits Ofterreich burch feinen ungarifchen Befit, burch Ofterreich aber auch Deutschland in die immer naber rudenbe "Türfengefahr" verflochten marb.

Wie ganglich machtlos in biefer Periode des Wahlkonigtums die Einheitsgewalt war, und wie wenig die Inhaber berfelben, die

Könige, sich selbst um die höchsten Interessen des Reichs kümmerten, ersieht man daraus, daß die wichtigsten Dinge sowohl im Innern als nach außen vorgingen, ohne daß das Reich als solches sich daran beteiligte. Gerade damals entfaltete sich im deutschen Volke eine Wenge der tüchtigsten Kräfte, die, von einer starken monarchischen Gewalt zusammengesaßt und geleitet, das Größte hätten vollbringen können, nun aber, ohne eine solche, zum Teil zwar noch immer Bedeutendes leisteten, zum Teil aber auch in gegenseitigen inneren Kämpsen sich selbst zerstörten oder doch schwächten.

Noch gegen ben Schluß ber vorigen Beriobe hatten zwei geistliche Orben, die Deutsche und die Schwertritter, die Länder langs ber Oftfee bis nach Rurland und Livland bin erobert, driftianifiert und germanisiert. Die beutschen Könige ließen geschehen, bag biefe Länder außerhalb bes Reichsverbandes blieben; fie faben auch rubig ju, ale biefelben fpater, eines nach bem anbern, unter polnifche Berrichaft gerieten, und erft ben Hohenzollern war es vorbehalten, Breugen aus biefer Abhangigkeit herauszulofen. Der fiegreiche Rampf Lubeds und ber anbern norbifden Stabte fowie ber Grafen von Solftein und von Schwerin gegen ben Danenkönig Balbemar, bem Raifer Friedrich II. bas von ihm in Befit genommene beutiche Land zu Leben gegeben, fällt ebenfalls noch in die Beit ber Berwirrung turg vor bem Interregnum. Aber auch ben Rampfen ber flandrifchen Bürgerschaften gegen die frangofischen Rönige, bei benen es fich um bie Sicherheit ber westlichen Grenze Deutschlands handelte, blieben bie beutschen Ronige fremb, und ebenso ben Rampfen ber Schweizer gegen Rarl ben Ruhnen von Burgund. Der gewaltige Bund ber Sanfa, ber Sahrhunderte lang ben gefamten Sandel bes Norbens von Rugland bis England monopolifierte, mit feinen Flotten bie Meere beherrschte, banifche Konige ein- und absette, fand bei ber Reichsgewalt feine Unterftugung, wohl aber schlecht verhehlte Ungunft, ja mehrfache Unfeindung. Im Innern bes Reichs gab es zahlreiche Störungen bes Landfriedens, ohne bag bie Könige folche hindern konnten ober ernstlich zu hindern unternahmen. In Schwaben fämpften Stäbte und Ritter teils untereinander, teils mit bem Grafen Cberhard von Burttemberg; in Franken ftand ein Bund ber Städte. Nürnberg an ber Spige, gehn gange Jahre lang in Baffen gegen ben Markgrafen Albrecht Achilles und feine fürftlichen Berbundeten; am Rhein mutete bie Soester Rebbe, in Sachsen ein fünfjähriger

Bruderfrieg. Alle Bersuche, ben "Landfrieden" herzustellen, scheiterten entweder an der Ohnmacht der Reichsgewalt oder an der schwankenden und unzuverlässigen Politik der Könige, die sich bald den Städten, bald bem Abel zuneigten, je nachdem ihr Hausinteresse es zu gebieten schien.

Bezeichnend für ben gangen Charafter biefer Periode ift bas bon Rarl IV. 1356 mit einem fog. Hoftage (einer Bereinigung nur eines Teils ber Fürften, feinem eigentlichen Reichstage) guftanbe gebrachte Reichsgeset ber Golbenen Bulle. Statt einer Bicberfraftigung ber Reichsgewalt, bie boch fo bringend notwendig gewesen mare, zeigt basfelbe nur eine, über bie verhangnisvollen Bugeftandnisse Friedrichs II noch weit hinausgehende Ausbehnung ber Borrechte ber Fürsten, inebesondere ber sieben Rurfürsten. Diefelben werden bem Raifer nabezu gleichgestellt, indem ber Begriff ber Majestatsbeleibigung auf fie erftredt wirb. Die gehäffigen Magregeln ber Friedericiani'fchen Defrete gegen Stabte und Burgertum werden wicherholt, und burth bas privilegium de non appellando, (b. h. bas Berbot, von ben Landesgerichten an bas faiferliche Bericht ju appellieren) wird den Unterthanen der Kurfürsten, b. h. nabezu zwei Dritteilen ber Bevölferung Deutschlands, ber Rechtsschutz gegen Billfür perfümmert.

Und boch ist aus dieser Periode größter Blüte des Partifularismus ein Vorgang zu berichten, wo Fürsten und Bürgertum einmütig dem Könige zur Seite stehen gegenüber einer Anmaßung des
Papsttums! Das war, als Papst Benedict II. den König Ludwig
den Bayer bannte und den Sat aufstellte, daß ein deutscher König
erst dann rechtmäßiger Weise ein solcher sei, wenn der Pabst ihn
bestätigt habe. Damals traten die Fürsten, geistliche und weltliche,
beim alten Königsstuhl zu Rense am Rhein zusammen und erklärten
einmütig jenen päpstlichen Ausspruch für nichtig, sich selbst aber für
entschlossen, die Rechte des Reichs selbst gegen den Papst zu wahren.
Leider war es diesmal der König, der sich aus Schwäche dem Papste
unterwarf.

XI.

Die konfessionelle Spaltung der deutschen Nation und ihre Solgen für das Verhältnis zwischen der Reichszewalt und den Landesgewalten.

Dahin war ce bereits infolge ber unausbleiblichen Birkungen bes Königtums ber freien Bahl gekommen, bag bie Könige felbft

sich zu Hauptvertretern bes Partikularismus machten, indem sie nur auf bie Forberung ber Sonberintereffen ihrer Lander - felbft auf Roften bes Reichs - bebacht waren. Bon Rarl IV. fagte treffend einer feiner Nachfolger, Magimilian I., "er fei ein febr guter Bater feines Bohmens, aber ein Stiefvater bes Reichs gewefen", und von fich felbft befannte cben biefer Magimilian, "er fei zuerft Biterreicher und bann erft Deutscher". Das Reichsgefes, bic Goldne Bulle hatte in ben Augen feines Urhebers, eben jenes Rarls IV., vornehmlich ben Zwed, feinem Erblande Bohmen gewiffe Borrechte por ben fämtlichen Rurfuftentumern zu fichern, und ber "ritterliche Max" migbrauchte unbedenklich ben gur Aufrechterhaltung bes Lanbfriedens ins Leben gerufenen "Schwäbischen Bund" als Werkzeug seiner bynastischen Absichten gegen die Schweiz und brachte es burch biefe feine eigenfüchtige Politit babin, baß sich ein fo fraftiges Blied wie bie Gidgenoffenschaft für immer vom Reiche ablöfte.

Nun aber trat von anderer Seite ein Moment hinzu, welches das Verhältnis der Reichsgewalt zu den Landesgewalten noch mehr verschob. Es war das die durch die Reformation Luthers herbeisgeführte konfessionelle Spaltung der Nation.

So zweisellos wohlthätig die Wirkungen dieser gewaltigen geistigen Bewegung auf allen Gebieten des Kulturlebens waren (mittelbar sogar für den katholisch gebliebenen Teil der Nation, was selbst unbefangene katholische Schriftsteller wie Ignaz Schmidt, und Rotteck, anerkannt haben), so teuer wurde sie erkauft durch den Rückschlag, den die konfessionelle Spaltung Deutschlands nach der politischen Seite hin zur Folge hatte.

Wäre es möglich gewesen, jene "Reform der Kirche an Haupt und Gliedern", beren bringende Notwendigkeit längst anerkannt war, in einheitlichem Sinne durchzusühren, wie cs die Konzilien zu Pisa, Costnitz, Basel vergeblich versucht hatten, wie cs für Deutschsland noch einmal, aber ebenso erfolglos, das Reichsregiment von 1523 erstrebte, oder wäre es gelungen, zu den <sup>6</sup>/<sub>7</sub> des deutschen Bolkes, die sich einmal bereits zu der neuen Lehre bekannten, auch noch das letzte Siebentel, namentlich aber die Fürsten, für sie zu gewinnen — welche Kämpse, welche Wirre, welche unseligen Trübungen und Störungen unseres ganzen Nationallebens wären uns erspart geblieben! Leider aber sollte es ganz anders kommen.

Der neugewählte Raifer, ber spanische Rarl V., befannte und bethätigte fich sofort als entschiedener Gegner ber neuen Lehre und trat als folcher an die Spite bes an ber alten Rirche fefthaltenben Teils ber Stände. Die protestaftischen Fürften und Magiftrate hatten baher in ihm von Haus aus ben geschworenen Feind ihres Glaubens zu erblicen. Je fester fie an biefem Glauben bingen, besto mehr hielten sie sich nicht nur für berechtigt, jondern für verpflichtet, benfelben felbst gegen ben Raifer als Parteihaupt zu verteibigen, außerstenfalls fogar mit ben Waffen in ber Sanb. große Reformator mit seinem warmen nationalen Gefühle und in strenger Befolgung bes Bibelwortes: "Seib unterthan ber Obrigfeit!" scheute lange vor biefer Gegenstellung wider bas Reichsoberhaupt zurud und empfand baher anfangs fchwere Gewiffensbebenten gegen bie Stiftung bes Schmalfalbischen Bunbes; erft als Raifer Rarl und die fatholifchen Stande auf bem Reichstage zu Mugsburg 1530 ben Reichstagsbeschluß burchsetten, bag teinerlei weiterer Butritt jum Brotestantismus ftatthaft fein, vielmehr eine "Biebervereinigung ber getrennten Religionsparteien" (was foviel hief, wie: eine Wieberunterwerfung ber Protestanten unter Rom) versucht werben follte - ba gab auch er ju, bag für bie Protestanten nunmehr ein Fall ber Notwehr eingetreten fei. Den Ausbruch bes Schmalkalbischen Rrieges zu feben, marb ihm burch feinen Tob erspart.

Für ben beutschen Einheitsgedanken war es ein schwerer Schlag, baß deutsche Fürsten sich gedrungen fanden, zur Nettung ihres Glaubens, und um dem Gewissenszwange zu entgehen, der durch die gesorderte Unterwersung der Protestanten unter das tridentinische Konzil auf sie geübt werden sollte, die Wassen gegen ihren Kaiser zu ergreisen. Aber noch bedauerlicher war es, daß Kurfürst Moriz von Sachsen, als er seinerseits die Verteidigung der protestantischen Sache übernahm, sich der Bundesgenossensschaft eines fremden Fürsten, des Königs Heinrich II. von Frankreich, im Kampse gegen den deutschen Kaiser versicherte und zum Preise dafür demselben die drei Bistümer Wet, Toul und Verdun überließ. Das religiöse Interesse überwog hier so sehr das nationale, daß, um jenes zu retten, selbst ein Bündnis mit dem Auslande nicht nur erlaubt, sondern geboten schien. Aber auch der deutsche Kaiser versuhr nicht anders; er bediente sich im Kriege gegen die deutschen Protestanten spanischer Soldaten, obgleich

er vor seiner Wahl geschworen hatte, "kein fremdes Kriegsvolk ins Reich zu ziehen".

Ihren Höhcpunkt erreichte biese Verwirrung aller nationalen Verhältnisse in dem traurigen 30jährigen Kriege. Einerseits missbrauchte der Herrscher Österreichs, der fanatische Ferdinand II., seine Macht als Kaiser, um womöglich die neue Lehre in seinen eignen Landen und im übrigen Deutschland gänzlich wieder auszurotten; andererseits traten fremde Mächte als Verbündete der Protestanten auf den Kampsplat, versolgten dabei jedoch — Schweden wenigstenszum Teil, Frankreich ausschließlich — politische Zwecke, die zwar zunächst gegen das Haus Habsdurg gerichtet waren, in ihrer Aussführung aber wesentlich Deutschland trasen. Beim Friedenssschluß endlich standen deutsche Stände als "Verbündete" und "Anhänger" der verhandelnden Mächte, des Kaisers hier, Schwedens und Frankreichs dort, einander gegenüber.

#### XII.

## Deutschland "eine Republik von Sürsten mit einem gewählten Kaiser an der Spize".

So hat bekanntlich Friedrich ber Große den staatsrechtlichen Buftand Deutschlands nach bem westphälischen Frieden bezeichnet. Und leiber nur ju treffend. Denn ber Sieg bes Bartifularismus über die Einheit war ein vollständiger geworden. Was die Defrete Raifer Friedrichs II. und die "Goldene Bulle" etwa noch der Reichsgewalt belaffen und ben Einzelfürsten vorenthalten hatten, bas ward durch den Frieden ju Osnabrud und Münfter, bei welchem, wie eine spätere offizielle Dentschrift ruhmte, "frembe Mächte eintraten für ber beutschen Stände Libertat" - will fagen: Selbstherrlichkeit — nach beiben Richtungen hin vollends besiegelt. Durch jene früheren Reichsgesetze waren bie beutschen Fürsten "Landesherren" geworben und in ben Befit aller "Regalien" gelangt; jest wurden fie ber That nach europäische Souverane, und felbst biefen Titel legte ber frangösische Text bes Münsterschen Friedensinstrumentes ihnen bei. Sie erhiclten ausbrücklich "bas Recht ber Bundniffe nicht nur unter fich, fondern auch mit Auswärtigen". Allerdings war ber Borbehalt beigefügt: "folche Bundnisse follten nicht wider Raifer und Reich, wider ben öffentlichen Frieden oder wider diese gegen-

Der neugewählte Raifer, ber spanische Rarl V., bekannte und bethätigte fich fofort als entschiebener Gegner ber neuen Lehre und trat als folcher an die Spige bes an der alten Rirche festhaltenben Teils ber Stände. Die protestafttischen Fürsten und Magistrate hatten baber in ihm von haus aus ben geschworenen Feind ihres Glaubens zu erblicken. Je fester fie an biefem Glauben bingen, besto mehr hielten sie sich nicht nur für berechtigt, jonbern für verpflichtet, benfelben felbst gegen ben Raifer als Parteihaupt zu verteibigen, außerstenfalls fogar mit ben Baffen in ber Sand. große Reformator mit seinem warmen nationalen Befühle und in ftrenger Befolgung bes Bibelwortes: "Seib unterthan ber Obrigfeit!" scheute lange vor dieser Gegenstellung wider bas Reichsoberhaupt gurud und empfand baber anfangs ichwere Gemiffensbebenten gegen bie Stiftung bes Schmalfalbischen Bunbes; erft als Raifer Rarl und die fatholifchen Stande auf bem Reichstage ju Mugsburg 1530 ben Reichstagsbeschluß burchsetten, bag keinerlei weiterer Rutritt jum Brotestantismus ftatthaft fein, vielmehr eine "Biebervereinigung ber getrennten Religionsparteien" (was foviel bieß, wie: eine Bieberunterwerfung ber Protestanten unter Rom) versucht werben follte - ba gab auch er ju, bag für bie Protestanten nunmehr ein Fall ber Notwehr eingetreten fei. Den Ausbruch bes Schmalfalbischen Krieges zu sehen, ward ihm burch feinen Tob erspart.

Für ben beutschen Einheitsgedanken war es ein schwerer Schlag, daß deutsche Fürsten sich gedrungen fanden, zur Aettung ihres Glaubens, und um dem Gewissenszwange zu entgehen, der durch die gesorderte Unterwersung der Protestanten unter das tribentinische Konzil auf sie geübt werden sollte, die Wassen gegen ihren Kaiser zu ergreisen. Aber noch bedauerlicher war es, daß Kurfürst Moritz von Sachsen, als er seinerseits die Verteidigung der protestantischen Sache übernahm, sich der Bundesgenossenschaft eines fremden Fürsten, des Königs Heinrich II. von Frankreich, im Kampse gegen den deutschen Kaiser versicherte und zum Preise dafür demselben die drei Bistümer Wetz, Toul und Verdun überließ. Das religiöse Interesse überwog hier so sehn auslande nicht nur erlaubt, sondern geboten schien. Aber auch der deutsche Kaiser versuhr nicht anders; er bediente sich im Kriege gegen die deutschen Protestanten spanischer Soldaten, obgleich

er vor seiner Wahl geschworen hatte, "kein fremdes Kriegsvolk ins Reich zu ziehen".

Ihren Höhepunkt erreichte biese Verwirrung aller nationalen Verhältnisse in dem traurigen 30jährigen Kriege. Einerseits misstrauchte der Herrscher Österreichs, der fanatische Ferdinand II., seine Wacht als Kaiser, um womöglich die neue Lehre in seinen eignen Landen und im übrigen Deutschland gänzlich wieder auszurotten; andererseits traten fremde Mächte als Verbündete der Protestanten auf den Kampsplat, versolgten dabei jedoch — Schweden wenigstens zum Teil, Frankreich ausschließlich — politische Zwecke, die zwar zunächst gegen das Haus Habsburg gerichtet waren, in ihrer Aussührung aber wesentlich Deutschland trasen. Beim Friedensschluß endlich standen deutsche Stände als "Verbündete" und "Anhänger" der verhandelnden Mächte, des Kaisers hier, Schwedens und Frankreichs dort, einander gegenüber.

#### XII.

## Deutschland "eine Republik von Sürsten mit einem gewählten Kaiser an der Spize".

So hat bekanntlich Friedrich ber Große den staatsrechtlichen Buftand Deutschlands nach bem westphälischen Frieden bezeichnet. Und leiber nur ju treffend. Denn ber Sieg bes Bartitularismus über die Einheit war ein vollständiger geworden. Was die Defrete Raiser Friedrichs II. und die "Goldene Bulle" etwa noch der Reichsgewalt belassen und ben Einzelfürsten vorenthalten hatten, das ward burch den Frieden zu Osnabrud und Münfter, bei welchem, wie eine fpatere offizielle Dentichrift ruhmte, "frembe Machte eintraten für ber beutschen Stände Libertat" - will fagen: Selbstherrlichkeit - nach beiben Richtungen bin vollends befiegelt. Durch jene früheren Reichsgesetze waren bie beutschen gurften "Landesherren" geworben und in ben Befit aller "Regalien" gelangt; jest wurden fie ber That nach europäische Souverane, und felbst biesen Titel legte ber frangofische Text bes Münfterschen Friedensinstrumentes ihnen bei. Sie erhielten ausbrudlich "bas Recht ber Bundniffe nicht nur unter fich, sondern auch mit Auswärtigen". Allerdings war ber Borbehalt beigefügt: "folche Bundniffe follten nicht wider Raifer und Reich, wider ben öffentlichen Frieden ober wider biefe gegen-

wärtige llebereintunft gerichtet sein". Allein wie leicht ist ein berartiger Borbehalt umgangen und wie oft ist gerabe bieser in ber Folgezeit umgangen worben!

Wic sehr jede Spur eines sesten einheitlichen Bandes, einer kraftvollen Wahrung und Förderung nationaler Interessen den Einzichtungen des Reichs abhanden gekommen war, erkennt man am besten, wenn man sich diese Einrichtungen einzeln, wie sie thatsächlich bestanden und funktionierten, vergegenwärtigt.

Beginnen wir mit ber Spige! Die Sabsburger waren zwar feit mehr als zwei vollen Jahrhunderten (feit Albrecht II) fo gut wie erbliche Trager und Inhaber ber beutschen Ronigs- oder Raiferfrone, benn bie Bahl ber Fürsten war solange jedesmal auf einen Sabsburger gefallen; allein biefe thatfachliche Erblichkeit hatte nicht, wie bie gesetlich festgestellte in unferm heutigen Deutschen Reiche, Die Folge, daß die Raifer bas Intereffe ihrer Länder bem bes Reichs ein- und unterordneten — sie waren und blieben, was Maximilian I von fich felbft ausgefagt hatte: "erft Ofterreicher und bann erft Deutsche". Das konnte ichon beshalb nicht anbers fein, weil fie neben ihren beutschen Ländern auch nichtbeutsche von nicht geringerer, wo nicht größerer Bebentung unter ihrem Szepter vereinigten. Dhnehin war die Macht, welche ihnen die beutsche Raiferfrone verlieb, nur eine fehr zweifelhafte. Die materiellen Machtmittel, welche frühere Raifer in ber Form eines ausgebehnten Reichsautes und wertvoller Regalien befagen, waren leichtfinnig vergeubet - verfchentt, verpfändet, gulept in Baufch und Bogen weggegeben worden; bie ideellen aber, wie die Reichsacht, hatten längst ihre Rraft Ohne ben vorausgegangenen entscheibenben Sieg am verloren. Beißen Berge mare die Acht, Die Ferdinand II. über Friedrich V. von ber Pfalz aussprach, mahricheinlich völlig wirkungslos gewesen. Das Raifertum als folches, b. h. als eine von ben Fürsten belegierte Gewalt, ftand völlig in ber Luft und hatte eine Bedeutung nur noch als Zubehör ber Sabsburgischen Monarchic.

Die einheitliche Macht eines Gemeinwesens zeigt sich vor allem in seiner Haltung nach außen. Wie sah es damit im Deutschen Reiche damals aus? Nach allerlei verschiedenen Anläufen und Berssuchen war man bahin gelangt, die Wehrkraft des Reichs aus sog. "Kontingenten," b. h. aus den von den einzelnen Staaten oder "Ständen" zu stellenden Truppenteilen, zusammenzusesen. Nun gab

es aber solcher "Stände" an die 300, barunter viele winzig kleine. Das Kontingent eines solchen kleinen oder kleinsten "Standes" (einer Grasschaft, einer Abtei, einer Miniaturreichsstadt) bestand meist aus nur wenigen Mann. So kam es, daß eine einzige Kompagnie nicht selten aus 10, 15 oder noch mehr verschiedenen Kontingenten zusammengewürfelt war. Diese Kontingente hatten nicht die gleiche Ausrüstung, nicht das gleiche Kaliber, nicht dieselbe militärische Ausrüstung, waren sogar, was dies letztere betras, nicht selten überhaupt ohne eine solche; denn man nahm die Leute, die man stellen mußte, wie und wo man sie sand, sogar, wie zeitzgenössische Schriftsteller berichten, "aus den Zuchthäusern," ebenso die dazu gehörigen Flinten "aus alten Küstkammern." Was Wunder, wenn in der Schlacht bei Roßbach "von 20 Flinten der Reichsarmee kaum eine losging?"

Wie mit bem Beerwesen, so war es mit ben Finangen bes Reiches bestellt. Gigene Ginnahmen hatte basselbe nicht, seitbem es fein Reichsgut und feine Reichszölle mehr gab. Es war auf "Matrifularbeiträge" ber einzelnen "Stänbe" angewiesen. Das wollte aber bamals - sowohl nach ber politischen Stellung, als nach ber finanziellen Lage ber meisten "Stände" — ganz etwas anderes befagen, wie heutzutage. Die größeren Stande fuchten bie Laft von fich auf die fleineren abzumälzen, und die fleineren maren oft nicht imftanbe, folche zu ertragen, auch wenn fie es gewollt hatten. Dabei kamen allerhand eigentümliche staatsrechtliche Theorien in Bang, burch welche bie Stände fich ber Beifteuer fürs Reich gu entziehen suchten. Das eine Dtal marb bie Behauptung aufgestellt: "Bu einem Beitrag für's Reich fei nur ber Stand verpflichtet, ber auf bem Reichstag bafür geftimmt habe :" ein anderes Dtal erflärten manche Fürsten: "fie getrauten sich nicht, bergleichen bei ihren Landftanden burchzusegen."

Die Matrikularbeiträge theilten sich — nach bem Zwecke, für ben sie bestimmt waren — in solche für das Heerwesen und in solche für die Rechtspflege. Danach führten sie besondere und zwar höchst eigentümliche Namen: jene hießen "Römermonate" (eine Erinnerung an die alten "Römersahrten," zu benen die Lasallen verpflichtet gewesen waren), diese "Kammerzieler" (von dem Reichskammergericht, zu dessen Unterhalt sie dienen sollten). Letztere gingen so unregelsmäßig ein, daß, nachdem der westfälische Friede die Zahl der Beis

sieser am Reichskammergericht auf 50 normiert hatte, ein Reichstag biese Zahl auf die Hälfte herabsehen mußte und daß auch von diesen 25 nur 17 einigermaßen (immerhin nur unvollständig) besoldet werden konnten, während 8 regelmäßig leer ausgingen. Die natürliche Folge war, daß die "Reste" des höchsten Gerichtshoses auf die ungeheure Zahl von 50—60 000 stiegen. Wit den "Römermonaten" ging es nicht besser. Das Simplum eines solchen war durch Reichstagsbeschluß auf 128 000 Mk. sestgest worden; es mußte aber auf 58 000 Mk. herabgemindert werden, und auch davon ging einmal, als ein solcher Kömermonat ausgeschrieben war, nach mehr als einem Wenschenalter noch nicht die Hälfte ein; von sämtlichen Kursürsten hatten nur zwei ein paar tausend Warf gesteuert.

Das Reichstammergericht hatte eine boppelte Aufgabe übernommen : es follte den Landfrieden mahren, und es follte bie einzelnen Reichsangehörigen gegen Billfurhandlungen ihrer Oberen Allein feine diefer Aufgaben ward erfüllt. 3mifchen schüten. einzelnen Ständen tamen offene gehden vor, ohne bag bas Reichsfammergericht bagegen einschritt. Gine ber verrufenften mar ber (freilich mehr lächerliche, als ernfthafte) "Wasunger Krieg", wo Roburg und Meiningen mit bewaffneter Sand bas Städtchen Wasungen "eroberten" und besetzten. In Bezug auf ben Rechtsschutz ber Unterthanen war bie oberftrichterliche Thatigfeit ein- für allemal aufs Außerste eingeschränft burch bas ben Rurfürften in ber Golbenen Bulle verlichene Privilegium de non appellando und baburch, daß bie Lande des Haufes Habsburg der Oberhoheit des Reichstammergerichts völlig entzogen waren; im einzelnen Falle ward biefe Thätigkeit gelähmt entweber burch bie eigene Scheu bes Berichtes vor fraftigerem Borgeben gegen einen nur einigermaßen angeschenen Reichsftand, ober burch ben Trop eines folchen gegen bie vom Gerichte gefällten Sprüche. Gines ber grellften Beispiele von der Rechtlosigkeit der Unterthanen gegen fürstliche Tyrannei trop wiederholt versuchten Ginschreitens bes faiferlichen Gerichtshofes bietet bie Lebensgeschichte ber beiben Mofer, Bater und Cohn, bes württembergischen Staatsrechtslehrers und Rechtstonfulenten ber Landstände J. J. Moser, der drei Jahre lang ohne Urteil und Recht auf bem Asperg faß, und bes heffen-barmftabtifchen Minifters Karl Friedrich von Moscr, der wegen angeblicher, aber nicht nach-

gewiesencr Bergehen in seinem Amte acht Jahre lang Landes verwiesen und bes Genusses feines Bermögens beraubt warb.

Wie auf den Gebieten bes Kriegswesens, ber Finangen, ber Rechtspflege, so war auch auf bem nicht minder wichtigen bes Sandels und Berfehrs ber Sondergeift alleinherrschend geworben, bie Einheit fast bis auf die lette Spur verschwunden. Un eine gemeinfame Sandelspolitif nach außen war nicht zu benten; jeder Berfuch einer folden, auch wenn einmal ein Raifer etwas jum Schut ber nationalen Industrie gegen ausländischen Mitbewerb thun wollte. ftief entweber auf ben heftigften Biberftand, ober aber auf einen ftillschweigenden Ungehorsam aus den Kreisen der Reichsstände. Im Innern bes Reichs waren bie einzelnen Länder, bisweilen fogar bie einzelnen Provingen eines und desfelben Landes, burch Bolle und fonstige Magregeln aller Urt von einander abgesperrt; selbst ber Berkehr mit Lebensmitteln war bavon nicht befreit. Auch innerhalb ber einzelnen Länder gab es Sonderrechte, welche ben Sandel aufs äußerste beengten und beschwerten, wie bas Stapelrecht, bem zufolge 3. B. in Sachsen jebe Bare, bie in einem Umfreis von 15 Meilen Salbmeffer um die Stadt Leipzig entweder erzeugt ober eingeführt ward, nach Leipzig gebracht und bort brei Tage lang zum Berkauf ausgestellt werden mußte, bevor sie irgendwogndershin vertrieben werben burfte.

Bu alledem kam noch als ein weiteres Hemmnis bes Verkehrs bie unendliche Mannigfaltigkeit der Münzen, Maße, Gewichte. Es gab 10—12 verschiedene Münzfüße, fünserlei Ellen allein in der Stadt Augsburg u. dergl. m.

Wie trostlos crscheint une dieses Bild des alten Deutschen Reichs mit seiner gänzlichen Verkommenheit und Versumpftheit im Partifularismus, mit der Vernichtung aller einheitlichen Interessen, so daß wir in der That mit den Studenten in Auerbachs "Keller" aus Goethes "Faust" ausrufen möchten: "Das liebe heil'ge röm'sche Reich, wie hält's nur noch zusammen?", wie tröstlich aber auch der hindlic auf unser jetziges Deutsches Keich, welches von alledem das erfreuliche Gegenteil ausweift!

Und dieser Zustand, den der westfälische Friede geschaffen, ward noch fort und fort verschlimmert durch eine Einrichtung, welche recht eigentlich darauf berechnet schien und jedenfalls darauf hinarbeitete, die Reichsgewalt immer schwächer, die Einzelgewalten immer über-

mächtiger werben zu laffen. Es waren bas bie fog. "Babltapitulationen," welche die beutschen Raifer vor ihrer Bahl beschwören mußten und auch widerstandelos beschworen, obschon fie bamit ein Stud nach bem anbern von bem, was überhaupt von einheitlicher Gewalt ihnen noch blieb, vollends preisgaben. Denn jede Bablkapitulation fügte ben früheren Beschränkungen ber kaiserlichen und Erweiterungen ber ftanbifchen Rechte neue bingu. Es genügt, auf awei ber ärgften folcher Beftimmungen hinauweisen. Der weitfälifche Friede hatte bem Raifer bas Recht belaffen, unter Buftimmung bes Reichstages (was gang in ber Ordnung war) Reichsfestungen in ben Ländern ber Stände anzulegen — in ber Bahlfavitulation Leopolds I. warb ihnen biefes Recht abgesprochen und ben Landesherren allein bie Befugnis zuerteilt, Festungen auf ihrem Gebiete zu errichten. Das altgeheiligte Recht bes Raifers, als oberfter Richter im Reiche bedrängten Unterthanen beizustehen, ward in ben Babltapitulationen mehr und mehr beschnitten, ja nabezu in fein Begenteil verkehrt, nämlich in bie von ben Raifern zu leistenbe Rufage, nicht allein Klagen von Unterthanen ober Lanbständen wegen Rrantung ihrer Rechte zuruct., sondern auch die Klagenden "zu schuldiger Parition" (zu schuldigem Gehorsam) an ihre Landesfürsten und herren zu verweisen.\*)

Wie in den Einrichtungen des Reiches, so hatte auch in der Stimmung und Gesinnung des deutschen Bolkes, in dem, was wir heutzutage "öffentliche Meinung" nennen, das zentrifugale Element das zentripetale nahezu gänzlich verdrängt. Die Bewohner der größeren Einzelstaaten, insbesondere der Kurfürstentümer, sahen verachtungsvoll auf das "Reich," und was darin vorging, herab. "Jeder zählt sich gern zu den Preußen, den Sachsen, den Hannos veranern, den Mecklendurgern; nur die, welche kein besonderes Batersland haben, nennen sich Deutsche," und "höchstens der Bürger einer kleinen Reichsstadt fragt noch disweilen: wie steht's in Deutschsland?" — so klagt ein patriotischer Schriftsteller jener Zeit. Bon den damaligen Publizisten waren die meisten und namhastesten "Partifularisten": der Göttinger Schlözer sühlte, dachte und schrieb als Hannoveraner, der Helmstädter Häberlin als Braunschweiger,

<sup>\*)</sup> Wegen weiterer Aussührung alles Obigen muß ich, da hier ber Raum bagu fehlt, auf mein Buch: "Deutschland im 18. Jahrhundert," 1. Bb. 2. Abschn. S. 14—71 verweisen.

ber Berliner Ricolai vollends sah in bem "Bestreben, die Gemüter für ein beutsches Nationalgefühl zu erwärmen," nichts als einen hämischen Parteizweck.

Dazu fam bie große Bahl berer, welche grundfatlich, entweber aus geiftiger Tragheit und Gleichgiltigfeit, ober wegen ihrer Sinwendung zu ben Ibeen eines alles Baterländische und Nationale weit hinter sich laffenben Rosmopolitismus, um Bolitif sich nicht fümmerten und zufrieben waren, wenn man fie mit Anmutungen von folder Seite her entweber in ihrem gemutlichen Stillleben ober in ihrem hohen Beiftesfluge ungeftort ließ. Bu den letteren gehörten mehr ober weniger auch unfere großen Dichter bes vorigen Sahrhunderts. Rlopftock erkannte als bas Einzige, was die Deutschen einige und worauf sie als Nation ben anderen Bölkern gegenüber ftoly fein konnten, die Sprache und die Boefie; Leffing sprach mit bitterer Fronie von ber "thörigten Einbildung ber Deutschen, ein Nationaltheater haben zu wollen, ba fie boch feine Ration waren"; Schiller in seinem Schwanengesang, bem "Tell", rief ihnen nur prophetisch bie Mahnung ju: "Seib einig, einig!"; Goethe enblich lenfte bie Blicke seiner Landsleute von bem politischen auf bas weltbürgerliche Gebiet binüber in bem befannten Diftichon:

"Bur Nation Guch zu bilben, Ihr hofft es, Beutsche, vergebens. Bilbet, Ihr könnt es, bafür freier zu Menschen Guch aus!"

Nur zwei Schriftsteller ber bamaligen Zeit können bereits als bewußte Vertreter bes nationalen Gebankens angesehen werben, Karl Friedrich v. Moser und Justus Wöser. Beibe beklagten ben Verfall bes Reichs und bas Überwuchern bes Sondergeistes; beide fanden die Ursache dieser unseligen Wendung der deutschen Geschicke mit richtigem Blick darin, daß die deutschen Kaiser das Bürgertum oder den Mittelstand mißachtet und sich zu sehr in die Hände der Fürsten- und Abelsaristokratie gegeben hätten. Allein einen Weg zur Rückbildung des so tief kranken Reichskörpers und zur Heilung der eingerissenen Schäden vermochten auch sie nicht anzugeben.

She ein solcher Weg gefunden ward, mußte Deutschland burch eine lange Schule schwerer Schickfale hindurchgehen.

mächtiger werben zu laffen. Es waren bas bie fog. "Bahlfapitulationen." welche bie beutschen Raifer vor ihrer Bahl beschwören mußten und auch widerstandelos beschworen, obicon fie bamit ein Stud nach bem andern von bem, was überhaupt von einheitlicher Gewalt ihnen noch blieb, vollends preisgaben. Denn jede Bahltapitulation fügte ben früheren Beschränkungen ber taiserlichen und Erweiterungen ber ftanbifchen Rechte neue bingu. Es genügt, auf amei ber ärgften folcher Beftimmungen bingumeifen. Der weftfälische Friede hatte bem Raifer bas Recht belaffen, unter Buftimmung bes Reichstages (was ganz in ber Orbnung war) Reichsfestungen in ben Ländern ber Stände anzulegen - in ber Wahlkapitulation Leopolds I. ward ihnen diefes Recht abgesprochen und ben Landesherren allein bie Befugnis zuerteilt, Reftungen auf ihrem Gebiete gu errichten. Das altgeheiligte Recht bes Raifers, als oberfter Richter im Reiche bedrängten Unterthanen beizustehen, ward in ben Babltapitulationen mehr und mehr beschnitten, ja nahezu in fein Gegenteil verfehrt, nämlich in bie von ben Raifern zu leistende Aufage. nicht allein Rlagen von Unterthanen ober Lanbständen wegen Rrantung ihrer Rechte gurud., sondern auch die Klagenben "gu schuldiger Barition" (zu schuldigem Gehorfam) an ihre Landesfürsten und herren zu verweisen.\*)

Wie in den Einrichtungen des Reiches, so hatte auch in der Stimmung und Gesinnung des deutschen Bolkes, in dem, was wir heutzutage "öffentliche Meinung" nennen, das zentrigugale Element das zentripetale nahezu gänzlich verdrängt. Die Bewohner der größeren Einzelstaaten, insbesondere der Kurfürstentümer, sahen verzachtungsvoll auf das "Reich," und was darin vorging, herab. "Jeder zählt sich gern zu den Preußen, den Sachsen, den Hanno-veranern, den Mecklenburgern; nur die, welche kein besonderes Batersland haben, nennen sich Deutsche," und "höchstens der Bürger einer kleinen Reichsstadt fragt noch disweilen: wie steht's in Deutschsland?" — so klagt ein patriotischer Schriftsteller jener Zeit. Bon dem damaligen Publizisten waren die meisten und namhaftesten "Partifularisten": der Göttinger Schlözer fühlte, dachte und schrieb als Hannoveraner, der Helmstädter Häberlin als Braunschweiger,

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

<sup>\*)</sup> Wegen weiterer Aussührung alles Obigen muß ich, ba hier ber Raum bazu fehlt, auf mein Buch: "Deutschland im 18. Jahrhundert," 1. Bb. 2. Abschn. S. 14—71 verweisen.

ber Berlincr Nicolai vollends fah in bem "Bestreben, die Gemüter für ein beutsches Nationalgefühl zu erwärmen," nichts als einen hämischen Parteizweck.

Dazu fam bie große Bahl berer, welche grunbfaplich, entweber aus geiftiger Trägheit und Gleichgiltigfeit, ober wegen ihrer Sinwendung zu ben Ibeen eines alles Baterlandische und Nationale weit hinter sich laffenden Rosmopolitismus, um Politit sich nicht fümmerten und zufrieben waren, wenn man fie mit Anmutungen von folder Seite her entweder in ihrem gemütlichen Stillleben ober in ihrem hohen Beiftesfluge ungeftort ließ. Ru ben letteren gehörten mehr ober weniger auch unfere großen Dichter bes vorigen Jahrhunderts. Rlopftod ertannte als bas Ginzige, mas bie Deutschen einige und worauf fie als Nation ben anderen Bolfern gegenüber ftolz fein konnten, die Sprache und die Boefie; Leffing fprach mit bitterer Fronie von ber "thörigten Einbildung ber Deutschen, ein Nationaltheater haben zu wollen, ba fie boch keine Nation waren"; Schiller in feinem Schwanengefang, bem "Tell", rief ihnen nur prophetisch die Mahnung ju: "Seid einig, einig!"; Goethe endlich lenfte bie Blide feiner Landeleute von bem politischen auf bas weltbürgerliche Gebiet binüber in bem befannten Distichon:

"Bur Nation Guch zu bilben, Ihr hofft es, Weutsche, vergebens. Bilbet, Ihr könnt es, bafür freier zu Menschen Guch aus!"

Nur zwei Schriftsteller ber bamaligen Zeit können bereits als bewußte Vertreter des nationalen Gedankens angesehen werden, Karl Friedrich v. Moser und Justus Wöser. Beide beklagten den Verfall des Reichs und das Überwuchern des Sondergeistes; beide fanden die Ursache dieser unseligen Wendung der deutschen Geschicke mit richtigem Blick darin, daß die deutschen Kaiser das Bürgertum oder den Mittelstand mißachtet und sich zu sehr in die Hände der Fürsten- und Abelsaristokratie gegeben hätten. Allein einen Wegzur Rückblung des so tief kranken Reichskörpers und zur Heilung der eingerissenn Schäden vermochten auch sie nicht anzugeben.

Ehe ein solcher Weg gefunden ward, mußte Deutschland burch eine lange Schule schwerer Schickfale hindurchgehen.

## 2lus dem Cebensgang eines evangelischen Beistlichen und Belehrten im 17. und 18. Jahrhundert.

Nach eigenhändigen Aufzeichnungen mitgeteilt

non

## Chriftian Mener.

## (Fortfegung.)

Um ersten Ort fam uns bas wilbe Waffer so schnell und nabe, bag wir, um nicht bavon umgefturzet zu werben, eilends anfahren und ankern mußten, und oberhalb bes Maus- oder Mautsthurm mußte bas Bolf ein Stud Weg aussteigen, weilen bor 8 Tagen ber Jahnufischen Bataillon ein Schiff baselbst angestossen, und ber nabe eine Compagnie bavon verunglückt mare.

Auf Colln bin ich mit herrn Capitain Reller, ber bie Requisitoria bafelbft zu produciren hatte, einem Schifffnecht und zwey Solbaten in einem schlechten Nachen voraus gegangen, welches mit auf die Nacht schier fatal geworben ware. Dann wir murben von Gefährliche gweyen Preußischen Officiers so wohl tractirt und bis auf ben spaten Abend, ba wir noch eine gange Stunde unfern ben Dublheim schon angelangten Schiffen nachzufahren hatte, aufgehalten. Mein herr hauptmann mar fo berauscht, bag, weil wir Begbe nur auf einem oben über bergelegten Brett faffen, ich ben fcmeren Mann um ben gangen Leib zu heben, ber Schiff-Anecht aber mit felbstiger Lebens-Gefahr ben Nachen zu balanciren hatten, wir in augenscheinlicher Roth umgefturzt zu werben, unter Gottes Batterlichen Beystand (bavor ich seiner Bunder-Güte annoch vielen Dank

etruntenen Officiers.

schuldig bin) in finsterer Nacht bennoch glücklich ben unsern Schiffen angekommen. Bon hicraus gieng bie Fahrt, Duffelborf, Rauferswerth, Rheinbergen, Wefel und Emmerich vorben, fehr plaifirlich bis an die alte verfallene Schenden - Schang, an beren Spige ber Rhein sich theilet und linder Sand seinen Namen verliehret und auf Rimwegen, die Baal genannt, zufließt, auf ber rechten Sand aber benfelben behält und uns auf Arnheim zuführete.

Arnbeim.

Sier verlohr ich die erfte von meiner brenfachen Gemein, bas Antunft in Dragoner-Regiment, welches in die Broving Oberpsiel nach Campen verlegt wurde. Die Sedendorfische Bataillon aber mußte, nebit ber Jahnufischen, welche wir in gedachtem Arnheim vor uns angetroffen. Garnison halten. Dir wurde bie Frangofische Rirche von bero Brediger burch ein zugeschicktes höfliches Billet zu unferm öffent= lichen Gottesbienft willig angewiesen. Ich bekam mein Quartier ben einem Becker, von bem, und sonst von jebermann, sonberlich bem Lutherischen Pfarrer, herrn Menne, wie auch sehr berühmtem Brediger, Monff. D'Dutrein, aller guter Wille erzeigt worden. Beilen man selbigen Sommer Nimwegen und Arnheim mit vielen Aussenwerkern befestigte, auch unter Schenden - Schang an einem Canal arbeitete, die Baal in den Rhein ju führen, fo hatte ich aute Gelegenheit, benen Ingenieurs ein und anderes in ber Praxi abzuschen, mas man jo aus Buchern sich nicht vorstellen fan.

So gerne ich an biesem Ort langer geblieben, fo konnte boch mein Aufenthalt über 5 Monat nicht bauern, in welcher Reit jeboch das Dragoner-Regiment von Campen nach Nimwegen verlegt worden So hatte ich benn bieses auch von Arnheim aus als ein Filia von 3 Stunden Begs wechselsweis zu bedienen, und weilen bie allitre Cavallerie auf der Moder Bende campirte, baselbst meinen Gottesbienft, nebst genoffener Roft ben Beren Dbrift von Schmettau zu verrichten.

Ilm felbige Beit fam unfer lieber Bring, Berr Marggraf Bil- Antunft unferes helm Friedrich, nebft feinem herrn Reife-hof-Meifter von Rothenhan, zu Rimmegen an und wohnte ber vom König William 1) auf gedachter Sende fürgenommenen Mufterung und nachmahliger Luft-Bataille ben, hatte auch die Ehre baselbst mit bem Ronig zu speiffen. Diejes theuren Bringen Untunfft mar dem an ber Ruhr liegenden

burdlaudtigften Bringen su Rimmegen.

<sup>1)</sup> Bilbelm I, von England.

Obrist-Lieutenant, nunmehrigen herrn Grafen von Sedenborf von ber Bürdung, bak er in breben Tagen für Freuden gefund worben. und ich hatte bas Glud, von Gr. Durchlaucht mit einem schonen Pferb, welches ich nach geenbigter Campagne vor hunbert Gulben verfauft, begnabiget zu werben.

Bald nach biefem, als ich vorher bas uralte Cleve besichtiget und wieder nach Arnheim tommen, mußte ich um bas Ende Sept. An. 1701 das Sedendorfische Regiment daselbst und das Schmettauische zu Nimmegen verlaffen und mit bem Jahnufischen, unter Commando herrn Obrift = Lieutenant von heibebrech (weilen ber Obrist von Serenissimo in Italien zu Sich abgeforbert worben) maria mit bemeinen beschwerlichen Marich bis auf Duffelborf thun und bafelbst Jahnufissen
Regiment nas bis zum Ende Novembris verbleiben.
Duffelborf.

hier hab ich in ber Evangelischen Rirche, woselbsten für mich und ben bortigen Beiftlichen, herrn M. Seilern, gepredigt, weilen er mit ber fallenden Sucht behaftet war, bas Anspachische Wappen gesehen mit herrn Marggraf Johann Friedrichs Namen, jum Angebenken bes groffen Bentrags, fo berfelbe jum Bau biefer Rirche gethan. Beb benen Sejuiten find mir zwey toftbare Globi gezeiget worben, welche ber Hochgelehrte Graf und unglückliche General Marfigli verfertiget.

Zugeftoßene Krantbeit auf

Balb kam Ordre, bag biefe Bataillon nach Sicaburg, einer Abten und Stäbtlein gegen Bonn über liegend, marichiren und barinnen Garnison bleiben sollte. Auf biefem Marich bekam ich entschlichen Ropf-Schmerzen und murbe in einem am Balb gelegenen biesem Rarid und wunderliceeinzelnen Bauern = Haus einquartirt. Ich war vom talten Regen burchaus nag und gang allein, sobag ich mich bie Racht burch neben bem Camin taum trudnen, geschweig warmen tonnte; baber ich bes andern Tags nicht zu Pferd sigen, noch vor Mattigkeit bem Regiment, welches, mir unwiffend wohin, voraus marfchirt, folgen In biefen Umftanben gab mir Gott ein, bag ich mir, aus Mangel anderer Bulfe, ein decoctum von Salben machte und bavon ein paar Schuffeln voll eintrunde. Gott fegnete biefe Noth-Cur bermaffen, daß nach einer vehementen Evacuation fich ber Schmerzen verlohr, und nachdeme ich mich noch einige Stunden zur Rube geleget, mich ber Bauer, an statt er mich in diefer Einöbe ohne jemandes Erfahrung hätte todtschlagen können, gegen Abend ganz willig durch den Wald in bas andere haupt-Quartier gebracht, wo-

felbsten ich mich in einem Bauern-Haus die Racht über wieder erholet, und da man mich, zumahl bes andern Morgens, in bafigem Evangelischen Pfarr - Saus in etwas gelabet, burch Gottes Unabe mich wieder ganz wohl befunden. Da hieß es ja wohl: Ich bin ben bir in ber Roth, ich will bich herausreiffen.

In gedachtem Siegburg waren wir faum dren Tag, als neue Ridmarich i Orbre tam, wir follten eilende aufbrechen, daß wir nach zweben fowergemach Tagen früh Morgens vor bem Thoröffnen zu Cölln zu stehen tämen. Die Bataillon fanben fich ber Ordre gemäß baselbst ein; allein die Burger hatten wider bes Magiftrats Billen ein paar Stude innen vor bas Thor gepflanget und wollten feine Reger gur Garnison haben. Wir mußten uns also im glateisen Regen und Frost (benn es war im Dezember), nachbem wir die halbe Racht marschirt, bis auf den Abend im fregen Felb patientieren, bis bie Sache abgemacht und wir eingelassen worden. Mein Interimsquartier nahm ich ben bem Schlüsselwirt, bessen Beib einige Zeit

Mein ander Quartier mar ben einem Golbichmidt, welcher nach ber Sand zwegen unfern Tambours vergiftete fleine Nadeln gegeben, mit biesen gegen 10 Thaler einen gewissen Schiffmann gelegentlich zu töbten, von benen er aber verrathen und, wie ich hernach erfahren, foll becollirt worben fein.

hernach, weil fie etliche von unseren Leuten verführt, in ber Schang

bei Mühlheim gepeitscht und gebrandmardet worben.

Das sehr geschmeibige Quartier-Gelb wurde benen Quartiermeistern alle Sonnabend auf bem Rath-Haus vorgewogen, die Rost aber mußten wir felbft bezahlen.

Als zu unserer Beit bie Frangofen Diene machten, biefe Stadt au bombarbiren, und ber Gegen-Berfaffung halber Rath gehalten wurde, fagte einer von ben herren Burgermeiftern : Er wolle nicht hoffen, bag Gott Colln, barinnen bie Corper ber Beil. 3 Ronige gleichwohl aufbehalten find, so werde heimsuchen lassen, beme aber ber Cardinal von Zeit, Abministrator bes Erte-Stifftes, entgegen gesetet: Er forge, wenn man auch biese 3 Ronige auf bic Mauern ftellte, die Frangofen murden ben wenigsten Respekt vor diefelben haben.

Mein Gottesbienft murbe mir in einem burgerlichen Saufe, barinnen auch ber zu Rriegs-Beiten orbentliche Barnifons-Brediger, Berr Bicbermann, wohnte, bergeftalt angewiesen, bag er am Sonn-

tag, der Anhalt-Dessauische Feldprediger am Montag und ich am Dienstag, jeder den Seinigen besonders predigten.

An biesem Herrn Bicdermann, ber hernach zu Altenkirchen, endlich zu Speher Stadt-Pfarrer geworden und mir noch vor wenig Jahren freundlich zugeschrieben, habe einen Mann sui nominis und sehr liebreichen Freund gefunden. Der gewesene Dessaulsche Feld-Prediger aber ist vor etwan 10 Jahren als ein Collectant auf eine Pfälzische Kirche zu mir hierher gekommen, bald aber als ein betrügslicher Bagabond, weiß nicht wo, befunden und arretirt worden.

Unfer freies Religions = Exorcitium bajelbst.

Mir wurde auch nicht verwehrt, meinen Leuten in Brivathäusern die Sacra zu administriren, woben ich wahrgenommen, wie eine viel milbere Mennung bas blinde Bolf ber Babiften von unferer Religion fühle, mann fie uns felber hören. 3ch taufte ein Evangelisches Solbaten-Rind, bagu bie Catholische Wirthin zu Gevatter gebeten worden. Diese hatte bas Rind auf ben Anien und horte mir mit vielen Thränen zu. Als ich fie hernach um bie Urfache befragte, ficl die Antwort : Sie habe für Freuden geweinet, wie fie gehöret, bag unfere Rinder fo ichon getauft murben, welches fie von benen ihrigen nicht miffen fonnte, u. f. w. Sabe ich einen Rranten communicirt, fo mar bie Stube voller Leute, bie auf bas bevotefte juhörten und mich mit vieler Chrerbietung von fich lieffen. Brediger-Monch, beffen Bredigt ich einesmahl angehört, führte mich in feine Belle und tractirte mich mit bem beften Bein und angenchmem Discours aufs höflichste. Ein anderer zeigte mir in feinem Clofter S. Thomae Aquinatis Studier - Belle, barinnen ich nichts als ein Altärlein gesehen, vor welchem die Borbengehende, weil die Thur immer offen steht, allezeit ihre Reverenz machen.

Gefährlicher Bus ipruch bei einem Delinquenien.

Zwar als ein Solbat, der trunkener Weis seinen Wirth erschossen, unter meinem Zuspruch auf dem Heu-Markt sollte czequirt werden, hat sich des Worgens eine Wenge des Böbels von etlichen 1000 versammelt, von denen ich wäre massacrirt worden, wenn man nicht den Delinquenten nach der Mühlheimer Schanz zur Gerichtsstatt bringen zu lassen resolvirt. Ich ging also aus dem Thurm, darinnen ich fast die ganze Nacht zugebracht, unerkannt durch das Volk unter das Thor, woselbst ich hernach, nebst dem Verurtheilten, von unserer Escorte auf eine Chaise geset worden. So groß der Hause nachgelausener Zuschauer war, so eingezogen und still verhielten sie sich den Grecution und hörten unserm

Singen und Beten fehr aufmertfam ju. Wie fich benn auch ber arme Sünder fehr erbaulich bewiesen, bas Lieb felbsten angegeben und nach nochmahlen öffentlich empfangener Absolution sich mit ausgestrecten Armen und verbundenen Augen benen jum Barquebufiren Commandirten freudig bargeftellt und also gerichtet worben. Im Beimweg haben fich viele Burger um mich gemacht und fich burch bie geiftliche Sandlung mit biefem fo gerührt bezeugt, bag endlich einer fich fo vernehmen laffen: Bas follen wir boch glauben? Ich wollte, daß mir an meinem Ende nur auch fo zugesprochen murbe! u. f. m.

In denen Bredigten wurde unferer aber nicht geschonet. Wie bann P. Schmit über bas Evangelium vom Saemann uns benen Bogeln vergliche, welche hier ben guten Saamen auf dem Bege auffrässen u. bral. Singegen hörte ich benselben auch Dom. IV. Adv. von seinen herren Canonicis fagen: 3m Geiftlichen ift mancher auch hoch angesehen, allein wenn man foll ein Sobes = Amt ober fonst eine Rirchen-Funftion verrichten, so heißt co: En Berr Vicarius, gehe er boch hin und fen fein bevot. Ich habe Briefe zu fchreiben, Bifite ju geben ic. indeffen bie herren benm Glas Wein ober Trictrac figen und laffen fich wohl fenn.

In benen Disputationibus hörte ich mehrmahlen mit Berwunderung, mit welch einer vehementen Loquacitet die Leute ein scholaftisches Nichts pro und contra ventilirt. Bon Berrn Obrift-Lieutenant von Blandenheim befam ich ein groffes Volumen sub Tit. Primitiae Gentium S. Historia & Encomium trium Regum Magorum Evangelicorum, Auct. P. Hermanne Crombach, S. J. An. 1654. 3th hatte taum einige Capita bavon excerpirt, fo mußte ce wicher geben, weil fein Hospes, bem bas Buch gehörte, nicht augeben wollte, daß ein Regerischer Braedicant es lefen follte.

Um neuen Jahrs-Tag 1702 (ba ich von meinen Herren Officiers mit 20 Rthlr. befchendet worben) follte ich in herrn Grafen von Oftfrickland Quartier predigen; allein beffen Baus-Birth hat es bebrohlich verhindert und fogar, als er vermuthet, ob mare es gleich= wohl heimlich geschehen, bat er fein ganges Saus burch geräuchert. Eben bergleichen Bigotterie bat mir auch in Duffelborf ber Hospes des herrn Obriften von heibebrech erwiesen. Dieser hatte mein Bferd ju bem Seinigen ftellen laffen, mußte es aber, auf jenes ungeftummes Anhalten, mir wieder gufchiden. Anderer Rleinigfeiten

zu geschweigen, so kan nicht vergessen, daß ich auf dem Schweins Marctt eine Glocke ersehen, durch welche man die Stunde des ansgehenden Verkaufs kund zu machen psleget. Ich dachte, ob nicht hiernach die Redens-Art: Mit der Sau-Glocke läuten, möchte aufsgekommen sehn.

Reise nach Anspach.

Nach allen geendigten Fepertagen habe Erlaubnis genommen, eine Reife zu ben Meinigen herauf zu thun, und bin, nachbem obbelobtem herrn Biebermann bie Bigilang übertragen, mit herrn Capit. Reller, nebft unfern zwey Anechten und einem wohlbewehrten Begweiser, welchen wir wegen bes ungemeinen tiefen und gang ungebahnten Schnees wohl nöthig hatten, unter ausgebetenem Bepftanb Gottes, über Siegburg burch ben Besterwalb, Limburg, Altenfirchen, nach 6 Tagen gludlich zu Frankfurth ankommen, wofelbst Berr Capitain Reller geblieben, ich aber mit meinem Rnecht über Offenbach und Mergenthal auf Blofclben zugeritten, woselbst ich meine liebe Eltern sowohl, als nach ein paar Tagen meine Saus-Frau und Schwieger-Eltern in Anspach G. Q. gefund angetroffen. Ich hatte die Inade, gleich nach meiner Ankunft Gr. Boch-Kürftlichen Durchl. Geren Marggrafen Georg Friedrich von bem Buftand derer Regimenter unterthänigst zu rapportiren und mit Bochstbenenselben und bero Prinzegin Schwester, ber nachmahligen Ronigin in Engeland,1) im Cabinet zu fpeiffen. Ich blieb in Anspach bis gegen Oftern, in welcher Zeit ich, neben Besuchung guter Freunde, auch zu Deberndorf 2) ben herrn Obriften Bahnus eine Commission abzulegen hatte, ber mir nach brentägiger Bewirthung vertrauet, daß er ein Craif-Regiment befommen und das Seinige herrn Beibebrech überlaffen werbe; welches auch Benbes gefchehen.

Abreise nach bem Rieber-Rhein.

Indessen kam Nachricht aus Nicderland, daß die allirte Armée ins Feld ausrucken wolle, dahero mich Herr Oberst Ricutenant von Crailsheim aus Rügland zu Anfang der Charwoche auf Rothens burg beschieden, wohin mich denn, nebst meiner Frau, die mich über Ploselben bis dahin begleitet, verfüget, mich Gottes weiterer Führung getrost überlassend. Gedachte meine Frau wurde von Ihro Gnaden der Frau von Crailsheim auf einige Tage nach Rügland mitzgenommen, mit dero Herrn Gemahl ich auf der Post nach Werth-

<sup>1)</sup> Bilhelmine Caroline, verm. 1705 mit dem späteren Rönig Georg II. von England.

<sup>2)</sup> B. A. Fürth.

heim gegangen. Sieselbst haben wir die beyben Herren Grafen von Caftell und Bolfstein, Capitains vom Seckenborf- und Schmettauischen Regiment, nebst einigen unserer Dragoner, angetroffen und find nebst biesen allba zu Schiff gesessen. Die Abfahrt gieng unter Gottes Geleit über Francfurth bis nach Bingen gludlich, bajelbit aber mußten wir bes wilben Baffers halber aussteigen und am Beil. Oftertag Salt machen. Bu Coblenz haben wir ber jenfeits befindlichen Frangofen halber bie Schiffe gar quittirt unb unfern Marich biffeits burch einen Theil vom Westerwald über Siegburg nach Coln zu Pferd genommen. Bon bier find obbemelbete Berren auf Mastricht, ich aber zu bem Jahnusischen Regiment, in bas bereits vor Rapferswerth ftehende Lager unter bem Grafen von Naffau gegangen.

Dis Ranferswerth ift ein fleiner Ort, bem Chur-Fürsten von Andunftoen Re-Coln, ber unter Commando bes General Bleinville Frangosische giment vor Ray-Befatung eingenommen, jugeborig, war bamalen auf ber Land-Seite mit bren gangen und zwen halben! Bastions, 3 Ravelins. einem truckenen Graben und einer mit Ballifaben befegten Controscarpe wohl bevoftiget; auf ber anderen Seite hatte er ben Rhein und in biefem auf einer fleinen Infel eine befette Schang, auch jenseits ftunde Tallard mit einem ziemlichen Corps Frangosen, ber nicht nur nächtlicher Beil frisch Bold in bie Beftung, fonbern auch viele Stud-Rugeln, boch ohne Schaben, in unser Lager schickte. Mein Quartier befam ich in bem Belt bes Regiments-Quartier-Meisters und Lieutenants Schummen, ber nachmahls zu Crailsheim Caftner worben. Meinen orbentlichen Gottesbienft hatte, wie gewöhnlich, alle Tage Morgens und Abends mit einer Betftund vor ber Front und Sonntags mit einer Predigt vor bes Obriften Belt zu verrichten.

Über dieses aber, weil die Belagerung langwährig, nemlich in lagerung und bie 9 Wochen und bie Defonsion scharf war, gab es nicht wenig lichen Berrich-Reben-Arbeiten sowohl ben andern als benen Unserigen zu verrichten; wie benn beb einem andern Evangelischen Regiment zweben Berurtheilten zuzusprechen ersuchet worben, bavon ber eine Pardon erhalten, ber andere aber zweymal hangen mußte, weil ber Nagel das erftemal abgebrochen. Gin Bfalgisches Regiment hatte auf einmal Reun jum Strang tonbemnirt, beren einer von einem Reformirten, 2 von einem Babftlichen, 6 aber von mir bebienet worben;

boch hat das Loos, da sie um das Leben spielen mußten, nur 3 betroffen, und zwar von dreyerlei Religionen.

Bei bem Lazareth, barinnen ber Bleffirten nach und nach über 1000 gu liegen famen, war ich ber nächste Evangelische Felb-Brediger und bekam ba fast mehr mit Fremben als benen Meinigen zu thun. Es verlangte einstmahls, als ich jemand communicirte, ein Engeländer auch bis Beil. Werd. Weil wir aber Benbe einander nicht verftunden, und ich also nicht wiffen konnte, welcher Religion er fenn mochte, fo habe ftatt beffen ein Gebet vor ihm gefprochen, mit welchem er auch sich zufrieden bezeigt, und weil ihm ein Bein abgeichoffen worben, turg barauf verftorben. Ginem anbern, bem eine Stud-Rugel benbe hintere Baden fo meggenommen, gab ich bas Beil. Abendmahl, ber mir bei bem Genug bes Relche unter ber Hand gestorben. Ginem Frangosischen Unter-Officier, ber in einem Ausfall bleffirt und gefangen in bas Lazareth gebracht, mußte ich, weil ber beigeholte Jesuit (welcher hernach an einem Schuf burch bie Band bas Leben foll eingebuffet haben) nicht mit ihm in seiner Sprache reben fonnte, auf Ansprechen berer Relbicherer, gureben, baß er sich bas eine entzwen geschoffene Bein folle abnehmen laffen; wozu er sich benn auch bequemt und mir bes andern Tags, weil er sich caeteris partibus wohl befunden, freundlich gedandet. einem Unserigen Lieutenant, ber burch bie Lunge geschoffen war, gieng mir, ben einem Befuch, aus feiner Bunde unvermuthet ein foldi' entsetlicher Geftanck zu Leibe, daß ich, bes Edels halber, ben bregen Tagen mich zu Bette halten und mediciniren mußte. Bieler anderer bergleichen Berrichtungen zu geschweigen.

Gefährlicher Beruf in ben Approchen. Einen gefährlichen Gang hatte ich einst zu thun, als mich Herr Obrist ersuchte, dem Regiment in die Approchen zu solgen; deme ich denn, unter ausgebetenem Schutz Gottes, auf den Abend nachgefommen. Mir wurde zwar mit Hauen und Schauseln eine mit Fachinen meublirte Loge gemacht, darinnen ich die Nacht durch, wo anderst fein Ausfall vom Feind geschähe, oder keine Bombe einsiel, vor kleinem Gewehr schußfren sitzen konnte. Ich kan nicht läugnen, daß mir ben dem grossen Feuer, so aus der Vestung gemacht worden, die halbe Nacht durch vielerlen betrübte Gedanken ausgestiegen, doch da ich mir, nebst dem Gebet, meinen ordentlichen Beruf zu diesem gefährlichen Posten und Gottes Allgegenwart fürzgestellet, din ich um Mitternacht recht sanst eingeschlasen: Habe

also in der That erfahren, welchen einen Troft dem Bergen die Erinnerung eines orbentlichen Berufs geben tan. Des folgenben Morgens trieb mich die Begierde, den Erb-Bringen von Caffel. jetigen Ronig in Schweben, zu schen, auf die nächste Batteric, wohin fich biefer groffe Bring erhoben hatte. Seiner Durchl. murbe au Ehren eine völlige Dechange von allem ichweren Gefchut auf bie Beftung, und von berfelben scharfe Antwort heraus gegeben. 218 ich mich ben bicfem Donnern bucte und barüber ausgelachet worden, fagten Ihro Durchlaucht, vor einer Stud-Rugel barf man noch wohl eine Reverence machen 2c. 2c. Worüber ich mich beschämt wieder in die Approchen herunter machte und Gott in der Stille gebantet, bag er biefen meinen Fürwig ungeftraffet bingeben laffen. Die betrüblichfte Arbeit machte mir ber heftige Sturm, Bluttger welcher ben 9. Jun. h. a. auf die Contrescarpe geschahe und von 9 Uhr Abends bis 11 Uhr gewähret. Ich hielte vorher eine bewegliche Sermon wider Diejenige, Die jum Bestmachen aberglaubische Bettel ausgegeben und angenommen, welche bie Birfung hatte, baß nicht nur unter dem Abendmahlhalten einige die Ihrige unvermerdt zur Erbe geworfen, sonbern auch ein folcher Berführer öffentlich arretirt, nach bezeugter Reu aber von mir losgebeten worden. Nach bem um bemelbte Stunde gegebenen Signal stellte ich mir ein lebhaftes Bild ber Auferstehung ber Toben für, ba ich fabe, wie etliche 1000 Menfchen auf einmal aus benen Lauf-Graben hervor ftiegen und mit groffem Gefchren, unter entfeslichen Donnern und Bligen bes fleinen und groben Geschützes, anliefen und in wenig Minuten burch ben biden Bulver-Rauch bedecket und gleichsam unsichtbar gemacht worden. Faft die halbe Bataillon wurde, nebft 18 Ober-Officiers, theils verwundet, theils getöbtet. Unter benen Herren Officiers waren : Berr Obrift Beibebrech, welcher an benden Gersen eine fchmerzhaffte Contusion bekommen ; Berr Obrift-Lieutenant von Blankenheim durch ben holen Leib geschoffen. Die Berren Saupt-Leute Sadeborn burch bie Seiten tobt, Breuging burch ben untern Leib und Leftle, welchem bas bide Bein und der Leib entzwen ge= schoffen worden, fturben wenig Tag hernach an ihren Bunden. Berr hauptmann Roja bekam ein Loch durch die eine Juffohle nach ber Lange. Mein Belt-Camerab, Berr Schumm, burch ben Bals, obiger Licutenant burch die Lunge, herr Capitain Speit und Lieutenant Baftro in bas bide Bein, Fahnberich Weifloch in bic

Hand, Seckendorf per nates, Witleben in die Achsel und andere, beren Namen mir nicht mehr behfallen. Der Anblick dieser so zugerichteten Leute war so erbärmlich, daß mein Nachbar, ein Wolsen-büttelischer Feld-Prediger, als ihme auch so viele von denen Scinigen zugetragen worden, vor Entschen darüber erkrancket und kurz darauf verstorben. Mich stärckte der liebe Gott, daß ich im Stande bliebe, mein Amt beh der großen Wenge derer Patienten, sowohl im Lager als im Lazareth, verrichten zu können. Hier lasse ich nicht ungerühmet die Liebe, welche in der Zeit der Evangelische Geistliche zu Düsseldorf, Herr M. Seiler, ein Epilopticus, mir bezeuget; da er jenes Feld-Predigers Tod vernommen, ließ er mir auf den Fall, wenn ich frank oder verwundet würde, sein Quartier und Pfleg und Wart gutwillig anbieten.

Obgenannter Leftle mar ein Erg-Atheift und Spieler und gab ben Antritt bes Sturms feinem Lieutenant, herrn von Diemar, (nachmahligen Chur-Sächsischen General) eines ber Bistolen, jo er am Wehr-Gehänge steden hatte. Er wurde, wie obgedacht, an bem hierburch entblößten Ort bes Leibes töbtlich bleffirt, und bem anbern erhielt chen biefes Biftol bas Leben, ba eine feindliche Rugel auf felbiges ohne feinen Schaben getroffen. Da man jenen ins Belt brachte, fragte ich ihn : Db er nun Gottes Finger über fich erkennen wolle? und befam gur Antwort: En mas foll Gott hieran por Plaifir haben? Er ließ fich fogleich nach Duffelborf bringen, und ba man wider seinen Willen ben Evangelischen Geiftlichen zu ihm gebracht, warf er sich ben beffen Ersehung mit ber letten Force herum gegen ber Wand und bließ biefen Augenblick bie unglückliche Seele aus. Den Leichnam brachte man wieder ins Lager, wofelbit er, nebst zwen andern, unter die Fahne begraben und von mir eine Sermon gehalten worben.

Ein renommirter Spiel=Consort, Major Heiger, vom Medlensburgischen Regiment, hatte balb barnach dis Fatum. Er war in der Approche und rief einem zwischen den Schanz-Körben nach der Stadt schauenden Officier im Scherz zu, daß er sich vor den umsfliegenden Mucken in acht nehmen solle. Der andere antwortete ihm auf gleiche Beise, daß er lachen mußte; allein im Lachen flog ihm eine Kugel ins Maul und durch den Kopf, daß er todt umfiel. Bon diesem Major ist in Brunemanni Jure Eceles. ein Bedenken zu lesen über ihn und eine Fräulein, die er entführt.

Nachdem endlich bas fast zum Steinhaufen gemachte Rapfers- Endliche fibergab ber Beftung. werth per Accord übergangen, wurde unser Regiment wieber nacher Coln jur Garnison boorbert, und bie Armee jog fich ben Rhein hinab auf nimwegen, um fich baselbst mit benen Engeländern gu conjungiren. Ich betam fogleich Briefe vom Schmettauischen Regiment, baß ich mich lunverzüglich bahin verfügen follte. Ich hatte in Duffelborf einen Ruffer mit Buchern und anderer Baar aufsuheben gegeben, ben ich aber nimmer zu Sanben befommen.

3ch gieng alfo uber Duffelborf und andere obgenannte Orte auf Arnheim, und [von bar auf Nimmegen. Bier campirten bebbe feindliche Armeen einander im Gesicht, bis endlich die Allierte, nach einem turgen Aufenthalt ben Grame, die Maas berauf gegen Benloh marfdirt und oberhalb ber fogenannten Donnerschläglichen Benbe (auf welcher wir auch würdlich einen gewaltigen Donnerschlag ben um und um bellen und ftillen Better horten) fich fegen wollte. Raum mar man im abgestedten Lager angelangt, als fogleich bie Armee fich schwenten und bem Feind, ber zwischen zwegen Stäbtlein, Beer und Bray, unfer erwartete, entgegen geben mußte. Sier traf ich nun wieder mein Sedenborfisches Regiment an und hatte alfo abermal boppelte Dienfte zu verrichten. Balb nach unferer Antunft rudte bie feindliche Gendarmerie mit bem Degen in ber Fauft gu einem Angriff an, wurde aber mit unfern Feld-Studen fo begruffet, baf fie fich fogleich wieber gurude jog. Unferer Seits erwartete man bie Ordre jum Schlagen, schaffte bie Bagage jurud und hielte Anftalt ju einem fich vom Sontag an bis auf den Montag in Schlacht-Orbnung. in welcher Zeit benberseits gegen einander canonirt murde. hatte mein Lager bie benbe Nächte über neben Berrn Dbrift Schmettan und Herrn Obrift-Licutenant von Sedenborf auf ber fühlen Erbe unterm blauem Simmel. Ben dem Sedenborfischen Regiment hatte ich einige Bleffirte zu bebienen und ben benen Dragonern mußte ich am Dienftag fruh um 2 Uhr eine Bet-Stunde halten, weil um 3 Uhr bas Treffen angehen follte. Das Signal wurde jobann mit einer in der Luft crepirten Bombe gegeben, und der banifche General, Bergog von Burtemberg, rudte jum ersten Angriff bes Feindes an; aber ba war kein Feind mehr zu feben. Denn er hatte fich bie Nacht burch in aller Stille und Gile hinter einen biden Balb ohne Abschied bavon gemacht. Alfo ift biefen Tag burch Göttliche Fügung ein groffes Blutvergieffen unterbrochen worden.

Marjo gegen Benlob.

Belagerung ber Beftung Benlob.

Um also von bieser Frangofischen Retirade zu profitiren, theilte fich unsere Urmee, und gieng bas Schmettauische Regiment mit bem einen Corps gegen Lüttich, bas Seckenborfische aber, ben bem ich bleiben mußte, mit bem andern auf Benlog los. Ift eine mittelmäßige, an ber Maas liegende und mit etlichen guten Bastions wohl versehene Stadt, und ift diffeits ber Maas mit einer regularen Runf-Ed, bas Fort S. Michael genannt, bedecket. gewinnen, fostete weniger Zeit und Bolt, als Rapferswerth, weil ber berühmte Colhorn die Attaque birigirte, bas Fort burch einen hitigen Sturm balb einbefam und aus bemfelben hernach bie Stadt eben an dem Tag, da man wegen Groberung Landau Victorie im Lager geschoffen, zu accordiren genöthiget. Währender Diefer Belagerung hatte ich verschiedence so wohl zu leiden als zu thun. Es fiel bas boje Berbst-Wetter ein, welches mich nicht wenig incommodirt. Die Berren Staabs-Officiers waren ziemlich uneinig, und ich hatte Mühe, biefelbe, zumahl vor Antritt bes Sturms, in welchem herr Obrift-Lieutenant von Crailsheim von einem Stud ber crepirten Bombe, jedoch nicht töbtlich, getroffen worden, zu verföhnen. Ein gemiffer Graf und Sauptmann unter uns, ben ich seins unziemlichen Rebens halber mehrmalen modeste corrigirte, bezeugte sich einstmahl barüber etwas migvergnügt gegen mich, bem ich aber fürftellte: bag ich folches theils um feines Stanbes, theils um seiner Unterthanen willen thate, weil wir nemlich von hohen Stands-Berfonen fo eine Idee uns machten, daß wir glaubten, es fonnte aus ihrem Munde nichts als Rosen und Relden fallen, so fiele von dieser Veneration ein groffes weg, wo wir von Ihnen eben fo fcmutige Reben hörten, wie von gemeinen Solbaten. Darneben hatte ich an allen feinen Unterthanen zu verantworten, mas ich jeto an ihm, als ihrem fünftigen Regenten verfäumte 2c., welches er fich benn gefallen lich. Als er gur anbern Beit, mit einem andern Grafen über das Alterthum ihrer Baufer fich besprechend, meinen Ausspruch verlangte, und ich fein Geschlecht für weiter alter hielte, weil ich eine alte Tradition gelesen, daß ba Moses bie zehen Gebote publicirt, einer wider das sochste, welches er nicht halten tonne, protestirt, und biefer foll ein Graf von R. gemejen fenn, welches er auch sich so gar nicht mißfallen lassen, daß er nur erst vor wenig Jahren, als Ihme aufgewartet, dieses Vorwurfes in pleno anäbige Erwehnung gethan.

Bey einem Anhaltischen Regiment, bahin ich um selbige Zeit von beffen Reformirtem Feld-Brediger felbft berufen worden, ben Lutherischen bas Beil. Abendmahl zu reichen, trug sich zu, bag ein Officier in Gebanden mit bem Degen an ber Seiten zum Tisch bingieng und ba er, auf eines andern Erinnern, folden eilends ablegen wollte, er unvorsichtiger Weiß an ben Tisch, mithin ben vollen Relch umftieß, baf ber Wein über bie hoftien fich ergoß. Bas war zu thun? berer Communicanten waren febr viel, nach andern Oblaten zu schicken litte bie Zeit nicht; gemein Brob nehmen schiene Denen Reformirten ju beucheln. Ich leerte also eilends bie Schachtel, feparirte die trockene und befeuchtete von einander, zerbrach jene in zwen Stude und administrirte alfo, bag die meiften halbe, andere aber doppelte Hoftien empfingen, worüber ich auch nach ber Beil. Handlung vor bem Segen eine kleine Rebe zu thun mich veranlaßt gefeben.

Sonsten habe bie plaisir gehabt, nach bem Sturm in bas fort Cantonium S. Michael zu kommen und (wiewohl nicht ohne Mitleiden bie noch unbegrabene Toben um ben Wall alle nackend liegen) die Anftalt bes Berrn General Colhorns jum Bombardement ber Stabt mit anguschen; bin auch fo lang geblieben, bis nach ber anbern Abfeurung bie Befatung auf ber Stadt-Mauer Chamade gefchlagen, Berr General aber, nebft Doplord Cuto, einem Englischen General, alles Gefchut vifitirt und auf allen Fall fertig ju machen befohlen, ben welcher Gelegenheit mich bie Chriftliche Rebe gebachten Mylords fehr belectirt, ba er jum Colhorn wegen ber glücklichen Expedition fagte: La main de Dieu et votre feu ont faitcela. Die Hand Gottes und euer zeuer haben bicfes gethan. Nach dem Ausmarfch ber Befatung bin mit herrn Obrift von Schendorf auf ben Ball um die Stadt herum geritten, um bavor fowohl als von bem Fort utcunque einen Rif zu machen, welchen ich, nebst bem von Ranserswerth, noch habe.

Als nach biefem bie Armée vor Ruremund gerücket, mußte unfer Regiment ben Plerick, einem nahgelegenen Dorf, welches ber Feind von Benloh aus gur Belfte in Brand geschoffen hatte, bie hinterlaffene Artillerie zu bewahren, noch einige Tage stehen bleiben, ba ich eine Dandfagungs-Bredigt abzulegen hatte. Bofen Betters halben nahm ich sowohl als herr Obrift bas Quartier im Pfarr-Haus; biefes mar neu, aber fo zugerichtet und fo voller Leute, bag 29 Digitized by Google weilen Stühle, Bäncke, Tische und Stühle zu Brennholz abgebrochen waren, ich auf einer Leiter in mein Schlaszimmer steigen, unser Hospes aber bas Seinige mit seiner Köchin im Keller nehmen mußte. Der gute Mann mochte vorher einige Kisten in seinem Gärtlein vergraben haben, welches unsere Soldaten gemerckt und vielleicht erhoben hätten, wenn ich nicht durch meine Fürbitte bey Herrn Obristen ihme eine Schildwache zuwegen gebracht hätte, davor er mir denn tausend Segen auf den Weg gewünschet.

Belagerung von Müremunb.

Er wurde seiner Gafte bald los, indem bas Regiment ins Lager vor Ruremund beordert worden. Mit biefer Stadt, welche eben auch an der Maas liegt, da wo die Rur in bieselbe einfällt, war Colhorn auch balb fertig, babero hiervon nicht viel mehr, als mas gewöhnlich, zu erzehlen habe. Nach der Eroberung ift unfer Regis ment zur Befatung eingeleget und mir die Kirche ber Nouen, welche ich unter meiner erften Bredigt in einem obern Blat hellauf weinen gehört, angewiesen worden. Unter unsern Leuten wollte nunmehro bie Rur einreiffen, wie benn felbst ber Graf von Naffau, Chef unserer Armec, baran gestorben. Satte ich also gefährliche Arbeit mit Besuchung berer an dieser muften Krankheit liegenden Batienten zu verrichten. Ich ließ baber wo man mich hingeholet, von einem paar Rerl bas Rranden-Zimmer voll und bid mit Tabad beräuchern, bamit ich vor bem Geftanct etwas unempfindlich mare: welches schlechte Mittel nebft bem Rauen ber Bachholber-Beer ber liebe Gott mir auch benlfam fenn laffen.

Enbe meiner Krieg&Dienfte.

Hier aber war nun das Ziel ber Zeit, die Gott mir zu Kriegs-Diensten bestimmt hatte, und weil ich bereits um Pfingsten die Vocation zu dem Diaconat in Crailsheim zu Handen bekommen und nms Neu-Jahr aufziehen sollte, so mußte mich dann zur Heimreise anschieden.

Weil ich aber gleichwohl ben Haag und Amsterdam vorher wollte gesehen haben, so war ich sehr verlegen, ob und wie ich biese Reise von Kuremund, 25 Weilen nach Amsterdam hinunter, und von dar bey 125 Weilen bis Anspach herauf zu dieser Winterss-Beit allein mit einem Knecht sicher möchte anrichten. Allein mein Gott hatte auch in diesem Stücke schon vor mich gesorget und das herz des Herrn Obrist-Lieutenant und dermahligen Weltberühmten Kayserl. Feld-Marschalls, Grasen von Seckendors, dahin gelencket, daß, da derselbe unvermuthet Kuremund passirete, um nach dem Haag

und fodann in Teutschland zu gehen, sich fogleich selbsten gutigft erboten, mich bahin mitzunchmen. Ich konnte zwar so balb nicht abkommen, gieng aber einige Tage hernach, in Befellichaft Berrn Majors von Breußing und Capitain Cleminii, nach genommenem Abschied bis nach Arnheim, und nachdem ich hieselbst meinen Knecht mit ber Chaise roulante und benben Pferben gelaffen, mit ber Boft über Utrecht und Leiben, woselbst ich zwei Predigten angehöret und ben einen Lutherischen Geiftlichen besucht, nach bem Baag, woselbst ich circa medium November G. Q. glücklich angekommen.

Ich nahm mein Quartier und die Roft ben einem Frangofischen Mufenthalt im Traiteur gegen täglicher Bezahlung eines Sollanbifchen Gulben. Die furze Binter-Tage haben mir zwar nicht erlaubt alles zu feben, was ich gewünschet; boch habe zwen Wochen meines Aufenthalts nicht ohne plaisir und Nugen theils allein, theils en Compagnie mit Sochermelbtem Berrn von Sedenborf, zugebracht. Diefer führte mich gleich Anfangs ju herrn Brigadier von Schwansbuhl, beme ich von Nimwegen her bekandt war, um denselben einigen Trost über seine entsetliche Fatalität jugusprechen. Denn es hatte bicfen Mann in einem halben Jahr alle bas folgende Unglud betroffen:

- 1. Lag er ben gangen vorigen Binter ju Nimmegen an Stein-Schmerzen barnieber.
- 2. Dufte er ber übel abgelaufenen Expedition gur See auf Bigos in Spanien beywohnen.
- 3. Ben ber retour nebst andern vornehmen Officiers sich in Arrest begeben. In solcher Zeit verlohr er
- 4. nicht nur einen etliche 1000 Thaler betroffenen Broces, sondern auch
- 5. burch feindlichen Ginfall fein schönes Land-Buth in Flandern. Schon auf der Sec vernahm er,
- 6. daß fein alterer Sohn (ben er nebft bem jungern mir ju Nimmegen in bic Information geben wollen) geftorben. Bei ber Landung ftand ein Verwandter ba, ber ihm
  - 7. auch des andern Sohns Tod anzeigte, und da er
- 8. endlich nach seiner lieben Gemahlin, einer noch jungen Dame, fragte, mußte er hören, baß auch biefe verschieben.

Er ergriff mich ben unserer Ankunft gleich ben ber Sand und fragte mich auf mein Gewissen: Db Biob ein größer Unglud, als bas Seinige fen, ausgestanden hatte? Ich biente ihm nach Bermögen,

29 tized by Google

mit Anwünschung sowohl ber Gedult als bes nachgefolgten boppelten Seegens Siobs 2c., welches er fehr wohl aufgenommen.

Nach diesem begegnete mir auf der Gaffe eine Chaise, barinnen, nebst bem Beren Obrist - Lieutenant von Sedenborf, der Danische General-Lieutenant von Ranzau fag. Diefer hieß mich gleich auffigen und bictirte mir in meine Schreib-Tafel eine aus Copenhagen fürglich erhaltene Description in Berfen von einer Bombe. hatte hernach bie Ehre, nebst herrn Obrift-Lieutenant von Sectenborf und bero Frau Gemahlin, dem groffen Tractament, so diefer Berr gegeben, benjumohnen, mußte auch andern Tags ben einer nicht geringern Mahlzeit, wozu ber aud zugegen sepende Raufmann Frolichhardt die sammtliche Gefellschaft invitirt, mit erscheinen, barben Bochbefagter Berr General, als ein fonderbarer Liebhaber ber Lateinischen Poësie, mich ein und andern artigen Ginfall hören ließ. Er hieß mich einst auf ben Abend zu ihn gutommen, und um mich, wie er fagte, ben Saag recht seben zu lassen, mußte ich mit ihm in bas renommirte Caffe-Saus La Roche fahren. Sier fabe ich nun in 3 Saletten schr viele Spieltische und erstaunliche Haufen Golb, barum gespielet wurde. Ich mußte mich zu ihm allein an ein Tischlein setzen, babin er etwas Confect nebst einem belicaten Liqueur bringen ließ. Über eine Beile fam ein fcmarabekleibeter, ihm wohl, mir aber unbekandter Berr und fatte fich gu uns. Rach turzem brachte bicfem ein Laquai ein Schreiben auf einem Teller, ber ihn Ihro Durchl. nannte. Ich nahm fobalb meinen but ab und wollte mit meinem Stuhl weichen. Der Berr General fagte biesem Berrn mit Lachen: Diefer ehrliche Feld-Briefter 2c. 2c. hat sich vantirt, den Haag gesehen zu haben, und ist boch nie ben La Roche gewesen. Der Fremde nöthigte mich ben hut à la hollandoise wieder auf und an meine vorige Stelle mich zu feten. eröffnete mir, bag er ein Bruber bes regierenben Land-Grafen gu Caffel fen und feinen Aufenthalt babier barum genommen, weil er nach Lands-Manier groß und flein thun könne, nachdeme ce ihme gefiel, und moralifirte hernach über ben eitlen Bracht in Teutschland fehr erbaulich, machte auch endlich ben Schluß an mich mit biefen Worten: Alfo tan ber Berr gleichwohl zu Saufe fagen, bag er in Bolland mit einem teutschen Fürsten einmalen Camerade gelebt. Er war ein Land-Graf von Heffen-Philippsthal. Ich speifte andern Tags ben herrn Obrift Schmettau in des Brandenburg'ichen

Gefandten Palais; nach welchem wir das fogenannte Brandenburgifche Saus im Bufch befahen, und Abends wurde ich von meinen Berren Staabs-Officiers in ein Auftern-Baus geführet. Die sowohl frische als gebratene Austern ließ ich mir bey einem guten Glaß Rhein-Wein zwar wohl schmeden, fie betamen mir aber fo übel, bag ich mich por Ropf- und Magen = Schmerzen nicht zu laffen wußte, und getraute mir nicht die Nacht allein zu bleiben. Ich gieng zu bem herrn Capitain Reller, ber in ber nachsten Gaffen logirte. Diefer nöthigte mich ein paar Pfeifen Taback zu rauchen, nebft einem Gläflein Brandwein, welches mir einen heftigen, aber beilfamen Vomitum erweckte, bavon mir bes andern Tages wieber wohl worden. So genau hat man fich in ber Fremde fast mehr im Effen als im Trinden in acht zu nehmen. Ich gieng barauf über ben mit Badensteinen gepflafterten Beg nach Scheveningen, baselbften an bem von dem Ablauf bes Meers ichon trodenen Weg am Ufer spazieren, und wie ich unterwegs bes jegigen Pringen von Dranien Herrn Bater, als einen noch gar jungen Prinzen, zu sehen bekommen, fo habe zu bewundern gehabt, daß die Rirche jeto am Ende bes Dorfes ftehet, bie ehemalen in ber Mitte foll geftanben fenn, weil bas Meer, wie man fagte, bas halbe Dorf bis babin foll weggeriffen haben. Wie man benn zum Bahrzeichen einen Rahn allborten zeigt, den das Meer bahin geworfen. Borjeto scheinet wenigstens die Befahr fo groß nicht ju febn, ba bas Meer burch feine Ebb und Fluth mit vielen Sand-Bügeln bem Dorf gleichsam sclbst einen Ball gebauet. Un biesem Ufer hat auch ein Frember gewisse eingepflanzte Stode anzutreffen, in welchen eine Tabelle eingegraben, die bepläuffig Anfang und Ende ber Ebb und Fluth zeigt.

Übrigens bin im Saag wenig zu Sause geblieben. Bey ber Mittags-Mahlzeit habe nebst vielen Fremden auch zwey Lands-Leute, ein Baron von Bod und ein Marschall, gefunden.

So habe auch nicht ermangelt, benen begben Lutherischen herren Beiftlichen, herrn Lolero, bem Teutschen, und herrn Spigelio, bem Sollandischen Prediger, jugusprechen und bes Tags bie Buch-Läden, fonderlich in bem sogenannten groffen Saal am Hof von Holland, allwo auch groffe Auctionen geschehen, ju besuchen: wie ich mir benn im erstgebachten Saal die Opera Riveti um acht Species-Thaler gefauft.

In dem weitläuftigen Palais, welches, wie gedacht, der Hof von Holland heißt, habe die Herren General-Staaten, jeden nur mit zweh Pferden und schwarz bekleidet, zur Vergatterung sahren sehen und am Pensionario besonders observirt, daß man von seiner Kutsche einen ganzen Korb voll Acten abgenommen und ihme nachgetragen. Ich habe mir auch einige Zimmer, sonderliche daszenige, wo die Vergatterung geschiehet, zeigen lassen, barinnen nichts prächtiges, wohl aber dis wahrgenommen, daß wie vor jedem Ort der großen Tasel, in deren Witte der Praesident und gegen ihm über der Pensionarius sizet, Papier und Federn liegen; also deh denen Dinten-Fässern hölzerne Schüsselein mit Streu-Sand gestanden und auf jedem Scsel der Holländische Löw gestickt zu sehen. Im Zucht-Haus habe auf einem Gang durch ein starces hölzernes Gitterwerck die unzüchtige Dirnen und im Raspel-Haus die Mannsbilder zum theil halb unter der Erden arbeiten sehen.

Des Abends bin jest in dis, dann in ein ander Caffé-Haus gegangen, um neben dem Lesen der Holländischen, Lateinischen und Französischen Zeitungen die Conversation mit Leuten von verschiedenem Stand und Land, behm Camin oder an einem Tisch sitzend, zu geniessen. Am Plat beh dem Hos von Holland sahe ich einen Thurm und fragte den Kausmann, der mir mein Geld ausschahlet, auch was ich an Tuch, Leinwand und dergleichen mit nach Haus genommen, angeschafft, ob das der Thurm wäre, wo die behden Brüder Jean und Cornelius de Witte ermordet worden? Er hat mich aber, weilen da mehr Leute stunden, gebeten, davon still zu sehn, zu verstehen gebend, daß man sich den an so getreuen Patrioten vor Zeiten begangenen Word in denen folgenden Zeiten wohl reuen lassen.

Abreiß nach Amfterbam. Nachbem sich endlich Herr Obrist Lieutenant von Sedendorf resolvirt, nebst der Frau Gemahlin nach Amsterdam zu gehen, und ich das Glück haben sollte mit zu reisen, so habe mich am Sonnabend vor Advent in seinem Quartier eingefunden, woselbst ich auch den Herrn General-Lieutenant von Ranzau noch einmal angetroffen. Diesem mußte ich versprechen, daß, was ich zu Haus von poetischer Arbeit machen würde, solches alles Ihme zuschicken wolle. Wie sich den nach der Hand fügte, da er mit der allierten Armée herauf in Bahern gegangen und ben Ellwang zu stehen gekommen, daß ich ihm und Herrn von Seckendorf meine Posmata unter dem

Titel: Musa castrensis dahin zugeschicket; und weil er ben Bochstädt blekirt in Hollstein beim- und von bar wieder in Holland gegangen, erft nach zweben Jahren von dort aus mit einem Praesent von 50 Athlr. von ihm beschencket worden.

Nach genommenem Abschied setten wir uns Abends nach 3 Uhr zu Schiffe und fuhren Die Nacht durch, daß wir am Beil. Abvent= Fest mit angebrochenem Tag zu Amfterbam ausstigen.

hier bedauerten wir die furze Beit, ba wir nicht länger als bis auf den Abend des andern Tages zu bleiben hatten. war unser erster Gang in die Lutherische runde Kirche (welche einige Die Lutherische Spotter unter benen Fanaticis baselbsten bie Lutherischen Bafteten nennen) allwo ich observirte, wie 1. unsere teutsche Lieber in bas Hollandische nach eben dem metro übersetzt und also von benderleh Nationen in einem Thon zu fingen find. 2. Stehen in bem Raum amischen Beiberftühlen fleine Angben, Die unter ber Pausa eines jeben commatis den Anfang des folgenden mit vollem Sals durchbringend und auf bas schnellste ausrufen, so bag, wer Achtung gibt und die Sprache verfteht, ohne Gefang-Buch mitfingen fan. mittag lieffen wir uns bas Weltberühmte Rath-Baus zeigen. biefem besideriren fast alle Fremde, daß die sieben portale, burch welche man eingehet, alle in gleicher Gröffe gebauct find, ba es weit magnifiquer lieffe und ber Architectur gemäffer mare, wenn bas mittlere eine gröffere Sohe und 3 und 3 fleinere zu feinen Seiten hatte. Wir mußten uns aber mit bem Bescheib begnügen, bag weil bis Saus von den Sieben Provingen, und also biefe Thore nach ihrer Bahl erbauet worben, fiche nicht geschicket hatte, wo man eines gröffer als bas andere gemacht hatte. Innen aber gefiel mir in ber Rath-Stube an der Band eine Tafel, auf welcher ein Gebet mit goldenen Buchftaben zu lefen, welches jeder Berr, che er fich zu Rath fetet, auf einem barunter ftebenben Bet-Stublein beten solle. Ob ce geschiehet, weiß ich nicht mehr. Rimmer fiehet man toftbare und auf die barin gehörige Balen fchickliche inventirte Schilberegen. Ich erinnere mich aber nur ber Criminal-Cammer, in welcher ich am Camin ben scharfen Gefetgeber Baleucum, ber über feines Sohnes Chebruch, welcher mit Ausstechung ber beyben Augen follte geftraft werben, feinem Sohn eines, fich felbst aber bas andere ausstechen laffen. Gleich baneben hat man uns eine finftere Rammer gewiesen, ba bie Torturen geschehen. Auf



In bem weitläuftigen Palais, welches, wie gedacht, ber Hof von Holland heißt, habe die Herren General-Staaten, jeden nur mit zweh Pferden und schwarz bekleidet, zur Vergatterung sahren sehen und am Pensionario besonders observirt, daß man von seiner Autsche einen ganzen Kord voll Acten abgenommen und ihme nachgetragen. Ich habe mir auch einige Zimmer, sonderliche daszenige, wo die Vergatterung geschiehet, zeigen lassen, darinnen nichts prächtiges, wohl aber die wahrgenommen, daß wie vor jedem Ort der großen Tasel, in deren Witte der Praesident und gegen ihm über der Pensionarius sizet, Papier und Federn liegen; also deh denen Dinten-Fässern hölzerne Schüsselein mit Streu-Sand gestanden und auf jedem Sessel der Holländische Löw gestickt zu sehen. Im Zucht-Haus habe auf einem Gang durch ein starces hölzernes Gitterwerck die unzüchtige Dirnen und im Raspel-Haus die Mannsbilder zum theil halb unter der Erden arbeiten sehen.

Des Abends bin jett in dis, dann in ein ander Caffé-Haus gegangen, um neben dem Lesen der Holländischen, Lateinischen und Französischen Zeitungen die Conversation mit Leuten von verschiedenem Stand und Land, behm Camin oder an einem Tisch sitzend, zu geniessen. Um Platz ben dem Hos von Holland sahe ich einen Thurm und fragte den Kausmann, der mir mein Geld auszgezahlet, auch was ich an Tuch, Leinwand und dergleichen mit nach Haus genommen, angeschafft, ob das der Thurm wäre, wo die benden Brüder Jean und Cornelius de Witte ermordet worden? Er hat mich aber, weilen da mehr Leute stunden, gebeten, davon still zu sehn, zu verstehen gebend, daß man sich den an so getreuen Patrioten vor Zeiten begangenen Word in denen folgenden Zeiten wohl reuen lassen.

Abreiß nach Amfterbam. Nachdem sich endlich Herr Obrist Lieutenant von Seckenborf resolvirt, nebst der Frau Gemahlin nach Amsterdam zu gehen, und ich das Glück haben sollte mit zu reisen, so habe mich am Sonnsabend vor Advent in seinem Quartier eingefunden, woselbst ich auch den Herrn General-Lieutenant von Ranzau noch einmal angetroffen. Diesem mußte ich versprechen, daß, was ich zu Haus von poetischer Arbeit machen würde, solches alles Ihme zuschieden wolle. Wie sichs denn nach der Hand sügte, da er wit der allierten Armée herauf in Bahern gegangen und beh Ellwang zu siehen gekommen, daß ich ihm und Herrn von Seckendorf meine Posmata unter dem

Titel: Musa castrensis bahin zugeschicket; und weil er ben Boch= städt blefirt in Sollstein heim- und von dar wieder in Holland gegangen, erst nach zwegen Jahren von bort aus mit einem Praesent von 50 Rthlr. von ihm beschendet worben.

Nach genommenem Abschied setten wir uns Abends nach 3 Uhr zu Schiffe und fuhren Die Racht durch, daß wir am Beil. Abvent-Fest mit angebrochenem Tag zu Amsterdam ausstigen.

Sier bebauerten wir die furze Beit, da wir nicht länger als bis auf ben Abend des andern Tages zu bleiben hatten. Doch war unser erster Gang in die Lutherische runde Kirche (welche einige Die Lutherische Spotter unter benen Fanaticis baselbsten bie Lutherischen Bafteten nennen) allwo ich observirte, wie 1. unsere teutsche Lieber in bas Hollandische nach eben bem metro übersetzet und also von benderlen Nationen in einem Thon zu singen sind. 2. Stehen in dem Raum zwischen Beiberftühlen fleine Anaben, die unter ber Pausa eines jeden commatis den Anfang des folgenden mit vollem Sals durchbringend und auf bas schnellste ausrufen, so bag, wer Achtung gibt und die Sprache versteht, ohne Gesang-Buch mitfingen fan. mittag lieffen wir uns bas Weltberühmte Rath-Baus zeigen. bicfem besideriren fast alle Fremde, daß die sieben portale, burch welche man eingehet, alle in gleicher Gröffe gebauct find, ba es weit magnifiquer lieffe und ber Architectur gemäffer ware, wenn bas mittlere eine gröffere Sohe und 3 und 3 fleinere zu feinen Seiten hatte. Wir mußten uns aber mit bem Befcheib begnugen, bag weil dis haus von den Sieben Provinzen, und also biefe Thore nach ihrer Bahl erbauet worden, fiche nicht geschicket hatte, wo man eines gröffer als das andere gemacht hatte. Innen aber acfiel mir in ber Rath-Stube an der Wand eine Tafel, auf welcher ein Gebet mit golbenen Buchftaben zu lefen, welches jeber Berr, che er fich zu Rath schet, auf einem barunter ftebenden Bet-Stuhlein beten folle. Ob co geschiehet, weiß ich nicht mehr. Rimmer fiebet man toftbare und auf die barin gehörige Balen fchickliche inventirte Schilberegen. Ich erinnere mich aber nur ber Criminal-Cammer, in welcher ich am Camin ben scharfen Gefetgeber Raleucum, ber über feines Sohnes Chebruch, welcher mit Ausstechung ber benben Augen follte gestraft werben, seinem Sohn eines, fich felbst aber bas andere ausstechen laffen. Gleich baneben hat man uns eine finstere Kammer gewiesen, da die Torturen geschehen. Auf



einer groffen Gallerie, an beren Seiten jebe Thur ben Namen ber Kammer angeschrieben zeiget, habe mit Lust zwen vollständige Hemisphaeria mit Meßing in ben Boben eingelegt betrachtet. Mehr anderes ist mir ausgefallen.

(Shluß folgt.)

## Kleinere Mitteilungen.

And ein Studden Militarvorlage. Die Frage, ob bas beutiche Reichebeer vermehrt werben foll, ober nicht, ift im Sinne ber Bejahung ent= ichieben. Bei biefer Bermehrungsfrage spielt ber Rostenpunkt bie Sauptrolle. Demgegenüber burfte es nicht ohne Interesse sein, an ber hand geschichtlicher Thatsachen barauf hinzuweisen, daß die Bergangenheit großer Kulturvölker unfer eignes miteingeschloffen - zeigt, wie früher verhältnismäßig viel größere Ausgaben für die Wehrfraft gemacht wurden als jest. Go hatte z. B. Breußen, als es viel armer war wie jest, eine gang erheblich größere Anspannung seiner Behrkraft und seines Heeresbudgets zu tragen, als beute. Ror Ausbruch bes Rrieges von 1806 betrug bas ftehenbe Beer Breugens 21/2 Brogent ber Bevolkerung, heute noch nicht 1 Prozent. Selbst wenn man ben 1/s betragenden Teil bes vor 1806 für das Heer Angeworbenen abziehen wollte, so bliebe noch der Sat von 18/4 Prozent bestehen, also um 8/4 mehr als ber heutige Prozentsat. Will man nun, wie es beabsichtigt wirb, bas beutsche Reichsbeer im Friedensstand um etwa 60000 Mann erhöhen, so wurde bas allerdings über ben augenblicklichen Sat von 1 Brogent hinausgeben, ba bas beutsche Reich erft 52 Millionen gablt. Aber in 3 Jahren wurden wir mit unserer Brafenggiffer von 550,000 ben Einprozentfat erreicht haben, ba fich bann nach bem Befet ber Bevolkerungebewegung bie Bolfszahl auf 55 Millionen erbobt baben burfte.

Ein Blid auf die Bergangenheit wird zeigen, wie die Kosten des Soldaten verhältnismäßig früher viel größere waren, als sie jett dem Reich zugemutet werden. Fangen wir mit dem Altertum an und nehmen wir den Fußsoldaten als Norm und Durschnittstypus militärischer Kosten. Bor 2300 Jahren kostete ber griechische Söldner (immer den Insanteristen angenommen, der Reiter kommt viel teurer zu stehen) zwischen 18 und 50 Mark monatlich nach unserem Gelde. Bei der Monatösostenberechnung wollen wir im Folgenden bleiben. Zur Zeit des Scivio Afrikanus kostete der römische Soldat 9 Mark, zur Zeit des Caesar 16 dis 18 Mark, zur Kaiserzeit 25 dis 30 Mark. Der Garbist der Kaiserzeit, der Krätorianer erhielt 46 Mark. Das Mittelalter, welches keine stehenden heere kannte kommt dier nicht in Betracht. Erst die Landsknechte, die das alte Söldnertum neu aussehn lassen, leiten in ihrer sesten Organisation zum stehenden heer der Reuzeit über. Der Landsknecht erhielt einen Monatösold von 29 Mark, der Oberst allerdings einen solchen von 3000 Mark, dafür aber mußte er eine Menge Schreiber, militärische Beamte und persönliche Trabanten besolden. Bet den

Schweizer Sölbnern zu Ende bes 16. Jahrhunderts erhält der Musketier (also ber mit Feuergewehr Bewaffnete) 19 Mark 60 Kfg., der Schütze (Armbrustschütze) 17 Mark, der Spiesträger 14 Mark. Im dreißigjährigen Kriege erhält der Fußssoldat einen Monatssold von durchschütlich 100 Mark, wohl der höchste Sold, der einem Krieger zu Teil wird. Wenn man bedenkt, daß 100 Mark im 17. Jahrshundert etwa 500 Mark zu Ende des 19. Jahrhunderts entsprechen, so begreift man, daß zu jener Zeit alles zu den Waffen drängte, daß es "eine Lust war, Soldat zu sein!" Auch die französische Armee vor hundert Jahren war nicht übel daran. Der Infanterist erhielt monatlich 80 Mark, der leichte Reiter 90, der schwer Reiter 105 Mark.

Wenn wir zu den heeren unferes Jahrhunderts übergeben, fo nehmen wir nicht mehr ben Infanteristen als Durchschnittssolbaten, sonbern, ba bie Goldverhältniffe zwischen ben Waffengattungen nicht mehr fo ftart wie früher bifferieren, einfach ben feinen Unterhaltungskoften nach berechneten Durchschnittsfoldaten ohne Rüdficht auf die Waffe. Der Monatssat betrug bei ber preußischen Armee unter Friedrich ben Großen 17 Mark, von 1815 bis 1850 genau 45 Mark heute fostet ber Solbat ber beutschen Armee monatlich im Durchschnitt 68 Mark. Er ift also, ba 45 Mark vor 50 Jahren viel mehr als heute, minbestens bas Doppelte bedeuten, eher billiger als teurer geworben. Der Kopf ber Bevölferung hat für das Heer in Deutschland 101/2, in Frankreich aber 191/2 Mark zu zahlen. Bergleichen wir nun bie bebeutenbften Beere ber Gegenwart untereinanber. Durchschnittlich fostet monatlich ber Mann in Frankreich 67 Mark, in Rugland 70, in Ofterreich: Ungarn 55, in Italien 60, in England 305 Mark. Die enorme Sobe ber heeresausgaben in England rührt baber, bag bas britifche Reich bie allgemeine Wehrpflicht nicht angenommen und baber an ber schweren Laft eines Söldnerheeres zu tragen hat, von bem überdies jährlich etwa ein Sechstel besertiert.

Soweit biefe Zusammenstellung aus Vergangenheit und Gegenwart. Sie lehrt, daß Deutschland im Verhältnis zu anderen Staaten eher weniger als mehr für seine Kriegsftärke ausgiebt. Zeht steht die Sache so, daß wir im Kriegsfall thatsächlich eine halbe Million Kämpser weniger haben würden als Frankreich. Wenn aber das von Scharnhorst, dem Schöpfer der deutschen Wehrkraft, vor 80 Jahren gesprochene Wort, daß auf eine Million Menschen 66000 Waffenfähige im Notsalle zu rechnen seien, noch heute gelten soll, dann müßten wir — wenn es gilt — 3½ Million Verteidiger des Vaterlandes dem Feind entgegenstellen.

Eine andere wichtige Frage aus bem Gebiet bes militärischen Erfolges ist bie, ob berjenige Kämpser, welcher bie Mehrzahl ber Truppen besitzt, mehr Ausssichten auf ben Sieg hat ober nicht. Der jetzige Reichstanzler, ber zugleich ein erfahrener General ist, hat sie einer ber letzten Reichstagssitzungen mit "Ja" beantwortet. Die Kriegsgeschichte ber letzten 150 Jahre bestätigt und widerlegt diese Ansicht. Die Schlachten bes siebenjährigen Krieges sind Belege dagegen, daß die Mehrzahl ber Truppen den Erfolg sichern. Friedrich der Große führte in allen Schlachten, in denen er Sieger blieb, eine auffällige Minderzahl Kämpser ins Feuer. Bei Lowosit, bei Roßbach war der Feind Friedrichs noch einmal, bei Leuthen breimal so start, wie er. Allerdings beweisen die brei großen

Schlachten, in benen Friedrich unterlag, bas Gegenteil. hier hatte ftets ber Sieger eine bebeutenbe Überzahl. Bei Kolin hatte Friedrichs Feind ein Mehr von 22000, bei Hochfirch von 33000, bei Kunersborf von 30000 Mann. Ein beutlicheres Resultat giebt bie Rriegsführung ber Napoleonischen Kämpfe. Hier war, mit ben einzigen Ausnahmen von Aspern (75 zu 90) Baugen (130 zu 180) Ligny (65 ju 83) ber Sieg ftets bei bem heere, bas eine größere Rampfergahl hatte. Die brei Entscheidungsschlachten ber Napoleonischen Kriege beweisen bas am beften. Bei Jena flegte Napoleon mit 125 gegen 43, bie Berbunbeten fclugen Napoleon bei Leipzig mit 300 gegen 150, bei Waterloo mit 112 gegen 72. Auch für bie Enticheibungeschlachten ber neuesten Geschichte gilt Sapiebas Wort nicht, bag bie Mehrheit ber Unfinn fei. Bei Roniggraß fiegten bie Breugen mit 240 gegen 218. 3m beutschefrangösischen Kriege waren bie Deutschen fast immer in ber Mehrzahl, in ber vielleicht blutigften aller Schlachten, bei Gravelotte fämpften 140000 Franzofen gegen 210000 Deutsche. Das Majoritätsprinzip mag sopiel angefochten werben, ale es wolle: in ber neuern Kriegeführung wirb man ihm seine Berechtigung nicht ftreitig machen können.

Ein Überbleibsel altwendischer Aultur. I. Land und Bolk. Im allgemeinen pflegt man die Reste bes wendischen Bolkstammes, der einst die Mark Brandenburg und die angrenzenden Gebiete bevölkerte, nur noch im Spreewalde zu suchen. Es sei mir jedoch gestattet, noch auf ein anderes Flecken beutscher Erde hinzuweisen, auf dem sich gleichfalls bis in unsere Tage durch die Jahrhunderte hindurch die reine wendische Rasse unvermischt erhalten hat.

Wenn ber Reisende auf ber Berlin-Lehrter Gifenbahn bie Station Stenbal erreicht hat und von hier aus ben Schnellzug über Ulzen nach Bremen benutt, jo wirb er bei Salzwebel, ber altberühmten haupistadt ber vormaligen "Mark Soltwebel", ber erften halteftelle für Schnellzuge auf jener Strede, eine fich nach Norben wenbenbe Zweigbahn bemerten, auch bald ein Flugchen überfcreiten, bas in tragem Laufe fich berfelben Simmelsgegend guwenbet. erftere sowohl wie bas lettere treten, sobalb fie bie von Salzwebel nur ein Salbstunden entfernte altmärkisch : hannoveriche Brenze erreichen, in bas fogenannte "hannoversche Wendland" ein. Dasselbe behnt sich hier über einen langlichen, bie Elbe nur bei bem Stabtchen Schnakenburg berührenben, ungefähr 750 gkm umfassenben Lanbstrich aus, ber mit etwa 32000 Einwohnern in fast 200 Ortschaften bevölkert ift. Der hauptort bes Wendlandes, bie an bem bereits oben ermahnten Flügchen, ber "Beebel", gelegene freundliche Stadt Buchow, bilbet jugleich bie Enbstation jener von Salzwedel aus fich abzweigenben Eisenbahn. Gine riesenhafte alte Turmruine, Die weithin über bas ebene Band hinausschaut, beutet uns an, bag auch Lüchow einst ber Sit eines Rittergeschlechts gewesen, und bie Chronif weiß von manchem Strauß zu melben, ber unter ben Mauern bes alten Schloffes ausgefochten murbe.

Daß wenbische Sitten und Gebräuche sich bis in unsere Zeit, und baß selbst wenbische Sprache sich bis zum Ende bes vorigen Jahrhunderts in hiesiger Gegend erhalten haben, giebt ber Annahme Raum, daß bieser obotrittische

Stamm ber Wenben, bessen Nachkommen wir im hannoverschen Wenblande sinden, nicht auf Artegspfaden in seine heutige Heimat eingezogen ist, sondern daß sich hier die Berhältnisse in friedlicher Weise entwickelten, und dürsten beshalb biesenigen Forscher das Richtige getrossen haben, welche behaupten, daß dem in Rede stehenden Bölschen unter den karolingischen Kaisern (752—918) zum Dank für irgend welche Hisselsistung in jener damals noch unkultivierten Gegend mit ihre undurchbringlichen Wälbern friedliche Wohnsize angewiesen wurden. Auf diese Weise konnten sie sich in Auhe und ohne feindlichen Ansbrang von außen ungestört entwickeln und, nachdem der Kampf der Bölsersstämme ausgetobt hatte, mitgebrachte Sitten und Gebräuche bewahren.

Es ift anzunehmen, daß beim und lange Zeit nach dem Beginne ihrer Einwanderung auch diese Wenden sich in erster Linie mit der Biehzucht besichäftigten, und die reichen, weitgebehnten Biesen und Beiden zu beiden Seiten des Jeckelflusses gaben ihnen hierzu die beste Gelegenheit. Da aber das unstäte Romadenleben innerhalb der enggezogenen Grenzen bald aushörte, so sing man auch, vielleicht zunächst notgebrungen, an, sich dem Ackerdau zu widmen, der, wie bei anderen Bölkern so auch hier, vieles zur Veredlung der Sitten beitrug. heute aber steht die Landwirtschaft in höchster Blüte bei diesem überaus fleißigen Bölkchen und gewährt den Gliedern desselben ein sorgenfreies Dasein.

Dan hat bas hannoveriche Benbland mit einem Bienenftode verglichen, und bas nicht mit Unrecht. Es ist zwar nur ein fleiner, aber bichtbevölkerter Banbftrich, ber in feiner Leiftungsfähigfeit und Brobuttion alles überragt. Benn man biefes Bolfchen arbeiten fieht, fo follte man glauben, irgendwo verborgen wirke eine geheime Kraft und treibe alle die Hebel und bie Glieber, die von Gifen und Stahl ericheinen und vom erften Morgengrauen bie fpat in bie Racht hinein ichaffen. Gilt es mit bem Bfluge für neue Saaten bie Erbe gu burdwühlen um bie Scholle ju gerreißen, gilt es im Frühlinge bas eble Rorn von bem wilb wuchernben Unfraut ju icheiben, gilt es ben üppigen Klee und ben grunen Teppich ber Wiefen in buftenbes Beu ju verwandeln, ober gilt es ben Schnitt ber fegensvollen Ernte unter ben glübenben Strablen ber Augustfonne ju vollbringen: überall nur immer regt fich bie nie raftenbe Sand bes Wenben, bis alles gethan und befriedigend vollbracht ift. Kaum ift bas Korn bom Felbe und unter ben Giebel gebracht, fo eilt man icon ans Drefchen, um für bie Bearbeitung bes Flachfes Beit zu gewinnen. Rachts um bie zwölfte Stunde geht auf den Bauerngehöften ein guter, reger Beift, der Dreich: flegel, um. Im schönften Tatt üben fünf, seche, ja fieben Dreicher bie für bas Dhr bes Fleißigen und Emfigen jo angenehme Mufit aus. Wie ein Ungewitter fauft es über bie nächtliche Tenne babin. Die arme Umwenberin hat ihre große Laft, will fie ben energisch und schnell breinschlagenben Dreicher folgen. Diese Arbeit bes Dreschens bauert Nacht und Tag hindurch ununterbrochen fort, bis gegen acht ober neun Uhr am Abenbe bes anberen Tages bie Krafte erschöpft find und ber Körper für eine neue Kampagne bie nötige Rube fucht. — Ift bas Korn gebroschen, so eilt man an die Bearbeitung bes Flachses, ans Brechen, Schwingen und Hecheln, und ist ber Halm bes Leines in ber aller= kurzesten Zeit auf Reinflachs verarbeitet, so geht alles, jung und alt, Knecht

und Magb ans Spinnrad. Mit beiben handen wird gezogen, und die schnurrenden Spindeln sausen bahin so schnell und so vielfältig in dem kleinen Raume als befände man sich in einer kleinen Fabrik. — Im Dezember und Januar beginnt die Beberei. Frau und Magd lösen sich dabei ab, und der Bebstuhl steht sast nie still. Tag und Nacht fliegt der Schütz durch das Geschlinge der Fäden, Schlag auf Schlag erschalt durch die Stille des Raumes, und knarrend dreht sich der Baum, um Elle auf Elle der Leinwand aufzuwinden. Zum Marientag, dem 25. März, muß das Gewebe auf die Bleiche, um endlich dann nach vielen Mühen und saurem Schweiße das Produkt der Berwertung übersliefern und an den Markt bringen zu können.

Solchem Fleiße fehlen natürlich auch die Früchte nicht. Überall herrscht Ordnung und Reinheit in den Feldern, wie man sie in gleichem Maße allgemein selten antrifft. Den weniger Rührigen treibt schon der Ehrgeiz; er will nicht hinter dem Nachbar zurückleiben und sich nicht dem Gespötte der Dorsbewohner aussehen. Schaffen und streben ist der oberste Grundsat des Wenden, schaffen und wirken vom Morgen bis zum Abend. So haben z. B. die Bewohner des wendischen Dorses Jabel ihren Namen "Hahnstoderer" nicht umsonst. Gewohnt mit dem ersten Hahnenschrei ans Tageswert zu geben, ruhte ihnen der Hausprophete häusig zu lange, und der Hausherr oder die Hausfrau stöberten ihn beshalb mit einer Stange aus seiner trägen Ruhe auf. Alsbald erschaft der Weckruf und verkündete allen, der Worgen sei im Anzuge und es sei Zeit, die Tagesarbeit auszunehmen.

Seben wir nun einmal ab von biefem regen, rubelofen Schaffen unb Birten, und werfen wir einen Blid auf die Behaufung bes wendischen Bauern. Durch üppige Kornfelber manbernb, erbliden wir hier und ba grune Baumgruppen, bie wir junachft fur Balbeben halten. Auffteigenber Rauch belehrt uns jeboch balb, daß bier Menschen hausen, und näher kommend gewahren wir ein wendisches Dorf. Bon ber Lage ber Wohngebaube macht man fich ben beften Begriff, wenn man fich bie Form eines Sufeisens vergegenwärtigt, beffen Krümmung 16, 18 bis 20 Bauernhäufer bezeichnen. Diefelben liegen etwa 25 bis 30 Meter voneinander entfernt, find aber mittelft fteinerner Mauern ober bolgerner Planten verbunden, durch welche Thorwege auf die hofe führen. So erscheint ber Rreis geschloffen bis auf ben einzigen Eingang. Die Biebel ber Saufer - bie ftets nach bem Dorfplage bingewenbet find - besonbers bas übermäßig bicht gesette Ständer: und Baltenwert, find bunt bemalt und vielfach mit frommen Spruchen beschrieben. Über ber "großen Thur", einer oben abgerundeten Flügelthur an der Giebelfeite des haufes, durch welche der Getreibe- und heuwagen feinen Gingug balt, prangt in fettefter Schrift ber Rame bes Befigers und seiner befferen Sälfte. Der Dorfplat ist meistens mit kurzem Rasen bewachsen, soweit nicht die Fahrstraßen diesem nachteilig sind; manchmal findet man aber auch unergrundlichen Moraft. Die hiftorische Dorflinde ift taft überall verschwunden; eine Linde habe ich überhaupt hier felten gesehen, viel öfter bagegen eine Eiche. Wo biese noch steht, ba ist sie natürlich noch immer, wie vor Jahrhunberten, an iconnen Sommerabenben ber Sammelplas ber Dorfjugenb. Uns aber foll fie einen Stanbort bieten, von dem aus wir

einen Blid in das Innere ber wendischen Bauernhäuser burch die meistens offenstehenden großen Thuren hindurch werfen.

Es ift hier ein Unterschied zu machen, zwischen alten und neuen Häusern. Während die letzteren mehr dem Komfort und den luguriöseren Ansprüchen der Neuzeit Rechnung tragen, sand man noch vor kurzem alte Häuser, die nicht einmal einen Schornstein hatten. Der Rauch schmückte das Innere mit hübscher schwarzer Glasur und suchte sich dann einen Ausgang meistens durch ein Lock in der Seitenwand. Den vorderen Teil des Hauses nimmt auch heute noch der große Flur, der zugleich als Dreschbiele dient, ein. Bon den Längsseiten desselben ber brummen uns breitgestirnte Rinder gemütlich an, und von Zeit zu Zeit läßt sich auch das mutige Wiehern der Pferde hören; denn der Wende besigt nur in den seltenen Fällen einen besonderen Kuh. und Pferdestall, er beherbergt vielmehr sein Vieh, wie einst als Nomade in den Steppen, mit sich unter demselben Dache. Nur den Schweinen ist ein besonderer Stall angewiesen.

Im hintergrunde des haussslurs befindet sich die Küche. Ein niedriger, aus Backsteinen aufgeführter herd, von welchem ein qualmendes Torffeuer aufsteigt, und über dem an langem, eisernen haten der große Kessel hängt, ift umgeben von bligend blankem Koch= und Küchengeschirr aller Art. In der Stude, meistens der einzigen des ganzen Hauses, fällt uns der gewaltige Kachel= ofen auf, sowie ein mit reichem Schnitzwerf versehener Bandschrank. Bir vermuten in dem letzteren den kostdaren Staat der Frauen und Mädchen, mit dem sie sich Sonntags und bei festlichen Gelegenheiten schmitchen, jedoch beim Öffnen des Schrankes entbecken wir darin das hoch ausgetürmte Bett des Haussherrn und seiner Schegattin. Ginen solchen Schlasschern kindet man in jeder wendischen Bohnstude, nur daß er zur Abwechselung die und da statt mit Thüren mit einem buntgeblümten Borhange abgeschlossen ist. In jedem Falle führt er den interessanten Namen "Buze."

Zwischen ben vorwiegend noch mit Stroh gebeckten Häusern bes wendischen Dorses hindurch führt der Weg auf den Hofplat, der mit Obsibäumen bestanden ist. Wenn es die gedrängte Lage der Gebäude erlaubt, ist auch noch ein kleiner besonderer Obstgarten, "Alanzei" genannt, vorhanden. Hinter dem Gehöfte sinden wir den "Wischhof" oder Wiesenhos. Dier erbliden wir noch manche hundertjährige Eiche, die der Besitzer schonte und noch schont, die mit des Gesichides Macht das Unglück über ihn hereinbricht, und der alte Stamm zum Neudau des durch den Brand zerstörten Hauses seine Krone in den Staub senken muß. Diese Eichen bilden den frischen Laubkranz, der anfänglich uns den Anblick des Dorses entzog.

Was die Gestalt des Benden anbetrifft, so befindet sich berjenige im Irrtume, der sich bieselbe nach Begriffen der Körperbildung von Bölkerschaften mongolischer Rasse vorstellt: eng und schief geschlicke Augen, Stumpfnasen, weit hervortretende Backenknochen und sonstige, nicht eben die Schönheit der Geschlichung bestimmende Eigenschaften. Seiner Körperkonstitution nach ist der Wende durchweg start gebaut, sehnig und markig. Man trifft vielsach hünengestalten unter diesem Bolke, die auch der alten Potsbamer Garbe zur Ehre gereicht haben würden. Die Gesichtszüge des Mannes sind gewöhnlicher

Art und scheinen nach einem Schnitt und Stempel gemacht. Besondere Schönsheiten sucht man vergebens. Helle blaue ober graue Augen sind vorherrschend, seltener sindet man braune und noch weniger schwarze. Das glatte, straffe, dick haar ist durchgehends blond, häusig braun, selten schwarz. Ein starker Bartswuchs tritt allgemein nicht auf, und diese Zierde des Mannes wird auch von den Wenden wenig geliebt und gepslegt.

Anmutiger als das geschilderte ist das Bild eines wendischen Mädchens, nur die schmucke Gestalt wird dabei durch die malerische Tracht vorteilhaft gesboben. Der Kopf mit dem nach hinten zurückgekämmten und hier in einem Knauf zusammengehaltenen Haare zeigt und einen seinen, weißen Teint, auf welchen die Wendinnen sehr eitel sind und den sie sorgfältig bei ihren Feldsarbeiten und auf Wanderungen durch das sogenannte "Kopftuch", an anderen Orten auch Helgoländer Hut genannt, gegen die Glut der Sonnenstrahlen schügen. Die Züge, ohne gerade edel zu sein, sind regelmäßig, die Wangen rosig, und das Gesicht zeigt überhaupt jene Frische und gesunde Lebensfarbe, die uns angenehm sessell kann. Der Körper ist durchgehends schlank, ebenso die Taille, die Hüsten breit, der Arm voll und nervig. Der Gang ist allerdings, wie derjenige der Wänner, ungraziös, bald langsam schlendernd, bald ungestüm und klüchtig strebend.

Bas die Kleidung anbetrifft, fo ift ber Mann barin febr genügsam, ben "Beierwand" ober ben "Dreikanne" für sein Koftum verfertigen seine weiblichen hausgenoffinnen felber, nur ben Stoff zu bem langen, bunklen "Kirchrod" muß ber Raufmann liefern. Weit luxuribser gestaltet sich bie Kleibung ber Frauen und besonders ber Madden. Da ift einmal ber Rod und bas Mieber von feinstem Tuche, bann bie breite, in allen Farben schillernbe feibene Schurze, bie faft ben gangen unteren Teil bes Körpers umgiebt, und ferner bas große, gleichfalls feibene Tuch, bas auf bem Ruden in ungabligen Falten und Faltchen zusammengeheftet wirb. Das alles kostet an sich schon ein kleines Kapital. Über bas erwähnte seibene Zuch wird bei besonderen Feierlickeiten die "Fraise", eine Art Stuartfragen, die aus mehrfach übereinander fallenden Tüllfragen befteht, getragen. Die "Timpmüge" in blenbend roter Farbe ift im Boben mit Bolbichmud und unechten Steinen verziert. hinten von biefer Mute fallt eine riefige Schleife in gleichfalls hochroten Banbern auf ben Naden. Silberne ober golbene Obrringe in Rugelform, bie Spike nach oben, zieren als Gebange bas Ohr, eine ebenfolche Rette ober ein Rreuz ben Sals. Gin feines mit Spiken besetzes Taschentuch mit dem Namen der holden Bendin in Rot ober in Golbperlen eingenäht, vollendet ben Anzug. Die höchfte Festtracht als Ropf= schmud ift bie vielgerühmte "golbene" ober "blanke Müte", eine Kopfbebedung, ähnlich wie bie vorhin beschriebene, nur bag ber Stoff gang aus Golbgewebe befteht und baber begreiflicherweise ein fehr teures Stud bei ber Ausstattung ausmacht. Die wegen bes fruhzeitigen und fo lange es bie Jahreszeit geftattet fortwährenden Barfuggehens nicht gerade fehr zierlichen Guge find in ber Regel mit ichwarzen Strumpfen und ausgeschnittenen Leberschuhen, häufig auch Lebers pantoffeln, ben fogenannten "Slarben" befleibet.

Im Effen wie im Erinken fteht ber Wende feinen Mann, ohne bag man ihm Unmäßigkeit weber in bem einen noch in bem anderen vorwerfen könnte;

ja, es muß sogar anerkannt werben, baß notorische Säuser sast garnicht vorkommen. Dabei ist er inbezug auf die Spetsen selbst durchaus nicht wählerisch. Ehemals, bevor Kartoffeln und Kaffee die hohe Stellung unter den Rahrungsmitteln einnahmen, war brauner und grüner Kobl sein Frühgericht, und Erbsen, Bohnen und Linsen sein Hauptgericht. Jest ist die Kartoffel in die erste Linie getreten, sie sehlt sast leinen Abend als "Bellartoffel" in der bescheidenen Begleitung des gesalzenen Härings oder des gebratenen Specks. Auch heute noch werden sie in vielen Häusern ohne viele Ceremonien auf den Tisch geschützt, wo sie einen großen Hausen bilden, um welchen sich alt und jung grupplert, den Häring in der Hand, oder die Kartoffel in ein und denselben Napf mit Kett eintauchend.

(Soluß folgt.)

# Beschichte des deutschen Einheitsgedankens.

Ron

Rarl Biedermann.

Ameiter Artifel.

I

# Der "Dualismus" oder die Zweiherrschaft Gesterreichs und Preußens über Deutschland.

Bon allen ben beutschen Ginzelstaaten, welche auf Grund bes westfälischen Friebens bie Stellung "europäischer Mächte" beanspruchten, gelang es nur einem, fich zu einer folchen wirklich, wenn auch erft im Laufe ber Zeit, emporzuarbeiten. Es war bas ber Staat Branbenburg-Breufen. Noch im 30 jährigen Rriege von untergeordneter Bebeutung, erhob fich biefer Staat unter bem Großen Rurfürsten burch beffen traftvolle Politit im Innern und nach außen zu einer ungeahnten Stufe der Macht und des Ansehens. Bon besonderer Bichtigkeit mar die burch ben Großen Rurfürsten zustande gebrachte Erhebung bes Bergogtums Breufen ju einem bon ber Krone Bolen fortan unabhängigen Staate. Daburch ward es seinem Sohne mbalich, auf biefes "fouveranc" Bergogtum, welches auch bem Berbanbe bes beutschen Reichs niemals angehört hatte, Titel und Burbe eines "Rönigreichs" zu grunden und so bas vereinigte Brandenburg-Preugen in bie Reihe ber "europäischen Mächte", wenn auch vorerft mehr nur bem Namen, als ber Geltung nach, einzuführen. Entel, bem großen Ronig, war es vorbehalten, burch feine glanzenben Siegesthaten bem fleinen Breugen wirklich bas Anfeben einer "fünften Großmacht" zu erringen.

Für ben beutschen Einheitsgebanken war bie baburch geschaffene Lage nicht gerade günstig. Statt eines einzigen Mittelpunktes ershielt Deutschland beren zwei. Es bilbete sich eine österreichische ober kaiserliche und eine preußische Partei unter den deutschen Einzelsstaaten. In der Sache selbst ward dadurch allerdings wenig geändert. Schon die Kriege mit Ludwig XIV. waren nicht vom Reiche als einer einheitlichen Wacht, sondern vom Kaiser und einzelnen Ständen, die ihm (mehr als Bundesgenossen denn als Basallen) folgten, gesührt worden, und am Nordischen Kriege hatte der König von Breußen sich beteiligt, während der Kaiser neutral blieb.

Deutschland mußte durch dieses Stadium einer Zweiherrschaft hindurchgehen, weil nur so — in dem aufstrebenden Preußen — der Kern einer neuen Staatsbildung geschaffen werden konnte, nachdem die alte an Österreich gekettete, sich als lebensunfähig erwiesen hatte.

Friedrich der Große selbst dachte an eine solche welthistorische Bestimmung seines kleinen Staates noch nicht, konnte daran, wie damals die Verhältnisse lagen, noch nicht denken. Man hat wohl disweilen den von ihm 1785 gestisteten "Deutschen Fürstenbund" als den bewußten Anlauf zu einem "preußisch-deutschen Bundesstaate" deuten wollen. Die schlagendste Widerlegung einer solchen Auffassung enthält die Denkschift, welche der König durch seinen Minister von Herzberg ausarbeiten und den großen Hösen überzeichen ließ. Darin gab er diesen zu bedenken, wie gefährlich sür sie ein unter der Herzschaft eines ehrgeizigen Kaisers festgeeintes Deutschland sein würde, ein wie großes Interesse saher hätten, über der strengen Aufrechthaltung des "glorreichen" westfälischen Friedens und der durch diesen den Einzelstaaten verdürgten Unabshängigkeit zu wachen.

Der Fürstenbund war nichts anberes und sollte nichts anberes sein, als ein Schutz- und Trutbundnis seiner Mitglieder gegen Übergriffe des Kaisers; er hatte einen streng partifularistischen, nicht entfernt einen unitarischen Charafter.

Gleichwohl hat Friedrich der Große der fünftigen Verjüngung und Machterweiterung Gesantdeutschlands mittelbar wirksam vorgearbeitet, indem er nicht nur durch seine kriegerischen Großthaten, zumal seinen zähen und zulet erfolgreichen Kampf gegen drei Großsmächte, den preußischen Namen hochgechrt machte und das preußische Volk über alle andere deutsche Bevölkerung emporhob, sondern auch

durch ein ebenso aufgeklärtes wie strenggeregeltes Regiment im Innern bie Wege zeigte, wie eine gesunde, lebensfraftige und volkstümliche Staatsordnung zustande kommen konne.

### II.

# Der Untergang des alten deutschen Reichs und die Neugeburt des nationalen Gedankens.

Bährend in dem preußischen Staate die Fridericianischen Traditionen von straffer Bucht im Innern, von militärischer Tüchtigkeit nach außen, freilich in vieler Sinficht geschwächt unter ber Regierung feines Nachfolgers, boch immer noch fortlebten, vollzog fich allmählich bas unabwendbare Geschick bes beutschen Reichs. Bas früher wohl ab und zu im einzelnen vorgekommen, ber Abfall beutscher Großen ju ben Feinben Deutschlands, bas erfolgte jest in Maffen auf einmal. Gine gange Angahl füb- und weftbeutfcher Fürften erflärten - in einer frangofisch geschriebenen (!) gemeinsamen Rote - ihren Austritt aus bem Reichsverbande und bilbeten ben "Rheinbund" unter bem Broteftorate bes Raifers ber Frangofen, Napoleon I. Sie halfen biefem, bie beiben beutschen Großstaaten, einen nach bem anbern, nieberwerfen und berauben und sonnten sich in ben Strablen ber Gloria, welche ben Allmächtigen umgab, bem fie Gut und Blut ihrer Bolfer hinopferten und beffen willenlofe Geschöpfe fie maren. Deutschland als ein Ganges hatte aufgehört zu existieren; bem beutschen Bolfe blieb nichts Gemeinsames als seine Sprache und Litteratur.

Biel besser hatte es um Deutschland allerdings schon nach dem breißigjährigen Kriege und dem westphälischen Frieden kaum gestanden. Allein die äußeren Formen und Einrichtungen des Reichs hatten doch damals fortgedauert, und so hatte auch das deutsche Bolk sich in den herkömmlichen Bahnen weiterbewegt, hatte den Bersall des Reichs mit mehr oder weniger Ergebung als etwas Unvermeibliches hingenommen und hatte zum Troste dafür, in kleinen und kleinsten Berhältnissen sich es behaglich zu machen gesucht. Jest aber, wo es Sein oder Nichtsein der ganzen Nation galt, ward durch das übermaß des Unglücks auch der Gleichgültigste zu dem Entschlusse der Abwehr aufgerüttelt. Tapfere und erleuchtete Männer machten sich zu Herolden des solchergestalt wachgerusenen National-

Dig 80 to Google

gefühls. Fichte in seinen "Reben an die beutsche Nation". Arnot in feinem "Geifte ber Zeit", Sahn in feinem "Deutschen Bolfetum" brangen in feurigen Worten vor allem auf eine sittliche Biebergeburt bes beutschen Bolts, als bie notwendige Borbebingung einer politischen, auf ein fraftiges Abthun bes bemfelben aufgebrangten fremben, welfchen Wefens, auf eine Rudtehr zu ben ftrengeren und einfacheren Sitten ber Altvorderen. Die großen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Reformen eines Stein, Die militärischen eines Scharnhorst zielten zwar zunächst auf eine Wiedercrhebung Breußens aus seinem tiefen Berfalle hin, mittelbar aber, ba biefer Aweck boch nur burch eine Brechung ber Napoleonischen Awingherrschaft zu erreichen stand, auf die Befreiung bes ganzen Deutsch-Auch die gewaltige Bolfserhebung des Jahres 1813 war zwar ganz vorwiegend eine preußische, allein die Thatsache, baß auch aus anderen beutschen Ländern, jelbst solchen, die noch unter bem ftrengen Banner bes Napoleonischen Regimentes ftanben, vielc Freiwillige zu ben preußischen Fahnen eilten, bezeugte bie Starte bes neuerwachten beutschen Nationalgeistes.

Als bann endlich ber Tyrann burch die vereinte Rraft ber Bölter Europas niebergeworfen mar, ja icon als ein folcher Erfolg in sicherer Aussicht stand, erhoben sich von allen Seiten in ber beutschen Preffe laute Stimmen, welche eine festere Ginigung und eine baburch verbürgte größere Sicherheit und Machtstellung bes wicher befreiten Baterlandes forberten, welche gur Ginigkeit, jur Befeitigung ober boch Unschädlichmachung aller partikularistischen Richtungen mahnten. "Seid beutsch!" ruft eine Flugschrift aus bem Jahre 1813 allen Bewohnern beutscher Lande ju; "vergest alles andere!" "Nur burch Ronzentration aller Krafte ift ber Übermut Frankreichs in seine Ufer zu bammen", heißt es bort weiter; "wenn man nicht die Rleinen durch ein Band zusammenprägt, wird Frankreich immer wieder Bundesgenoffen finden." -"Rönnten wir uns entschließen", fagt ein anderer Schriftsteller, "beutsch zu sein, fo tropten wir jedem Sturme." Die Borte "Deutschtum" ober "Deutschheit" wurden zu Schlagwörtern des Tages. Gine bamals in Leibzig begründete Reitschrift, Die "Deutschen Blätter", welche fich als ein "gemeinsames Nationalarchiv ber Deutschen" anfündigte, gewann alsbald 4000 Abonnenten, für jene Beit eine gang außerorbentliche Rabl.

### III.

### Plane und Vorschläge für eine festere Cinigung Deutschlands.

An solchen Borschlägen war tein Mangel; nur leiber waren bie meisten entweder unaussührbar, oder doch zu wenig den bestehenden Berhältnissen und den Bedürsnissen der Nation angepaßt. Das erstere galt von dem naiven Borschlage, irgend einem von den Fürsten zum Kaiser "gekürten" Herrscher eines deutschen Landes, unter Umständen auch eines kleineren, sämtliche andere Monarchen, auch die der beiden Großstaaten, unterzuordnen, sowie von dem noch naiveren, wonach eine nichtfürstliche Persönlichkeit, allerdings kein geringerer als der Reichsfreiherr von Stein, an die Spitze eines deutschen Bundes gestellt werden sollte. Ein britter Plan, der aus den nichtösterreichischen und nichtpreußischen deutschen Ländern eine "dritte Gruppe" unter der Führung Baierns und "mit Anlehnung an Österreich oder auch an Frankreich" bilden wollte, war nicht sowohl naiv als verstedt rheinbündlerisch.

Unausführbar war vonhause aus jeder Borschlag, ber nicht auf bie Stellung ber beiben Grofmachte bie nötige Ruckficht nahm. Aber bem Berlangen bes beutschen Bolles nach Ginheit warb andrerfeite nicht genügt, wenn bie Ginen Deutschland unter bie Berrichaft ber beiben Machte verteilt, Andere Deutschland von beiben abwechselnd regiert sehen wollten. Der Borschlag, an Ofterreich Die beutsche Raiserwürde, an Preugen bagegen bas "Erzfelbherrnamt" b. h. ben Oberbefehl über die gesamte heeresmacht Deutschlands zu übertragen, tonnte unmöglich ernft gemeint fein. So war und blieb cs ein unlösbares Broblem — ähnlich ber Quadratur bes Birfels mit dem Borhandensein und den Ansprüchen zweier Grogmächte ben Gebanken ber Ginheit auszugleichen. Sogar ber Scharffinn eines Stein mußte baran scheitern. Der große Staatsmann und mahre Batriot versuchte verschiedene Wege zu dem auch von ihm festgehaltenen Riele ber Gemeinsamkeit aller beutschen Interessen. Am liebsten batte er bie gange Bielftaaterei mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Da bics nicht gelang, wollte er bie Staaten zweiter und britter Ordnung an Öfterreich und Breugen in folcher Beife angliebern, bag fic von ihrer Souveranitat feinen für bas Bange ichablichen Gebrauch machen fonnten. Spater neigte er fich ber

Ibee eines habsburgischen Kaisertums zu, stieß aber babei, wie begreiflich, auf ben lebhaften Wiberspruch ber preußischen Staatsmanner, Harbenbergs und humbolbts.

Der Gebanke eines österreichischen Kaisertums war übrigens bamals in den Kundgebungen der öffentlichen Meinung, in Flugund Zeitschriften weitaus der vorherrschende. Bon einer anderen Form der Zusammenfassung aller deutschen Staaten zu einer Einheit als der des Kaisertums hatte man keine Ersahrung. Auch erschien nach dem damaligen Stande der Geschichtssorschung das Kaisertum der Ottonen und der Hohenstausen mit seiner weit ausgreisenden italienischen Politik und mit dem Range des deutschen Kaisers als des ersten Fürsten der Christenheit in einem Glanze, der seitdem einigermaßen verblichen ist. Was das habsdurgische Kaisertum betraf, so hatte auch dieses eine nahezu vierhundertjährige Tradition für sich. Noch lebte der letzte Träger der deutschen Kaiserkrone aus diesem Hause, und Bielen erschien es wie eine Pslicht der Pietät, diese, um welche der Zerfall Deutschlands ihn gebracht, jetzt, bei dessen Wiederherstellung, ihm zurückzugeden.

Schier unbegreiflich will uns heute bedünken, wie es habe geschehen können, daß an eine preußische Suhrerschaft über Deutschland bamals fo gut wie gar nicht gebacht warb. Breugen hatte burch seine glorreiche Erhebung bas Signal und ben Anftog gur Befreiung Deutschlanbs, ja Europas von ber Napoleonischen Tyrannei gegeben; es hatte fich ben ungeheuersten Opfern gur Führung bes Aricges unterzogen, hatte im Rriege weitaus die glanzenbsten und entscheibenbsten Baffenthaten vollbracht. Auch erfannte bie öffentliche Stimme im übrigen Deutschland (zum Teil halb wiberwillig) bicfe Berbienfte Preußens an, allein zugleich gab fie vielfach bem Argwohn Ausbrud, Breugen ftrebe nach Bergrößerung auf Roften seiner Nachbarn, einem Argwohn, ber burch ben Streit um Sachsen nur Nahrung erhielt. Dazu tam, bag von Öfterreich aus Alles geschah, um ben Unteil Breugens an bem fiegreichen Ausgange bes Befreiungstrieges von 1813-1814 möglichft zu verkleinern, benjenigen Ofterreichs über Gebühr ju vergrößern, mabrend Ronig Friedrich Wilhelm III. in feiner angeborenen Bescheibenbeit ja Schüchternheit nichts that, um bie feinem Staate gutommende Dachtftellung zur Geltung zu bringen.

Einen mertwürdigen Kontraft ju ber Unficherheit und Unruhe,

welche sich in den Wünschen der damaligen Zeit betreffs der künftigen Regierungsform Deutschlands zeigt, bildet die überraschende Einmütigkeit und der praktische Takt der öffentlichen Meinung rücksichtlich derzenigen Forderungen, welche sich auf die ihrer Natur nach gemeinsamen Interessen der Nation beziehen. Allgemeine, gleiche Wehrpslicht samt Landwehr, gemeinsame Gesandtschaften und Konsulate im Auslande, ein oberstes Bundesgericht, eine allgemeine deutsche Rechtsgesetzgedung, gleichartige, zeitgemäße Verfassungen in allen Einzelstaaten, freier Verkehr durch ganz Deutschland und eine gemeinsame Handelspolitik nach außen, Gleichheit der Münzen, Waße und Gewichte, ein allgemeines Reichsbürgerrecht — kurz, nahezu alles, was wir heutzutage besitzen, erscheint bereits, einzeln oder auf einmal, in allen den Wunschtelln, die sich vertrauensvoll an die deutschen Fürsten oder an die verbündeten Mächte richten.

Wie wird wohl diesem Bertrauen der Nation entsprochen werben?

#### IV.

# Vereitelung der einheitlichen Hoffnungen und Verfolgung der einheitlichen Bestrebungen.

Während die ebelsten beutschen Patrioten sich noch mit weitergehenden Hoffnungen inbetreff einer festeren Gestaltung des Gesamtvaterlandes trugen, war allen diesen Hoffnungen bereits der Lebenskeim
geknickt. Gine schlaue Diplomatie hatte von langer Handher bafür
gesorgt, daß der Einheitsgedanke selbst in seiner beschechten Form
auf unabsehdare Zeit hin ein bloßer schöner Traum bleiben sollte.

Raiser Franz von Ssterreich hatte schon bei den Verhandlungen zu Kalisch im Februar 1813 erklären lassen, daß er entschlossen sei, die deutsche Kaiserkrone, auch wenn sie ihm angetragen würde, nicht anzunehmen. Aber ebenso entschlossen war die österreichische Regierung und deren Leiter, Fürst Metternich, nicht zuzugeben, daß etwa Preußen einen beherrschenden Einsluß in Deutschland erlange. Als daß sicherste Mittel zu diesem Zweck erschien es, wenn den Rheindundkönigen die von Napoleon ihnen verliehene Souveränität als unantastdar verdürgt werde. Denn diese Souveränität würde sich ebenso sehr gegen nationale wie gegen liberale Maßregeln sträuben, falls Preußen etwa durch solche die öffentliche Meinung

für sich zu gewinnen suchen sollte. Die Gelegenheit zur Anwendung einer solchen Politik bot sich, als Hiterreich nach längerem Zögern im Sommer 1813 dem Bündnis gegen Napoleon beitrat, zugleich aber den Berbündeten als durchaus dringlich vorstellte, auch Baiern von Napoleon abs und herüberzuziehen. Zu dem Ende ließ es sich von seinen Mitverbündeten Bollmacht geben, mit Baiern zu untershandeln und letztere waren harmlos genug, dies vorbehaltlos zu thun. Baiern ward gewonnen, aber um welchen Preis! Gegen die bestimmte Zusage der "Unverletzlichseit seiner vollen Souveränität.

Daß Baiern nur um diesen Preis zu holen gewesen sei, wie österreichische Stimmen behaupteten, ward durch eine Druckschrift der baierischen Regierung widerlegt, worin diese sich wegen ihres Absalles von Napoleon mit der Erklärung rechtfertigten, "sie habe sich in einer Notlage befunden und nicht anders handeln können".

Ein ähnlicher Bertrag ward mit Burttemberg geschloffen und zwar diefer erst nach ber Leipziger Schlacht.

Damit noch nicht zufrieden, veranlaßte Hiterreich, daß in den Frieden vom 30. Mai 1814, den die Berbündeten mit Frankreich schlossen, die Bedingung aufgenommen ward: "Die deutschen Staaten werden unabhängig und nur durch ein föderatives Band verknüpft sein."

Es ist wohl unerhört in der Geschichte, daß ein zwischen bem Sieger und dem Besicgten geschlossener Friedensvertrag eine Bestimmung enthält, welche so tief in die inneren Landesangelegenheiten des Siegers eingreift und demselben eine so weitgehende Besichränkung seiner freien Berfügung über diese auferlegt.

Wetternich hatte nur zu richtig gerechnet. Bei Beratung der beutschen Bundesakte wurden alle die höchst dankenswerten Borschläge, die Preußen teils im nationalen, teils im liberalen Sinne machte (Gleichheit der Münzen, Regelung des Boll- und Postwesens durch den Bund, ein deutsches Gesethuch, Zuerteilung bestimmter Rechte an die Unterthanen, Einführung gleichmäßiger Bersassungen in allen Bundesstaaten mit einem Mindestmaß ständiger Besugnisse) von den süddeutschen Königen, von Napoleons Gnaden kurzer Hand unter Berufung auf die ihnen verbürgte Souveränität abgelehnt. Und so ward Deutschland nach der gewaltigen Erhebung von 1813! — wieder nahezu in denselben Zustand versetz, in dem es zur Zeit des versallenden alten Reichs gewesen, in den Zustand einer nur lose verbundenen Masse von einzelnen Staaten, ohne ein

straffes, sie einigendes Band, ohne nationale Einrichtungen, ohnmächtig nach außen, unfrei im innern, gefesselt an den starren Begriff "fürstliche Souveränität" und an den beherrschenden Einstuß der ebenso einheite- wie freiheitsscindlichen Metternich'schen Politik. Der Einheitsgedanke zog sich zurück in die geheime Gesühlswelt einer Anzahl andauernder Patrioten; wo er sich aber ans Licht hervorwagte (wie in der deutschen Burschenschaft), da siel er einer unerbitterlichen, ostmals selbst grausamen Bersolgung anheim.

V.

# Brstreben des nationalen Geistes im deutschen Volke. Rückfall in ein vaterlandsloses Allerweltsbürgertum.

Nahezu ein volles Bierteljahrhundert lang fchlummerte ber beutsche Ginheitsgebanke wie verzaubert. . Für bie freiheitlichen Buniche, soweit sie bas engere Baterland betrafen, und gegen bie benfelben feinbliche Bolitit bes Bunbestags marb in ber Breffe und in den allmählich boch zustande gekommenen Bolksvertretungen manches namhafte Wort gesprochen; bie großen nationalen Anliegen bagegen schienen selbst ben einsichtigften und mutigften Rebnern und Schriftstellern entweder unbekannte Dinge ober ein vorsichtig ju meibenbes "Rühr' mich nicht an!" ju fein. Der Deutsche gewöhnte sich baran, ben Borgangen im eigenen großen Baterlanbe tein ober nur ein geringes Interesse zu widmen, dagegen ben Freuden und Leiben anderer Bolter ein um fo lebhafteres Mitgefühl zu= zuwenden. Er ward wieder "Weltbürger", "Rosmopolit", wie er cs vorbem gewesen, und bunkte sich wohl gar noch viel bamit. Er begeifterte fich für ben Freiheitskampf erft ber subamerikanischen Rolonien gegen bie Tyrannei Spaniens, bann ber Spanier gegen die Tyrannei ihres Kürsten; er schwärmte für das totesmutige Ringen ber Griechen mit ihren Bebrangern, ben Turten, und spater ber Bolen mit bem ruffischen Despotismus. Deutsche Dichter fangen fcwungvolle Lieder jum Breife ber "Mutter ber Mainotten" und ber "letten Rehn vom vierten Regiment". Daß ihr eigenes beutsches Baterland von der Bobe, auf welche 1813-1815 die Rraft bes beutschen Boltes es erhoben, feitbem tiefer und tiefer berabgefunken und schließlich wirklich fast zu bem geworben war, als was Kürft Metternich es bezeichnet hatte, zu einem "bloßen

geographischen Begriffe" — barein ergaben sich selbst bie wärmsten Batrioten mit einer an Fatalismus grenzenden Resignation.

Much bie im Jahre 1830 burch ben Rückschlag ber frangofischen Julirevolution in Deutschland erzeugte Bewegung brachte, was bas nationale Moment betraf, keinen Bandel barin hervor. Wohl entstanden in Nordbeutschland eine Anzahl neuer Landesverfaffungen; wohl begann in ber Breffe und in ben varlamentarischen Berfammlungen bes Gubens ein frischerce Leben fich zu regen; allein barauf blieb auch die Erregung ber Gemuter, blieben bie Beftrebungen felbft ber liberalften Politifer beschranft. Bon einem beutschen Gesamtinteresse, von bem Bebürfnis einer größeren Ginheit Deutschlands ift in allen ben Ichhaften Berhanblungen ber fübbeutichen Rammern. in allen ben feurigen Reben eines Rotted, Bilder, Ipftein, Behr u. A. taum irgendwie bie Rebe. Wenn in ber babifchen Boltstammer ein Redner die Worte sprach : "Das beutsche Berg bulbigt mit eib- und pflichtgemäßer Ergebenheit (!) ber beutschen Ration, mit welcher ber Babenfer burch bas Blut, bie Sprache, ben himmel und fo manches andere toftbare Band ber Bergangenheit und Gegenwart verknüpft ist", so verrieten eben biese Worte, wie bieser Redner fich vor allem als Babenfer, nicht als Deutscher fühlte.

Darüber darf man sich auch nicht durch solche Anträge täuschen lassen, welche, wie der von Welcker in der badischen oder der von Pfizer in der württembergischen Kammer gestellte, scheinbar auf eine Resorm des Deutschen Bundes gehen, indem sie entweder "eine Volksvertretung am Bundestage" oder eine gesetzliche Witwirkung der Landesvertretungen zu den Instruktionen der Bundestagsgesandten verlangen. Denn bei solchen und ähnlichen Anträgen ist es nicht auf eine Umgestaltung des sörderativen Bundes in irgend welche einheitliche Versassung, sondern lediglich auf eine Abwehr der nur freisinnigen Politik des Bundestages durch ein parlamentarisches Gegengewicht abgesehen.

Eine einzige Stimme wagte bamals halb schüchtern ben Bebanten einer "preußischen Hegemonie über Deutschlanb" anzuregen:

Es geschah dies in einer Schrift von Paul Pfizer unter dem Titel: "Briefwechsel zweier Deutschen" (1831). Allein noch auf lange hin blieb dies die Stimme eines Predigers in der Wifte.

Bei einem Rückblick auf die ftarke einheitliche Strömung ber Jahre 1813 ff. erscheint uns diese Abkehr ber Gemuter von bem

nationalen Gebanken schwer verständlich. Und doch erklärt sich dieselbe aus ben Berhältniffen, wie fie bamals maren. Durch bie Politik ber Heiligen Allianz, welcher an ber Seite Rußlands, Öfterreich und Breufen hulbigten, mar zwischen ben beiben beutschen Großmächten und ben fleineren Berfassungsstaaten eine tiefe Rluft entstanden. Im gangen tonstitutionellen Deutschland war Breugen faum weniger verhaßt als Ofterreich, ja fast noch mehr, weil man von ihm einen folchen ftarren Wiberftand gegen bie Stromungen ber Zeit viel weniger erwartet hatte, als von bem, seiner Natur nach auf eine konservative Bolitik angewiesenen Ofterreich. Noch ein anderer Umftand tam bingu. Gine außere Befahr, welche bas Nationalgefühl hätte ansvannen können, gab es nicht. Frankreich, fonft wohl eine stete Drohung für Deutschland, hatte unter bem bourbonnischen Regiment, (ohnehin erschöpft burch bie langen napoleonischen Kriege) eine burchaus friedliche Bolitit eingehalten. Infolge biefer friedlichen Haltung, und als basjenige Land, welches querft auf bem Kontinent ein Berfaffungsftaat und bamit eine Art von Borbild für bic fleineren beutschen Staaten geworben mar, übte es fogar eine gewiffe Unziehungsfraft auf die Liberalen in Deutschland. Einem Sauptvertreter bes fübbentichen Liberalismus, Rotted, marb bie Außerung in ben Mund gelegt : "Bei einem Rriege ber absolutiftischen Nordmächte gegen bas fonstitutionelle Frankreich mukte ein beutscher Liberaler mit seinen Sympathien auf Seiten bes Letteren fteben." Das hambacher Fest am 27. Mai 1832, obicon als ein "beutsches Nationalfest" angekündigt, war in Bahrheit ein Reft ber Bolferverbrüderung, ein internationales Reft, benn neben ben beutschen Fahnen wehten frangofische und polnische, und neben ben beutschen Rednern traten auch folche aus biefen beiden Ländern auf die Tribunen.

Nicht unerwähnt jedoch darf eine crnstere deutsche Stimme bleiben, die sich bei diesem Feste vernehmen ließ. Der als freissinniger Publicist bekannte Schriftsteller Wirth wünschte zwar auch "eine brüderliche Vereinigung der deutschen Patrioten mit den Patrioten aller Länder", aber nur unter einer uncrläßlichen Vorsbedingung. "Die Franzosen", sagte er, "wollen keine Resorm Deutschlands, oder doch nur um den Preis des linken Kheinuscrs. Auch die liberale Propaganda in Frankreich will nur um diesen Preis die Bestrebungen des Freiheitsbundes in Deutschland unters

stühen. Daß wir unsererseits mit einer Abtretung des linken Rheinusers an Frankreich selbst die Freiheit nicht erkausen wollen, daß vielmehr bei jedem Bersuche Frankreichs, eine Scholle deutschen Bodens zu erobern, auf der Stelle alle Opposition im Innern schweigen und ganz Deutschland sich gegen Frankreich erheben würde und müßte, daß die dann zu erhossende Würde, Befreiung unseres deutschen Vaterlandes, umgekehrt die Wiedervereinigung von Elsaß und Lothringen wahrscheinlich zur Folge haben würde.

— Über alles dieses kann unter Deutschen nur Eine Stimme herrschen."

Frankfurter Patrioten überreichten ihm zum Dank für biefe acht beutsche Rebe ein Chrenschwert, bas Zuchtpolizeigericht zu Zweibrücken bagegen verurteilte ihn zu zwei Jahren Gefängnis.

### VI.

# Die wirtschaftliche Cinigung Deutschlands als Vorläuserin der politischen Zollvereine und Cisenbahnen.

Der erste Anstoß zur Wiederbelebung des Einheitsgedankens erfolgte nicht auf politischem, sondern auf wirtschaftlichem Gebiet; er ging aus vom preußisch-deutschen Zollverein und von der Errichtung eines deutschen Eisenbahnspstems. Beide Ereignisse fallen in das Jahr 1834.

Der Zollverein, ber sogleich bei seinem Entstehen ein Gebiet von 7719 Quadratmeilen mit einer Bevölkerung von über 23 Millionen, im Jahre 1842 bereits 8245 Quadratmeilen und 28½. Millionen Einwohner umfaßte, somit den weitaus größten Teil von Deutschland durch freien Berkehr im Innern und gemeinsame Handelspolitik nach außen zu einer wirtschaftlichen Einheit verband, war ein nationales Gut ersten Ranges.

Bon ganz besonderer Bedeutung war dabei die Art, wie der Bollverein zustande kam. Es geschah dies durch den Anschluß der Staaten zweiten und britten Ranges an Preußen, während Osterreich nicht einmal den Bersuch machte, der Mittelpunkt einer berartigen wirtschaftlichen Bereinigung zu werden. Das zeigt recht augenfällig, daß die Berhältnisse Preußens auf einem der wichtigsten Gebiete des öffentlichen Lebens, dem wirtschaftlichen, mit denen der kleineren Staaten in eben dem Maße gleichartige waren, wie die

Österreichs ungleichartige. Damit war aber bereits einer künftigen politischen Umgestaltung bes beutschen Staatenbundes ber Weg gewiesen.

Die hohe Wichtigkeit bieses Ereignisses erkennt selbst bas Ausland. Der berühmte französische Nationalökonom Wichel Chevalier sprach sich barüber solgenbermaßen aus:

"In ber europäischen Politik weiß ich nichts merkwürdigeres, als die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands. Welch' prächtiges Gemälde, das eines großen Bolkes, dessen Trümmer sich nähern, das zur Nationalität, d. h. zum Leben zurücklehrt. Das ist eine Thatsache von solcher Bedeutung, daß, wenn sie vollständiger wäre, sogleich ein neuer Schwerpunkt des europäischen Gleichgewichts daraus erfolgen würde."

Zwar nicht gang fo entschieben wie ber Bollverein, immerhin aber auch in mehr als einer Beziehung nicht erfolglos grbeitete bie Berzweigung eines Gifenbahnspftems über ganz Deutschland, beffen Anfang ber Bau ber Linie Leipzig-Dresben mar, einer Ginigung ber beutschen Nation vor. Zunächst indirekt insofern, als bie vielfachen hinderungen, welche einer gleichmäßigen, bem Bedürfnisse bes großen Berkchre entsprechenden Führung ber einfachen Bahnlinien burch bas Borwalten von Sonderintereffen einzelner Lander, ja auch einzelne Fürsten geschaffen wurden, in recht greifbarer Beise die Nachteile der Bielstaaten an den Tag brachten, aber auch birett baburch, daß die so außerorbentlich erleichterten Reisegelegenheiten viel häufigere Berührungen ber verschiebenen beutschen Bevölkerungen und burch jo manche Annäherung ber Gemüter und jo manche Befeitigung langjähriger Borurteile ber einen gegen bie andern zur Folge hatten. Und fo mochte mit gutem Fug ber beutsch-ungarische Dichter Rarl Bed gegenüber ber landläufigen Auffaffung ber Gifenbahnaftien als bloger Mittler materieller Spekulationen ausrufen :

> "Nun find die Papiere Noten Ausgestellt auf Deutschlands Ginheit; Diese Schienen, Hochzeitsbänder, Trauungsringe, blant gegossen; Liebend tauschen sie die Länder, Und die Ehe wird geschlossen.

### VII.

# Wiederbelebung des nationalen Gedankens im Jahre 1840 durch den Chronwechsel in Preußen und die Kriegsdrohungen Frankreichs.

Durch Zollverein und Eisenbahnen war einer Wiederbelebung bes nationalen Gedankens vorgearbeitet, das Gefühl der Zusammengehörigkeit in weiten Kreisen der Bevölkerung angeregt worden. Auch ein, zunächst die freiheitlichen Interessen berührender Borgang, der hannöverische Staatsstreich des Jahres 1837, hatte insofern eine nationale Seite, als er den Mangel solcher einheitlicher Einrichtungen, welche zum Schutz der Freiheitsrechte in den einzelnen Bundesstaaten hätte dienen können (wie des 1814 von Preußen beantragten "Bundesgerichts") schmerzlich empfinden ließ. Aber erst im Jahre 1840 sand eine allgemeine und bewußte Hinslenkung der Gemüter auf dringende nationale Anliegen und Bedürfnisse statt.

Zwei Vorgänge trugen dazu wesentlich bei, ein jeder einzelner für sich und mehr noch beibe in ihrem Zusammentreffen: ein Thron-wechsel in Preußen und eine Kriegsdrohung Frankreichs. Freier wachte die lange entschlummerte Hoffnung des preußischen Volkes auf Erlangung von Reichsständen wieder auf und rückte damit zugleich die Möglichkeit einer Befreundung Preußens mit den deutschen Versasstaten und umgekehrt näher; diese spannte (wie jede äußere Gesahr) das Nationalgefühl auss Stärkste an. Das Beckersche Rheinlied mit dem immer wiederholten Proteste:

"Sie follen ihn nicht haben, Den freien beutschen Rhein!"

flog von Land zu Land, von Stadt zu Stadt und ward zu einer Art von Nationalhymne des ganzen beutschen Bolkes.

Die Kriegsgesahr ging vorüber — zum Teil infolge eben dieser Kundgebungen des deutschen Sinheitsgeistes, welche den Franzosen die Täuschung benahmen, als würden sie bei einem Angriffe auf Deutschland dieses in sich gespalten, uneins sinden — dagegen blieb die dadurch erzeugte patriotische Erregung. Zum Teil suchte und sand diese eine Bestriedigung in gewissen idealen Bestredungen, wie in der Agitation für den Ausbau des Kölner Doms als eines

Meisterwerfes deutscher Runft, und für bie Aufrichtung eines Dentmals für hermann ben Cheruster, ben Befreier Deutschlands von ber Römerherrschaft; jum Teil aber warf fie sich auch auf sehr praftifche Fragen. Die Mangelhaftigfeit ber Bunbesfriegsverfaffung, bie von einer Gleichmäßigkeit ber Aushebung, Ausruftung und Ausübung ber Mannichaften, von einer Ginheitlichkeit bes Ralibers, ber Rommandos u. f. w. nichts wußte, hatte Rennern bes Rriegs= wefens ichon längit ichwere Bebenken erregt - jest angefichts ber Möglichkeit eines brobenden Krieges mit Frankreich tam fie auch weiteren Rreifen bes Bolfes jum Bewuftsein. Mit Genugthung ward es von ber öffentlichen Meinung begrüßt, daß auf Breugens Betrieb gegenfeitige Mufterungen ber verschiebenen Bunbestontingente angeordnet, daß bie 1815 aus der frangofischen Rriegsentschäbigung ben beutschen Mächten zur Errichtung von Festungen am Oberrhein übergebenen, aber bis jest bei Rothichilb ginstragend angelegten 60 Millionen Mart endlich ihrer großen Beftimmung jugeführt wurden.

Andere Bunfche im Sinne größerer Ginheit richteten fich auf bas nationale Berkehrswesen. Bicles war hier schon erreicht burch ben Rollverein, aber Manches blieb noch zu thun, z. B. ein gemeinfamer Bertrag ber Bollvereinsinduftrie burch "Bollvereinstonfule" im Auslande eine großere Gleichheit ber Mungen, Dage, Gewichte u. bgl. m. Ebendamals, zu Anfang ber 40. Jahre begann unter ben Deutschen, besonders ben subbeutschen Fabrifanten eine fcutzöllnerische Bewegung, jum Teil veranlaßt burch bie Perlichen Reformen in England, beren Rudwirfung auf Deutschland man fürchtete. "Schut ber nationalen Arbeit" ward in biefen Rreifen bie allgemeine Losung. Besonbers Bereine ber Industriellen bilbeten fich gur Unterftugung ähnlicher Bunfche. An bie Spige biefer Bewegung stellte fich ein Mann, ber schon beim Beginn bes Baues von Gisenbahnen bas Pringip ber Ginheitlichkeit fraftig, leiber vergeblich, vertreten hatte, Friedrich Lift. Er fchrieb fein epochemachenbes nationales Syftem ber politischen Öfonomie, worin er bie Berftellung eines Shitems höherer Schutzölle, besonders gegen England als bas notwendige Mittel einer Sclbstftandigmachung beutschen Industrie verteidigte. Augleich sprach biesem Buche manche fuhne Wünsche aus, die freilich erft nach einem Menschenalter ober noch später zur Wahrheit geworben

sind, z. B. nach einer deutschen Kriegsflotte und nach beutschen Kolonien.

Auch auf bem Gebiete der Rechtsgesetzgebung machte sich der nationale Gedanke geltend, teils in Versammlungen der deutschen Rechts-anwälte, welche von der praktischen, teils in solchen der Germanisten, welche von der geschichtlich nationalen Scite, dessen Berechtigung versochten. Iene eiserten für die Herstellung einheitlicher Gesetze über dürgerliche und strafrechtbürgerliche und peinliche Prozesse; diese erinnerten an die urgermanischen Einrichtungen des öffentlich mündlichen Gerichts sowie die Zuziehung von Schöffen oder Geschworenen. Und wenn diese letztgenannten Versammlungen das eine Mal im Kömer zu Franksurt a. M., ein anderes Mal in der alten Hauptstadt der Hansa. Lübeck, tagten, so konnte es nicht aussbleiben, daß dabei das Gedächtnis der alten Größe bald des deutschen Kaisertums und bald dessen scherrschenden Städtebundes, der Hansa lebendig ward.

So brang ber nationale Gedanke in alle Poren des deutschen Bolkskörpers, in alle Räume des öffentlichen, ja auch des wissenssichen Lebens ein. War auch kurz vorher das Wort "philosophisch" der Talisman gewesen, momit man Alles bemeistern zu können meinte, so ward es nun das Wort "national."

Endlich wagte sich berselbe auch an die heitle Frage der deutsichen Berfassung. Einer engeren politischen Berbindung der kleineren Staaten mit Preußen hatten bisher — trot der schon so lange besiehenden und also segensreich erprobten wirtschaftlichen Unnäherung durch den Bollverein — zwei hindernisse entgegen gestanden. In den mit Berfassungen begabten Ländern fürchtete man eine Beeinträchtigung dieser Berfassungen durch eine Berührung mit dem in den Formen eines starren Absolutismus beharrenden Preußen. In Preußen umgekehrt erklärte man einen Übergang dieses Staates zur tonstitutionellen Einrichtung für unthunlich, weil Preußen als eine Großmacht, sich den anderen Großmächten bei seinen so viel geringeren materiellen Machtmitteln nur dann als ebendürtig zu diesen stellen könne, wenn diese Machtmittel in Eine Hand straff zusammenzgesaßt, nicht den ungewissen und wandelbaren Einslüssen parlamentarischer Wehrheiten preisgegeben würden.

Run war aber trop allebem im preußischen Bolte ber Drang

nach konstitutionellen Sinrichtungen erwacht und forderte Befriedigung. Auf der anderen Seite hatte die drohende Kriegsgesahr in allen, besonders in den kleineren deutschen Staaten das Bedürsnis eines engeren nationalen Zusammenschlusses gezeitigt. Wenn nun einerseits durch den Sintritt Preußens in die Neihe der Verfassungsstaaten eine Annäherung dieser letzteren an den Großstaat erleichtert, wenn andererseits durch eben diese engere Verbindung des ganzen nichtösterreichischen Deutschlands mit Preußen dieses letztere dermaßen gekräftigt würde, daß die ihm dadurch zur Verfügung gestellten Machtmittel zur Vehauptung seiner Großmachtsstellung außereichten, sollten dann nicht jene Vedenken von hüben und drüben schwinden?

Dieser Gebankengang führte in der That zunächst in der Presse zu einer größeren Annäherung zwischen Preußen und dem konstitutionellen Deutschland. Den ersten Schritt in dieser Richtung that von Preußen Herr von Bülow-Cummerow, ein älterer, durchaus konscrvativer pommerscher Seelmann, in einer Schrift unter dem Titel: "Preußen, seine Verfassung, seine Verwaltung, sein Vershältnis zu Deutschland." Ihm antworteten im gleichen Sinne ein Vertreter des süddeutschen Liberalismus, jener Paul Pfizer, der schon 1831 die Idee einer "preußischen Hegemonie" angeregt hatte und diese jetzt nachdrücklicher betonte in seinen "Vetrachtungen über Recht, Staat und Kirche" dann der Präsident der braunschweigischen Volkskammer Steinecker in der Schrift "über das Verhältnis Preußens zu Deutschland," endlich aus Sachsen der Verfasser des gegenwärtigen Aussachen in seiner, 1842 begründeten "Deutschen Monatsschrift."

Leiber nur sahen sich alle biese Wünsche eines engeren Ansschlusses ber beutschen Versassungsstaaten an die preußische Vormacht, so weit sie sich auf einen inneren Umschwung der preußischen Zustände gründeten gar bald schwerzlich enttäuscht durch das schonende Versahren des König Friedrich Wilhelm IV., welches den von ihm erhofften, und anfänglich auch eingetretenen Fortschritte nur zu baldigst in Stillstand, allmählich in Rückschritt verwandelte. Damit war dem deutschen Einheitsgedanken abermals der Lebensnerv unterhunden

### VIII.

# Neuer Anstoß zu einer nationalen Bewegung durch die schleswig-holsteinische Frage.

Der nationale Gebanke, ber sich seit 1840 so kräftig geregt hatte, schien in Gefahr, wieder einzuschlummern, da kam ihm eine neue Anregung von anderer Scite her zu Hilfe.

Das Einvernehmen der Herzogtümer Schleswig und Holstein mit dem Königreich Dänemark, mit dem sie durch sog. Personalunion, d. h. durch die Person des gemeinsamen Herrschers verbunden waren, war lange ein gutes gewesen, hatte sich jedoch in letzter Zeit durch mancherlei Borkommnisse getrübt. Jetzt nun schienen die Dänen einen Gewaltstreich üben, Schleswig aus seiner urvordenklichen Berbindung mit Holstein herausreißen und der dänischen Monarchie als Provinz einverleiben zu wollen. In solchem Sinne ward in der dänischen Ständeversammlung zu Borskild 1844 ein Antrag gestellt, und in einem sogenannten "Offenen Briese" König Christians VIII. von 1846 diesem Antrage beigepflichtet.

Das Rechtsverhältnis ber Bergogtumer zu Danemart beruhte auf einem uralten Bertrage aus bem Jahre 1460, burch welchen Die schleswig-holsteinische Berrschaft als Bertreter in ben beiben Ländern ben Ronig von Danemart jum Bergog von Schleswig und Grafen von Holftein gewählt, gleichzeitig aber fich feierlich hatten gewährleisten lassen, 1. daß beibe Länder für immer ungetrennt, 2. daß sie von dem Konigreich unabhangige Staatswesen bleiben, 3. daß in ihnen die mannliche Erbfolgeordnung nach beutschem Fürftenrecht bestehen folle. Diefer Bertrag, die fog. "Unionsverfassung Danemarts und Schleswig-Solfteins," lange Zeit bem Sebachtnis bes jungeren Gefchlechts entschwunden, war von einem schleswig-holsteinischen Patrioten, Ume Lornsen, wieber ans Licht gezogen worben. Er bot eine treffliche Baffe zur Betampfung jenes banifchen Angriffs auf bie Unabhangigfeit und Aufammengehörigfeit ber herzogtumer. Die Stanbeversammlung Schleswigs und Holfteins erhoben laute Proteste gegen bie in bem "Offenen Briefe" angebeuteten Absichten, und als bic königliche Kommission jebe Erörterung bicfes foniglichen Erlaffes für unftatthaft erklarte, löften beide Berfammlungen unter neuen Broteften gegen diefe Bergewaltigung fich auf und trugen fo bie Bewegung ins Bolf binein.

In der Presse und in Volksversammlungen ward das gute Recht der Herzogtümer, ward ihr Interesse als deutsche Länder mannhast versochten. Alle Stände, Abel wie Bürgertum, standen dabei sest zusammen. Die Dichtkunst verlieh auch jetzt, wie 1840 bei den Drohungen Frankreichs der Abwehr fremden Übermuts die Weihe patriotischer Empfindung; wie damals das Meinlied, so ward jetzt das "Schleswig-Holsteinlied" zur Nationalhymne; von der Nordund Ostse dis zu den Alpen hört man die stolze Wahnung erklingen:

"Schleswig-Holftein, meerumschlungen, Deutscher Sitte hehre Wacht, Wahre treu, was schwer errungen, Bis ein schön'rer Morgen lacht. Schleswig-Holstein, stammverwandt, Zaud're nicht, mein Baterland!"

So groß war die Erregung, die durch ganz Deutschland ging, daß auch der Bundestag, der sich beim hannöverschen Staatsstreich sür "inkompetent" (unzuständig) erklärt hatte, diesmal das Gleiche zu thun nicht wagte, vielmehr am 26. September 1846 einen Beschluß faßte, worin er "die Rechte Deutschlands auf Holstein und Holsteins auf Schleswig wahrte" und "weitere Schritte sich vorbehielt."

### IX.

# Nochmalige Hoffnungen auf Preußen: der "erfte preußische Reichstag."

Noch war die Erregung, welche die schleswig-holsteinische Sache hervorgebracht hatte, nicht verklungen, da schien es, als sollte von der Stelle aus, wo doch der eigentliche Hort und Halt aller nationalen Hoffnungen zu sinden war, von Preußen aus, ein wesentlicher Schritt auf dem Wege zur Einheit gethan werden. Am 3. Februar 1847 erschien ein königliches "Patent", welches sämmt-liche Provinziallandtage der Monarchie auf den 10. April zu einem "Vereinigten Landtage" nach Berlin berief. Die Überraschung aber auf Befriedigung, welche dieses Patent dei allen Patrioten hervorrief, war groß. Da hatte man ja die langverheißenen preußischen Reichsstände, die vielersehnte Annäherung Preußens an die deutschen Bersassiaaten und damit, wie zu hoffen stand, wenigstens den

Anfang einer Konsolibation Deutschlands. Die Sache kam so plötzlich, so unerwartet, daß man geneigt war, das Ganze für einen jener raschen Entschlüsse des Königs zu halten, die mehr einer augenblicklichen Auswallung, als einer sorgsam vorbedachten Erwäsgung zu entspringen schienen. Erst viel später hat man erfahren, daß es ein von langer Hand vorbereiteter Plan war, der nur verspätet ins Leben trat.

Der König in seiner Unberechenbarkeit hatte in berselben Zeit, wo er alle Anträge von Provinzialständen auf die Erfüllung der väterlichen Zusage vom 22. Mai 1815 schroff zurücknies, selbst Hand an den Entwurf einer Verfassung für Preußen gelegt; er hatte sich den Entwurf von Vertrauten und Ministern ausarbeiten lassen, hatte trot der Abmahnungen von Wien und Petersburg aus und trot der Bedenken, welche manche seiner Ratgeber und namentlich die Prinzen erhoben, auf seinem Entschlusse beharrt, aber dann wiederum, wie es seine Art war, mit der Aussührung Jahre lang gezögert.

Banglich zufriedengeftellt freilich fanden fich auch jest noch viele burch die fonigliche Suld feineswegs. Man verglich bie Rechte, welche bem Bereinigten Landtag in bem Patente guerkannt waren, mit benen, welche als bie notwendigen Attribute von "Reichsftanben" erschienen, ja auch mit benen, welche bas Staatsschulbengefet von 1820 einer folchen Bertretung bes Bolles ausbrudlich beigelegt hatte, und man fand, daß namentlich diefe letten Rechte, bie gefetlich verbrieft waren, gewiffermagen preisgegeben murben, wenn bas preußische Bolt, bas viel unzureichendere Bugeftandniffe annähme, welche bas Batent enthielt - gang abgefehen bavon, baf eine folche freie Gabe auch wieder guruckgenommen werben fonnte. Gine mit großem Scharffinn abgefaßte Schrift : "Annehmen ober Ablehnen?" von Beinrich Simon riet entschieden zu letterem. Die Mitglieder ber Provinzialftanbe bachten jeboch praktifcher; fic stellten fich vollzählig in Berlin ein und traten zu bem "Bercinigten Landtag" zufammen. Der Bolfsmund bezeichnete benfelben als "ersten preußischen Reichstag."

Leiber waren alle Anstrengungen, welche die Mehrheit der Bersammlung, zum Teil eine sehr ansehnliche Mehrheit in der Richtung machte, um vom König eine Erweiterung der in dem Patent gewährten Rechte, insbesondere die Zusage einer regelmäßigen

Wieberkehr bes Vereinigten Landtages zu erlangen, erfolglos; alles, was erreicht warb, war bas Versprechen bes Königs, bie Verfamm-lung versuchsweise in spätestens vier Jahren wieber einmal einzuberufen.

Damit war die so nahcgelegte Möglichkeit verscherzt, durch einen Ausbau der Verfassung auf der Grundlage der so gemäßigten Anträge des Vereinigten Landtages, Preußen an die Spite der nationalen Bewegung in Deutschland zu stellen und einen friedlichen Ubergang zu einer zeitgemäßen Reform sowohl in Preußen als in ganz Deutschland anzubahnen.

### X.

# Die nationale Erhebung des Jahres 1848; das erste deutsche Parlament und eine Reichsverfassung — auf dem Papier.

Nachbem bie beutschen Regierungen es verschmäht hatten, burch zeitgemäße Reformen nach ber freiheitlichen und einheitlichen Seite hin die in beiberlei Hinsicht immer höher steigende Ungebuld ihrer Bölker zu befriedigen, mar vorauszuschen, daß wiederum wie 1830 ein gewaltsamer Ausbruch in einem Nachbarlande feinen Ruckschlag auf Deutschland üben werbe. Und so geschah ce in ber Die französische Februarrevolution des Jahres 1848, welche nicht blos wie die von 1830, eine Onnaftie mit einer andern, fonbern bas Konigtum mit ber Republik vertauschte, wirkte eben barum auch ftarter als hier nach Deutschland herüber. Sic fand hier einen hochangehäuften Rünbstoff ber Unzufriebenheit. Go tam es, daß die Bewegung mit Blipesschnelle wie ein elettrischer Funke fich von Land zu Land fortpflanzte, und bag weber ber Bunbestag noch bie einzelnen Regierungen ihr Ginhalt zu thun vermochten Der Bunbestag, ähnlich einem alten ober auch nur wagten. Sünder, ber aus Furcht vor bem Tobe Buge thut, rief in hochtonenden Proflamationen bas "Bertrauen" ber Nation an, bas er burch feine zweiundbreißigjahrige volksfeindliche Wirksamkeit fo fcnobe verscherzt hatte, gab die so lange von ihm geknebelte Breffe frei, erklärte bie von ihm fo hart verponten und fo graufam verfolgten Farben Schwarz-Rot-Gold für die Farbe des Bundes und pflanzte

Digitized by GOOGLE

eine Fahne mit dem schwarzen Reichsadler im goldenen Felde auf seinem Balaste auf, und ging zulett so weit, die Regicrungen aufzusordern, sie möchten "Bertrauensmänner" (d. h. Männer weniger ihres, als des öffentlichen Bertrauens) nach Frankfurt entsenden, um mit dem Bundestage eine neue Bersassung für Deutschland zu beraten. Die einzelnen Fürsten aber, entweder in dem Bewußtsein, teils durch Bersaumnisse, teils durch positive Thaten sich gegen ihre wahren Regentenpslichten verschlt zu haben, oder in richtiger Ertenntnis der Notwendigkeit eines Systemwechsels, gaben den an sie gestellten Forderungen nach, setzten an die Stelle der alten, reaktionären Ministerien neue (sog. "Märzministerien"), die meist der discherigen parlamentarischen Opposition entnommen waren, und bewilligten oder versprachen doch allerhand tiefgreisende Resormen.

Bon ber Bewegung bes Jahres 1830 unterschied sich die von 1848 in sehr bedeutsamer Weise dadurch, daß während jene aussichließlich freiheitlicher Natur gewesen war, diese sogleich in ihren Ansängen und in ihrem ganzen Berlause wesentlich von dem Einheitsgedanken, von dem Berlangen nach einer Neugestaltung Gesamtsdeutschlands beherrscht ward. In allen Resolutionen, den vielen Bolksversammlungen, in allen an die Throne gerichteten Petitionen und Adressen, ebenso in allen Regierungsprogrammen der neuen Ministerien nehmen die "nationale Frage" immer die erste oder doch eine der ersten Stellen ein.

Abrigens verlicf die Bewegung in den einzelnen deutschen Staaten mit Ausnahme der beiden Großstaaten im Ganzen ziemlich friedlich. Zu gewaltsamen Ausdrüchen der Boltsleidenschaft kam es nur in Wien und Berlin. In Wien ward die Ruhe dadurch wieder hergestellt, daß Fürst Metternich, dieser Altmeister der Reaktion in Österreich und Deutschland von der Boltsstimme verurteilt, von seinen eigenen Anhängern und Kollegen preiszegeben, seinem hohen Amte entsagte. In Berlin dagegen fand ein langer, hartnäckiger Barrikadenkamps statt, dem der König zuletzt durch Zurückziehung des Militärs ein Ziel setzte.

Es kam nun barauf an, ob es gelingen werbe, bie über ganz Deutschland verbreitete, auf eine nationale Wiedergeburt Deutschlands gerichtete Bewegung in eine folche Bahn zu leiten, daß siel sieht wielker überstürze, noch verzettele, vielmehr ihr hohes Ziel wirklich erreiche. Ein von König Friedrich Wilhelm IV. gegebener

Anstoß, eine Bundesresorm auf dem altherkömmlichen Wege von Ministerialkonserenzen anzubahnen, kam, weil von den Ereignissen überholt, zu spät. Ein von einigen südeutschen Hösen unternommener Versuch, der Bewegung dadurch von vornherein einen bestimmten Gang anzuweisen, daß sie den König von Preußen ersuchen wollten, die Leitung derselben, die Berusung eines deutschen Parlaments und die Verhandlungen mit diesem über eine neue Versassung für Deutschland zu übernehmen, scheiterten an den Vorgängen in Berlin, welche den König wenigstens für die nächste Zeit zu einer solchen Vertrauensstellung unfähig erscheinen ließen. Die vom Bundestag bekundete Absicht der Hersellung einer Versassung im Verein mit den "Vertrauensmännern" war etwas zu weitausssehend, und zu ungewisses, als daß die hochgehende Erregung der Gemüter dabei hätte Beruhigung sassen.

Nach allebem war es eine burch bie Umstände gebotene und im beften Sinne patriotische That, daß eine Anzahl hervorragender Mitglieber einzelner Lanbesvertretungen bie Bewegung in bie Sand nahmen und in einer Berfammlung zu Beidelberg zunächst die Beranftaltung einer großen Versammlung Gleichgefinnter aus allen Teilen Deutschlands beschloffen, welche sodann auf die Berufung einer aus gesetzlichen Wahlen bervorgebenben Nationalvertretung eines beutschen Parlamentes hinwirten follte. Diefe Berfammlung ("Borparlament" taufte fie ber Bolksmund) fand ftatt; ber Bunbestag, entsprechend bem allgemeinen Wunsche, lud die Regierungen ein, Wahlen ju einem Parlamente auszuschreiben, und fo trat ein folder am 18. Mai in ber alten Bahl- und Arönungsftadt bes beutschen Reiches zusammen. Als Aufgabe ber zu mablenben "Nationalvertreter" bezeichnete bas Ausschreiben bes Bunbestages bie "zwifchen Regierungen und bem Bolte bas beutsche Berfassungswert zustande zu bringen." Go wollte es icheinen, als konnte jene Rufage ber Broklamation von Ralifch, bergufolge "bie Berfassung Deutschlands aus bem ureigenen Geifte bes beutschen Bolfes bervorgeben follte", eine Busage, bie burch bie Bunbesatte von 1815 so schmählich verleugnet worben war, jest nach mehr als einem Menschenalter boch noch zur Wahrheit werben!

Leiber scheiterte biese Hoffnung teils an bem Biberstand ber allmählich wieber in ganzer Schroffheit hervortrebenben partikularistischen Elemente, teils an bem Dualismus ber beiben Großmächte, eine Fahne mit dem schwarzen Reichsabler im goldenen Felde auf seinem Palaste auf, und ging zulett so weit, die Regicrungen aufzusordern, sie möchten "Bertrauensmänner" (d. h. Männer weniger ihres, als des öffentlichen Vertrauens) nach Frankfurt entsenden, um mit dem Bundestage eine neue Verfassung für Deutschland zu beraten. Die einzelnen Fürsten aber, entweder in dem Bewußtsein, teils durch Versäumnisse, teils durch positive Thaten sich gegen ihre wahren Regentenpslichten versehlt zu haben, oder in richtiger Ertenntnis der Notwendigkeit eines Systemwechsels, gaben den an sie gestellten Forderungen nach, setzen an die Stelle der alten, reaktionären Ministerien neue (sog. "Märzministerien"), die meist der dishberigen parlamentarischen Opposition entnommen waren, und bewilligten oder versprachen doch allerhand tiefgreisende Reformen.

Bon ber Bewegung bes Jahres 1830 unterschieb sich die von 1848 in sehr bedeutsamer Weise dadurch, daß während jene aussschließlich freiheitlicher Natur gewesen war, diese sogleich in ihren Anfängen und in ihrem ganzen Berlause wesentlich von dem Einsheitsgedanken, von dem Berlangen nach einer Neugestaltung Gesamtbeutschlands beherrscht ward. In allen Resolutionen, den vielen Bolksversammlungen, in allen an die Throne gerichteten Petitionen und Abressen, ebenso in allen Regierungsprogrammen der neuen Ministerien nehmen die "nationale Frage" immer die erste oder boch eine der ersten Stellen ein.

Abrigens verlief die Bewegung in den einzelnen deutschen Staaten mit Ausnahme der beiden Großstaaten im Ganzen ziemlich friedlich. Zu gewaltsamen Ausbrüchen der Bolksleidenschaft kam es nur in Wien und Berlin. In Wien ward die Ruhe dadurch wieder hergestellt, daß Fürst Metternich, dieser Altmeister der Reaktion in Österreich und Deutschland von der Bolksstimme verurteilt, von seinen eigenen Anhängern und Kollegen preiszegeben, seinem hohen Amte entsagte. In Berlin dagegen sand ein langer, hartnäckiger Barrikadenkamps statt, dem der König zuletzt durch Zurückziehung des Wilitärs ein Ziel setzte.

Es tam nun barauf an, ob es gelingen werbe, die über ganz Deutschland verbreitete, auf eine nationale Wiedergeburt Deutschlands gerichtete Bewegung in eine solche Bahn zu leiten, daß sie sich weder überstürze, noch verzettele, vielmehr ihr hohes Ziel wirklich erreiche. Ein von König Friedrich Wilhelm IV. gegebener

Anstoß, eine Bundesresorm auf dem altherkömmlichen Wege von Ministerialkonserenzen anzubahnen, kam, weil von den Ereignissen überholt, zu spät. Ein von einigen süddeutschen Hösen unternommener Bersuch, der Bewegung dadurch von vornherein einen bestimmten Gang anzuweisen, daß sie den König von Preußen ersuchen wollten, die Leitung derselben, die Berufung eines deutschen Parlaments und die Berhandlungen mit diesem über eine neue Bersassung für Deutschland zu übernehmen, scheiterten an den Vorgängen in Berlin, welche den König wenigstens für die nächste Zeit zu einer solchen Bertrauensstellung unfähig erscheinen ließen. Die vom Bundestag befundete Absicht der Herstellung einer Bersassung im Berein mit den "Bertrauensmännern" war etwas zu weitaussiehend, und zu ungewisses, als daß die hochgehende Erregung der Gemüter dabei hätte Beruhigung sassen.

Rach allebem war es eine burch bie Umstände gebotene und im besten Sinne patriotische That, bag eine Angahl hervorragender Mitglieber einzelner Landesvertretungen bie Bewegung in die Hand nahmen und in einer Berfammlung zu Beibelberg gunachft bie Beranstaltung einer großen Bersammlung Gleichgefinnter aus allen Teilen Deutschlands beschloffen, welche sobann auf die Berufung einer aus gesetzlichen Bahlen hervorgebenben Nationalvertretung eines beutschen Parlamentes hinwirfen follte. Diefe Bersammlung ("Borparlament" taufte fie ber Boltsmund) fand ftatt; ber Bunbestag, entsprechend bem allgemeinen Bunfche, lub bie Regierungen ein, Bahlen zu einem Parlamente auszuschreiben, und so trat ein solcher am 18. Mai in ber alten Bahl- und Krönungsstadt bes beutschen Reiches zusammen. Als Aufgabe ber zu mablenben "Nationalvertreter" bezeichnete bas Ausschreiben bes Bunbestages bie "awischen Regierungen und bem Bolte bas beutsche Berfassungswerk zustande zu bringen." So wollte es scheinen, als konnte jene Busage ber Proflamation von Ralifch, bergufolge "bie Berfassung Deutschlands aus bem ureigenen Geiste bes beutschen Boltes bervorgehen follte", eine Zusage, die burch die Bundesafte von 1815 so schmählich verleugnet worben war, jest nach mehr als einem Menschenalter boch noch zur Wahrheit werben!

Leiber scheiterte biese Hoffnung teils an bem Biberstand ber allmählich wieder in ganzer Schroffheit hervortrebenben partikularistischen Elemente, teils an bem Dualismus ber beiben Großmächte, teils und nicht am wenigsten an ber noch nicht genugsam überwundenen Unreife ber Einheitsbewegung selbst, welche von der einen Seite über das rechte Ziel hinaus dem Wahngebilde einer deutschen Republik zutrieb, von der andern Seite nur zu bald wieder ermattete und in die alte Zersahrenheit und Lauheit zurüchank.

Eines indes ward in Frankfurt doch erreicht: die fast ein Jahr lang dauernde Versassungsarbeit des Parlaments stellte wenigstens diejenige Form der Verwirklichung des Einheitsgedankens sest, welche allein den gegebenen Verhältnissen und Bedürsnissen der Nation entspricht und welche eben darum ihren wesentlichen Bestandteilen nach unserer heutigen Reichsversassung zu Grunde gelegt worden ist: Zunächst die Zusammenfassung aller deutschen Staaten mit Ausenahme Österreichs in einen Bundesstaat unter dem Namen: "Deutsches Reich" mit ausgedehnten einheitlichen Besugnissen im Heere, Rechtse, Verkehrswesen u. s. w., jedoch unter möglichster Schonung der Selbstständigkeit der Einzelstaaten — an seiner Spize ein erbliches Kaisertum der Könige von Preußen, aus dem ruhmreichen Hause der Hohenzollern.

Mußte baher auch die vom Frankfurter Parlament am 28. März 1849 abgeschlossene "beutsche Reichsversassung" bamals uns noch auf Jahrzehnte hin eine bloße "Berkassung auf dem Papier" bleiben, so hatte doch der große Begründer, der 1871 wirklich ins Leben getretenen neuen Gestalt Deutschlands, Fürst Bismarck, sicherlich nicht unrecht, wenn er in seinem Danke an die 30 "alten Frankfurter" welche ihn zu seinem Dienstjubiläum am 1. April 1885 huldigend begrüßt hatten, offen aussprach, daß das Werk des Franksurter Parlaments die Borarbeit und Grundlegung zu seinem eigenen Werke gewesen seien.

#### XI.

# Aeue Anläufe und neue Mißerfolge.

Nachbem König Friedrich Wilhelm IV. die ihm vom Parlamente angebotene beutsche Raiserkrone zurückgewiesen und nachbem Preußen und die anderen Königreiche (selbstverständlich auch Ofterreich) der in Frankfurt festgestellten Reichsversassung ihre Genehmigung versagt hatten, machte die preußische Regierung den

Bersuch, von sich aus das Werk der Verfassungsresorm in die Hand zu nehmen. Freilich that sie und that namentlich der König dies nur mit halbem Herzen und ohne rechte Entschiedenheit. So ward es dem in sich wieder erstarkten Osterreich leicht, mit Hilse der Mittelstaaten, die, eisersichtig auf ihre unbeschränkte Souveränität, sich an den Kaiserstaat ängstlich anklammerten, Preußen aus einer Bosition nach der anderen zu vertreiben, zu einer Selbstdemütigung nach der andern zu zwingen, so daß es zuletzt froh sein mußte, in der einfachen Wiederherstellung des alten Bundestages die Rettung vor noch weiteren Niederlagen, die Osterreich ihm bereiten wollte, zu finden.

Damit war ber beutsche Ginheitsgebanke abermals von bem Bicl, bem er bicsmal schon fo nabe zu sein geschienen hatte, auf unbeftimmte Beit weit gurudgeworfen. Der alte Bunbestag begann gang in alter Beife fein Wert ber planmäßigen Berftörung aller Reime ber Einheit wie ber Freiheit im Innern ber tiefften Erniedrigung Deutschlands vor bem Ausland. Staatefireiche folgten auf Staatsstreiche. Die verfaffungstreuen Rurheffen wurden einer brutalen Bergewaltigung preisgegeben, bie madern Schleswig-Solfteiner ihren argen Bebrangern, ben Danen, wehrlos überliefert. Die Anfänge einer beutschen Kriegeflotte, bie bas Parlament geschaffen, wurden, damit nur ja teine Spur bes Jahres 1848 übrig bleibe, öffentlich versteigert. Durch einen Gewaltstreich ber Großmächte, an bem leiber auch Preugen sich beteiligte, wurde, unter gröblicher Berletung altverbriefter Bertrage, burch bas "Londoner Brotofoll von 1852" bie Erbfolge in Schleswig-Holftein fo geregelt, bag, wenn es banach ging, beibe Lanber fur ewig an Danemark gefettet bleiben mußten. Der beutsche Bollverein entging mit knapper Rot bem Schidfal, zerfprengt zu werben.

Preußen mußte schwer büßen für die Schwäche, die seine Regierung gegenüber Österreich und den Mittelstaaten gezeigt, für die Tage von Bronzell und Olmüß. So schr hatte es alles Anschen im Ausslande eingebüßt, daß Kaiser Nikolaus von Rußland, als er 1853 mit dem englischen Gesandten Sehmour jenes denkwürdige Gespräch über "die Erbschaft des kranken Mannes am Bosporus" pflog, Osterreichs wenigstens als einer Macht gedachte, deren freiwilliges Eingehen auf seine Plane er hoffte, dagegen Preußens (als lohne sich das gar nicht der Mühe) keine Erwähnung that, daß nach

bem Ausbruch bes Krimkrieges 1854 berfelbe ruffische Selbstherrscher von Preußen in der rücksichtslosesten Form unbedingte Heeresfolge sorderte und daß endlich im italienisch-französischen Kriege von 1859 Österreich mit einer ganz ähnlichen Zumutung an das Berliner Kabinet herantrat. "Wir waren heruntergekommen, und wußten nicht wie" — hat Bismarck später einmal von dem damaligen Preußen gesagt.

### XII.

# Abermalige Ankegung des deutschen Nationalgefühls durch den italienischen Krieg von 1859. Der "Deutsche Nationalverein."

Der Kricg, ben Kaiser Napoleon III. um Italiens willen 1859 gegen Österreich begann, brachte in bas abermals verdumpste politische Leben Deutschlands wieder einige Bewegungen. Unmittelbar an den Grenzen Deutschlands geführt, war dieser Kricg nahe daran, auch auf das Bundesgediet herüberzugreisen und so den Bund in Mitleidenschaft zu zichen. Man erfannte, wessen man sich von dem kühnen Abenteurer an der Seine zu versehen habe. Man erfannte aber auch, mit welcher Starrheit Österreich gegen Italien dieselbe Politik der grundsählichen Feindseligkeit gegen alle freiheitlichen und nationalen Bestrebungen versolgte, durch welche es Deutschland um seine teuersten Hossungen betrogen hatte, und gleichzeitig überzeugte man sich davon, wie wenig dieses selbe Österreich imstande war, einem Angriff von Frankreich erfolgreich zu widerstehen, wie daher, falls ein solcher auf Deutschland erfolgen sollte, nicht von ihm, sondern nur von Preußen auf wirksame Hilse zu hossen sei.

Preußen war in der Zwischenzeit ein wesentlich anderes geworden, als welches es 1849—1850 gewesen. An seiner Spize stand jetzt nicht mehr ein Monarch, wie König Friedrich Wilhelm IV., der, bei aller hoher Begabung und allem edlen Willen, sich doch als schwankend und unberechendar in seinen Entschlüssen und zu einer wahrhaft thatkräftigen Politik unfähig erwiesen hatte, sondern ein Regent, der Prinz von Preußen, der in Allem das Gegenteil davon war. In dem politischen Programm, womit derselbe die Regentsschaft antrat, fanden sich in Bezug auf die auswärtige Politik die bedeutsamen Worte:

"Ein festes, konsequentes und wenn es sein muß, energisches Verhalten, gepaart mit Klugheit und Besonnenheit, muß Preußen das politische Ansehen und die Wachtstellung verschaffen, die es durch seine materielle Wacht allerdings zu erreichen nicht im stande ist."

So lenkte sich benn in weiten Kreisen ber beutschen Nation bas lange verscherzt gewesene Bertrauen von Neuem ber preußischen Bormacht zu. Und zwar, bezeichnender Weise, zuerst aus Süddeutschland und nicht blos aus dem gemäßigten liberalen, sondern auch aus dem demokratischen Lager. Öffentliche Erklärungen aus Nassau, aus Frankfurt a. M., aus Stuttgart, von einer großen Zahl angesehener Männer unterzeichnet, forderten mit Entschiedenheit, daß, salls es zum Kriege mit Frankreich käme, an Preußen die militärischbiplomatische Führung Deutschlands übertragen werden müsse. In einem engeren Kreise von Patrioten bestand sogar der Plan, durch eine öffentliche Kundgebung (etwa ähnlich dem Borparlament von 1848) die preußische Regierung zur Übernahme einer solchen Führerschaft aufzusordern.

Eine weitere Bethätigung bieser neuen nationalen Bewegung warb verbindert burch ben von Ofterreich jählings abgeschloffenen Baffenftillstand und Braliminarfrieden von Billafranca. So blieb bie einzige Frucht jener Bewegung ber am 14. August 1859 zu Gisenach gegründete "Deutsche Rationalverein". In ihm einigten Ronftitutionelle und Demokraten ju ber Erklarung, "bag bie nationale Unabhängigkeit und Ginheit höher zu ftellen fei, als bie Forberungen ber Bartei", und bag fie für ihre Berfon für bie Errichtung einer fraftigen Berfassung Deutschlands in Gintracht und Ausbauer zusammenwirten wollten." "Die preugische Regierung," ließ es in bem Programm bes Bereins, "sci in ihrer Thatigfeit für Einführung einer ftarfen und freien Gefamtverfaffung Deutschlands mit allen Rraften zu unterftugen" und "bei einer abermaligen Rriegsgefahr fei bie biplomatische und militärische Leitung sofort auf Breugen zu übertragen."

Der "Deutsche Nationalverein" hat trot bieser Ansechtungen und polizeilicher Hemmungen und trot bes lauen Verhaltens bes preußischen "Ministeriums der neuen Ara" zu ihm fortbestanden und ist thätig gewesen bis dahin, wo das Ziel, das er durch Ein-

wirkungen auf ben Geift ber Nation angestrebt, die Einigung Deutschlands auf anderem Wege glücklich erreicht warb.

#### XIII.

### Saliche Propheten.

Das Wirken des Nationalvereins hatte jedenfalls die nicht zu unterschätzende Folge, daß, soweit bessen Einfluß reichte, die Nation vor den Abwegen gewarnt wurde, auf welche gewisse falsche Propheten sie zu locken suchten.

Die Wiebererwachung bes nationalen Gebankens im italienischen Rriege erschien felbst folden beutschen Regierungen, beren Bolitif biefem Gebanken am fernften ftanb, als eine nicht abzuweisenbe Mahnung, wenigstens scheinbar barauf einzugehen. So tauchten am Bundestage allerhand Borschläge auf, welche eine angebliche Berbefferung ber bestehenben Bunbesverfaffung bezweckten, in Bahrheit aber bem beutschen Bolfe nur einen Stein statt bes ersehnten Brobes boten. Den Bobepuntt erreichte biefe Bolitif ber Täuschungen in dem 1863 von Ofterreich veranftalteten "Frankfurter Fürften-Der bemselben vorgelegte Entwurf einer beutschen Berfassung gemährte wenig mehr als mas die ersten Entwürfe zum Bundesafte von 1815 enthalten hatten, ein von Ofterreich, Breugen, Baiern und anderen Mittelstaaten zu bilbendes Direktorium und bancben einen, fog. "Bunbesrat," ahnlich bem alten Bunbestage. Den Borfit in beiben Rörperschaften follte Ofterreich führen. Statt einer Bertretung ber Nation follte nur alle brei Jahre eine aus Delegierten ber Ginzellandtage bestehende Bersammlung tagen. hatte über bie vom Direftorium und Bundesrat ihr vorgelegten Geschesvorschläge zu beschliegen, durfte auch felbst Borichläge machen.

Es war, als ob es niemals ein 1848 und ein erstes beutsches Parlament aus Bolkswahlen gegeben hätte!

Und für biese Verkümmerung bes Einheitsgebankens sollte Deutschland auch noch an die österreichische Gesamtmonarchie einen unerhörten Preis zahlen, sollte die Unverletzlichkeit ihres gesamten Besitztandes, also auch Italiens und Ungarns, verbürgen, sollte

bei Kriegen Österreichs wegen biefer nicht deutschen Länder ihm hilfe zu leisten gezwungen fein u. f. w.

Offenbar hatten bie öfterreichischen Staatsmänner gehofft, ber gerade bamals in Preußen mit voller Heftigkeit wegen bes Budgetzrechts geführte Kampf zwischen Regierung und Abgeordnetenhaus, ber allerdings große Mißstimmung auch im übrigen Deutschland erregt und selbst viele der wärmsten Anhänger Preußens betroffen gemacht hatte, werde den österreichisch-mittelstaatlichen Plänen günstig sein. Indessen genügte das Fernbleiben Preußens von diesen Berhandlungen und dessen entschiedener Protest gegen jeden Versuch einer Bundesresorn, der nicht die Zustimmung Preußens und außerdem auch die einer wirklichen deutschen Vollsvertretung für sich habe, um alle diese Projekte von der Bilbsläche verschwinden zu machen.

#### XIV.

### Endlich am Ziele!

Inzwischen war in Preußen der Staatsmann an die Spiße der Regierung getreten, der sich entschlossen zeigte, die deutsche Frage ihrer nicht länger zu verschiedenden wahren Lösung um jeden Preis — auch mit "Blut und Gisen", wenn es sein müßte — entgegenzusühren.

Daß Österreich nicht gutwillig aus, Deutschland weichen, ja nicht einmal von der beherrschenden Stellung, die es seit 1850 wieder eingenommen, zurücktreten werde, war ebenso gewiß, als daß mit einem Dualismus zweier deutscher Großmächte eine einheitliche, mit einer Herrschaft Österreichs eine volkstümliche Berfassung für die deutsche Nation nimmermehr zu erreichen stehe. Die Jahre 1848—1850 hatten dasur den vollgiltigen Beweis geliefert.

Es galt also jedenfalls einem Kampf, und zwar einen um so schwierigeren, als nach eben jenen Erfahrungen bei einem Bruche zwischen Preußen und Öfterreich die Mittelstaaten auf bes letzteren Seite zu finden sein würden.

Das Erste und Notwendigste für die Acgierung Preußens war baher die Schaffung eines schlagfertigen, friegsbereiten, den Gegnern möglichst überlegenen Heeres. Dieses Werk fand Herr von Bismards Schönhausen, als er im September 1862 zum preußischen Minister-

präsibenten ernannt warb, bereits von langer Hand vorbereitet und mit aller Entschiedenheit in Angriff genommen. Im Bollbewußtsein des hohen Zweckes, dem dasselbe dienen sollte, scheute er nicht davor zurück, den Plan seines königlichen Herrn gegen den Widerstand der Bolksvertretung durchzuschen, und nicht blos der äußere Ersolg, sondern nachträglich letzterer selbst hat ihm darin Recht gegeben.

Db Ronig Weißbart bei feiner Beeresreorganisation bereits an einen bavon gegen Ofterreich ju machenben Gebrauch gebacht habe, barf mit Recht bezweifelt werben. Man weiß, welche überwindung es ihm felbst noch bann toftete, als die im Jahre 1866 immer höher gestiegene Spannung zwischen beiben Machten eine gewaltsame Lösung bes Konflittes unvermeiblich erscheinen ließ, ju biefem außerften Mittel zu greifen. Auch Bismard empfand es als eine harte Notwendigfeit, baf fein anderer Ausweg blieb, bas ergiebt fich baraus, daß er bei bem Friebensschluffe mit Ofterreich und den subdeutschen Staaten alles vermied, mas eine Wieberausföhnung ber Begner erschweren tonnte. Diefer weisen Politit ber Mäßigung und ber Boraussicht war ce zu banten, wenn ihm gelang, bie Substaaten fofort burch Erhaltung bes Bollvereins und geheimer Militarvertrage reger an ben nordbeutschen Bund heranguziehen, mit Ofterreich aber in einer nicht zu fernen Beit jenes innige Bundnis zu ichließen, welches fur beibe Reiche, ebenso wie fur ben europäischen Frieden von fo unschätbarem Werte ift.

Hatte das Jahr 1866 den nordbeutschen Bund ins Leben gerufen, so ward auf den blutigen Schlachtselbern Frankreichs im Jahre 1870 das neue Deutsche Reich und das erbliche Kaisertum der Hohenzollern geboren. Die Träume der Patrioten von 1813 gingen in Erfüllung, die Anläuse des ersten deutschen Parlaments von 1848 von einer stärkeren Hand wieder aufgenommen und weiter geführt, gelangten an ihr Ziel, der Einheitsgedanke triumphiert endlich über den Geist der Absonderung und des Partikularismus.

Möge benn bas jest lebende und alle kommenden Seschlechter, benen bas von ihren Borgängern so schmerzlich erschnte und mit so vielen Opsern vergeblich erstrebte Gut der Einheit mühelos in den Schoß gefallen ist, dasselbe unversehrt und unverkummert bewahren! Mögen sie darüber wachen, daß nicht ein neuer Partikularismus kaum minder gefährlich als der allmählich geschwundene der einzelnen Stämme, ein Partikularismus der materiellen Sonderinteressen und

ber auf solche suchenden Parteien, die Einigkeit der Nation störe und bas Einheitswerk bedrohe! Mögen sie eingedenk sein der unvergeßelichen Dankesschuld des deutschen Bolkes gegen die großen Begründer dieses Einheitswerkes, und mögen sie diese Dankesschuld dadurch abzutragen suchen, daß sie, in deren Geiste handelnd, dem nationalen Gedanken, von welchem beseelt jene Männer so gewaltiges vollbrachten, auch ihrerseits ihre ganze Kraft widmen und jedes Opser mit Freuden bringen!

# Uus dem Cebensgang eines evangelischen Beistlichen und Belehrten im 17. und 18. Jahrhundert.

Rach eigenhändigen Aufzeichnungen mitgeteilt

von

### Christian Meger.

### (Shluß.)

Die Börfe.

Am Montag hat uns ein Kaufmann auf die Börse geführt, und uns in der dritten Stage ein Zimmer eingewiesen, von welchem wir vor der unzehligen Menge Kauffleute fast nicht einen Schuh breit vom Erbooden ersehen können. An jeder Säule, deren viele an denen dreyen Gallerien sind, und jede ihre Nro. vor eine besondere Nation hat, saß ein Notarius, der genug zu thun hatte, sowohl als die hin und her lausende oder vielmehr durchschliefende Mäckler. Ungeachtet diese Handlung von 11 bis 1 Uhr währet, so siehet man sich da bald genug, weil man da, wie auf einem Marct, keine Waaren verkausen siehet. Doch trifft man in dem oderen Stockwerck dergleichen an. Auf einem groffen Saal habe eine lange Tasel stehen sehen, auf welcher man nichts als lauter Nürnberger Docken-Waare und Bagatellen seil hatte. An der Seite habe Tanzund Fechtböden observirt.

Der Bafen.

Aus dem Quartier des Obrist-Lieutenant von Seckendorf, welches er just am Ende des Hafens hatte, konnten wir die erstaunliche Menge Schiffe so weit hinaus sehen, daß uns die äussersten so klein als Nachen, die grosse Anzahl der Mastbäume als ein Tannen-Wald in die Augen siel.

Abreife 1

Die nunmehro einfallende Winter-Witterung nöthigte uns enblich, diese Stadt und alles andere Sehenswürdige zu verlaffen und uns auf die lange und weite Beimreife fertig ju machen. Wir gingen also am Montag nach Abvent bes Abends zu Schiffe und fuhren die Nacht durch halbenweg zu Waffer und des andern Tags zu Land auf Arnheim, alwo ich meinen Knecht, Chaise und Pferde bisher gelaffen, auch einige Dragoner unferer warteten, die uns gur Escorte bienen follten. Sier traten wir nun in bem Namen bes Herrn unsere teutsche Reise an, bey welcher mir fo manche Befährlichfeit, der fehr nuglichen Soben Gefellschaft ungeachtet, aufgeftoffen, bag ich meinen Gott für seine wunderbare Rettung nie genug ju banden gehabt. Unsere Route zog sich auf fast impracticablen Wegen über Dortmund durch bas Münfterische, Beftphälische, Balbedische und Begische in Franken, womit wir, sonderlich aber ich, ben 6 Wochen gubringen muffen. Meiner befondern, beschwerlichen Bufalle zu gebencken, maren biefe: In Dortmund ober Soeft, Gefahr wegen ni fallor, hatte Berr von Sedenborf etliche Bauern jum Borfpann gebinget, und weil diese nicht so weit, als accordirt war, fahren wollen, ihnen auch den Lohn nicht ganz gegeben. Sie spannten ab, mit Bedrohung, sich an ben Nachkommenden, mich vermeynend, zu erholen. Run war ich durch Nachläßigkeit meines Knechtes etwas später aus ber Stadt, aber zu meinem Glück gleich vor bem Thor einen andern und unrechten Weg ausgefahren, ba schickte mir Gott einen Mann, ber mich über einen Berg fo wieber gurecht gewiesen, ba ich sonsten jenen erzürnten Burschen auf ber rechten Straffe in bie Banbe gefallen warc. Doch habe bie Bohe Gesellschaft erft bes anbern Tages wicher eingeholet, welche mich inzwischen burch jurudgeschickte Dragoner vergeblich suchen laffen.

Im Walbedischen, ba ich seit biesem und forthin vor meine Berson mit ihnen in ber Rutsche gefahren, blich mein Anecht in einem Bald fteden. Bis ich biefen gefucht und gefunden, gieng bie Gefellschaft, obwohl mir zu lieb langiam, so weit voraus, daß ich fie biefen Abend nicht mehr erreichen tonnte. In einem folechten Wirths-Haus auf einem kleinen Weilerlein, ba ich pernoctiren wollte, waren etliche volle Soldaten, welche auf meine in ber Scheuren stehende Bagage, wie mich selbst ein Weib vor ihnen warnte, einen heimlichen Anschlag gemacht. Ich aber nahm einen Boten und machte mich sogleich, bey eitler Sterns und Schnees und lichter

Nacht, bavon und erreichte des andern Tages Corbach, die Fürftl. Waldeckische Residenz, um so viel freudiger, da ich meine Hohe Gesährten, welche eines zerbrochenen Rades halber zu meinem Glück sast den ganzen Tag sich daselbst arretiren müssen, wieder gefunden. Im dortigen Chor der Kirche ist ein magnisiques Monument von Marmor, stehend auf vier, so viel Nationen abbildenden Statuen, über welchen in der andern Etage der berühmte General, Fürst von Waldeck, zu Pferde zu sehen.

Baffersgefahr.

Als wir zwischen Marburg und Gieffen die hoch angelaufene Lahn zu paßiren hatten, mußte aus Mangel einer Brücke, die Gutsche abgepackt, zerlegt, über einen langen und breiten Steg getragen und der Kasten über die Landern geschoben werden. Mein tummer Knecht aber ließ sich überreden, über einen ihm gezeigten Furth durch den Fluß zu sahren, da er denn unsehlbar ertrunken wäre, wo nicht ein Schneider-Pursch, der sich vorher aufgeladen, das Chaislein so zu balanciren gewußt, daß es im Schwimmen nicht umgeschlagen, mithin die Pferde bald aus der Tiefe gekommen.

Unglild mit bem Bferb.

Das allerbetrüblichste war mir, daß ich von dieser höchst angenehmen Gesellschaft endlich gar zurück zu bleiben mich genöthigt sehen mußte. Denn da ich wenige Stunden oberhalb Gelnhausen in einem Dorf wegen eines erkrankten Pferdes, welches endlich gar mußten dahinten lassen, mich 3 Tage verweilet, gieng indessen Herr von Seckendorf auf Würzburg zu, nachdem Er in gedachtem Gelnhausen mir nicht nur seine Marsch-Route, sondern auch aus gnädiger Borsorge eine Anweisung zu etwan bedürftigem Gelb an einen Wirth zu Würzdurg hinterlegt.

In der That war meine Reise-Cassa bereits so erschöpft, daß ich zu Geldersheim, zweh Stund von Schweinfurth, das Nacht-Quartier nicht hätte bezahlen können, wo nicht ein Ungarischer Graf Bathiani, der mit einer Compagnie Hussaren sich da einquartiret, mir die Gnade gethan, mit sich speißen und sogar meine in der Stallung untergebrachte Chaise bewachen zu lassen. So gab mir der barmherzige Gott auch in diesem Stück seine Vätterliche Fürsehung thätlich zu geniessen.

Um Morgen bes H. Christtags erlangte ich Schweinfurth und wurde von meinem alten Patron, Herrn Senatore Beißen und beffen beziehen aus Holland revertirten Herren Söhne freudig aufgenommen. Da mir denn, nebst Bezahlung dessen, was ich dem Jüngern ehe-

malen in Holland vorgeschoffen, in biefem lieben haus, wie auch ben bem Ober-Pfarrer, Herrn M. Pollich, fo viel Gutes wieberfahren, bag ich einige Tage baselbst ausruhen mußte. 3ch giena sobann, wiewohlen auch wegen bes geschmolzenen tiefen Schnces nicht ohne Gefahr, auf Rubenhauffen zu meinem Berrn Schwager Mardart, Hof-Brediger, ba man mich zu meiner groffen, aber nicht lang bauernben Freude mit ber Nachricht falutirte, bag ich zu Saufe einen jungen Sohn finden wurde. Nachdem ich auch ben bem bamalen regierenben Berrn Grafen von Caftell wegen bero Berrn Sohn eine Commission abgeleget und zur Tafel gezogen worben. bin ich nach 3 Tagen burch franco abgewechselten Borspann auf Uffenheim gangen, woselbsten ber Berr Ober-Amtmann, Berr Boit von Salzburg, mich 2 Tage aufs gnäbigfte bewirthet, und weil er nach Obernzenn invitirt gemefen, mich bahin vorausführen laffen. hier bin ich nun ben herrn von Sedenborf, in Compagnie etlicher fürnehmer herrn Cavaliers, meines sieben Bochen ausgestanbenen Reise-Ungemaches einige Tage vollkommen ergött, nach unterthäniger Dancksagung bor alle in ber Campagne und auf ber Reise mir erwiciene Snade mit Seckendorfii Historia Lutherianismi in einer artigen Lateinischen Anrede jum Angedenken beschenket und burch seine Pferbe nach Anspach geführet worden, allwo ich meine Haus-Frau, nebst ihrem vor 3 Bochen geborenen Sohn, auch ihre Eltern, zu unferm allerseitigen Bergnügen, wohl und gefund angetroffen.

Gott, ber bie Seinen wunderlich führet, und die fich auf Ihn verlaffen, in feiner Noth verläßt, habe herzlich Dant bavor, bag Er in mir zuförberift ein gläubiges Bertrauen auf feine Göttliche Fürfehung und herzhaften Mut gegen alle leicht vorzustellende Occurrentien erwecket, mich in bisherigem Amt bor gegebenem Mergerniß und vorwürflichen Fall unter vielerlen Bersuchungen burch feinen B. Geift vermahret, mein Gemuth ben beständiger Munterfeit und meinen Leib ben ftetiger Gefundheit erhalten, mich aus fo mancher augenscheinlichen Tobes-Gefahr errettet, vornehmer Berfonen Unabe, Liebe und Gutthaten, auch was fonft ein wigbegieriges Gemuth erbaulich ergöhet, sehen und erfahren und endlich per varios casus per tot discrimina rerum wieder glücklich und gesund zu benen Meinigen nach Saufe kommen laffen. Wie foll ich bem Berrn vergelten alle Boblthaten, die Er an mir gethan hat? Mein Munb

soll verkündigen beine Gerechtigkeit und bein Heyl, die ich nicht alle erzehlen kann. Du haft mich von Jugend auf gelehret, darum verkündige ich beine Wunder. Du haft mich lassen ersahren viel und grosse Angst und mich wieder lebendig gemacht und mich wieder geholet aus der Tiese der Erden. Nun so verlaß mich nicht, Gott, in meinem jezigen hohen Alter, da ich grau worden, die ich deinen Arm verkündige Kindes-Kindern und beine Kraft allen, die noch kommen sollen. Gelobet seh der Herr und gelobet seh sein herrlicher Name ewiglich Amen! Hallelujah!

Meinen ehelichen Stanb betreffenb.

Ehe ich von meinen zweyen letzteren Bedienstungen Meldung thue, schicket sich nicht uneben, meines doppelten Shestandes zu gesenken. Nachdem sichs nemlich mit einer zum andermal angetretenen Station beh der Abelichen Cadeten-Compagnie zu einigem Bestand angelassen, und ich nebst der Gage ein ehrlich Accidental-Einkommen zu ziehen hatte, so resolvirte mich im Namen des dreheinigen Gottes, in den Shestand zu treten, und verlobte mich auf bezderseitiger Eltern Sinwilligung mit damahliger Jungser Margaretha Barbara, Herrn M. Salomon Schulins, langjährigen ältesten Diaconi beh der Stadt-Kirche zu Anspach, jüngster Tochter, mit welcher ich Anno 1699, den 5. Sept. von Herrn Stadt-Diacono M. Faber in der Sonne copulirt worden.

Unsere Che hat Gott mit 9 Kindern gesegnet, wie folget: In Anspach:

- 1. Johann Balentin, gebohren 1700, geftorben im selbigen Jahr.
- 2. Ein tobtgebohrnes Knäblein, nach meiner Abreise in Holland, von welchem ich auf der Mocker-Heyde den merkwürdigen Traum gehabt, als ob man mir mein Kind auf die Armen gebe, welches aber bald zu einem förchterlichen Wurm worden. Die Erfüllung habe sodann mit der nächsten Feld-Post durch Schreiben von meinem Herrn Schwäher-Batter erfahren.
  - 3. Johann Friedrich, gebohren Anno 1702, gestorben 1703. In Crailsheim:
  - 4. Anna Rebecca, gebohren Anno 1703, gestorben 1704.
- 5. Johann Friedrich, gebohren Anno 1706, geftorben in felbigem Jahr.
  - 6/7. Zwey todtgebohrne Anäblein.
- 8. Sibylla Rebecca, gebohren ben 6. Octobr. Anno 1707, vers hehrathet an Herrn Johann Heinrich Stünkel, jeto Hoch-Fürstl.

Brandenburg Dnolzbachischen Pfarrer zu Mart-Steft, welcher Gott bie abgekurzten Jahre ihrer Geschwiftrig nebst vielem Seegen aulegen wolle.

9. Sophie Catharina, gebohren 1709, geftorben 1710.

Nach feeligem Absterben biefer meiner erften lieben Che-Gattin hat mich Gott anderweitig versorgt mit damaliger Jungfer Maria Magdalena, herrn Johann Balentin Hofmanns, Hoch-Fürstl. Brandenburg-Onolzbachischen vieljährigen Amt& Schreiber zu Crails. heim, jüngsten Tochter, mit welcher ich im August Anno 1720, von herrn Diacono Rletten im Gaft-hof zur Cronen Chriftlich eingefegnet worben. Mit dieser hat mir Gott zwen Töchter beschehret, nemlich:

- 1. Magdalena Barbara, Anno 1721 ben 17. August und
- 2. Anna Rosina, an eben dem 17. August Anno 1722.

Beybe leben, ba ich biefes schreibe, burch Gottes Unabe noch, und die Ersterc ift mit Johann Ludwig Beydenreich, Boch-Fürstl. Brandenburg-Onolzbachischen Pfarrer allhier, Anno 1744, ben 3. November von Wenland herrn Ronig, gemefenem Pfarrer gu Beiffenbronn, in meiner Wohnung copulirt worben. Bon biefer hat mich Gott am 29. September 1745 ein Enklein erleben laffen, welches ben 30. ejusd. selbsten zu taufen die Freude gehabt.1)

Gott belohne biefer meiner, Gott gebe! noch lang lebenben Haus-Frau und benben lieben Tochtern bero mir in meinem hohen Alter und schweren Rrantheiten unermubet erwiesene Treue, Pfleg und Wart mit beständigem geiste und leiblichen Wohlgehen. heilige und fegne auch die vier2) von obgenannt meiner erften lieben Tochter und bas von ber andern erlebte Entelein mit allerlen geiftlichem Seegen in himmlischen Gutern burch Ehristum! Er gebe auch behden meinen vorbemelbeten werthen Tochtermannern zu ihrem Amt und Brivat-Wefen seinen Geift, Gnade und Bepftand! welches zu erbitten ich bis an meinen letten Obem nicht unterlaffen werbe. Amen!

Meine fernere Vocationes betreffend, so habe schon vor Pfingsten meine Vocation Anno 1702, im Lager vor Kapferswerth die Anzeige erhalten, daß.

<sup>2)</sup> hiervon find ingwijchen zwen feelig verftorben. Unm. b. Schreib.



<sup>1)</sup> Diefes mar auch bas lette Kind, bas er in feinem Leben getauft. Anm. b. Soreib.

nachbem an bes verstorbenen Decani Selben Stelle das Decanat zu Erailsheim dem dasigen Ober-Caplan, Herrn Johann Friedrich Spenglern, conferirt worden, ich durch ein von Sr. Hoch-Fürstl. Durchl. Herrn Marggraf Georg Friedrich aus Italien eingelangtes Decret zu dieser Caplaney designirt seh. Weil ich aber meine 3 Regimenter nicht eher als nach geendigter Campagne verlassen konnte, auch die weite Herausreise Zeit erforderte, so habe dann, oberzehlter massen, nicht eher als im Januario Anno 1703, in Anspach sehn können, von dar ich denn meinen Auszug ums Ende dieses Monats in Gottes Namen genommen, und din am Lichtmeßbag allba eingesetzt worden. So viele Fatiquen ich dis dahero ausgestanden, so gesiel es doch dem allweisen Gott, meine Gedult in andere Weise auf die Probe zu sehen.

Betrüblicher Anfang biefes Ministerii.

Wegen des Bayerischen Krieges machte sich in Anspach sast alles zur Flucht fertig, da ich mich nach Craissheim, einem dem seindlichen Einfall am ersten exponirten Ort, verfügen, und ehe ich daselbst einen Gulden verdienen und erheben konnte, von meiner Besoldung 35 fl. zum vorauß gleich abziehen und zur außgeschriebenen Kontribution nach Anspach mußte schicken lassen. Da ich den nächsten Sonntag meine Antrits-Predigt in dem Filial Diesendach Bormittag verrichtet, war Nachmittag mein erster Außgang in den Sottes-Acker, dahin mein gleich nach dem Einzug selig verstorbenes Söhnlein zu begleiten hatte. Uber dieses fande sich auch das Collegen-Creuß ein, weilen der untere Caplan, wider den Inhalt meines Decreti, die Oberstelle auf das importünste praetendirte, die ich ihm denn, grösser Aergernis zu verhüten, auch cedirt, dargegen aber die Wohnung und Besoldung der Ober-Caplaney behauptet.

Was ich hernach mehr von solchem Collegen-Creutz zu ersahren gehabt, das verschweige um so viclmehr, da ich eines theils an dem Decano, dem seeligen Herrn Spengler, einen aufrichtigen und liebs reichen Freund dis an sein Ende gehabt, anderntheils mein erster Collega endlich gar cassirt und der andere, mit dem Berbot eine Abschieds-Predigt zu halten, und zwar nicht um meinets, sondern um anderer Ursachen willen, dalb translocirt worden, und Behde todt sind, sonst auch das Hoch-Fürstl. Consistorium mich jedenfalls zu meiner vielen Consolation frästig geschützet. So hatte ich auch gleich im ersten Sommer die Folge meiner Feld-Strapazen in einer neun Wochen dauernden schweren Krankheit schmerzlich zu

empfinden, welche fich um eben felbige Zeit bes andern Jahres wieber eingefunden, im britten aber nach einer furgen Ahnbung endlich verlohren.

richtungen.

Meine orbentliche Berrichtungen hatte nebst meinem Collega Orbentliche Bere burch Wochnercyen wechselsweiß, in ber Stadt bes Mittwochs eine Bredigt in ber Stadt-Rirche und gleich nach biefer im Spital. bann am Sonnabend um 10 Uhr im Lazareth ju halten. In ber Land-Wochneren mußte zu Diefenbach an Sonn- und benen Febertagen eine Predigt und Rinderlehr gehalten werben, die Accidental-Actus fielen jedem feines Ortes gu.

In biesem Filial habe nicht ohne viele Bemühung die Rirche nach einem jum hoch-Fürftl. Consistorio eingegebenen Rig um ein ziemliches erweitern lassen und die colligirte Kosten à 800 fl. suo loco ehrlich verrechnet, auch eine Orgel hinein geschafft. Weilen aber biefes Filial, nebft benen zwei eingepfarrten Beilern, zumal Binters-Beit, von ber Stadt aus zu besuchen fehr beschwerlich mar, fo habe Belegenheit genommen, Sr. Hoch-Fürstlichen Durchl. Berrn Marggraf Wilhelm Friederich folches unterthänigft fürzustellen, welches fo viel gefruchtet, bag von gnäbigfter Herrschaft balb ein eigener Pfarrer, und zwar Berr Franc, als ber Erfte, babin gefetet, bingegen in ber Stadt eine sonst nicht gewöhnliche Bredigt im Sommer au früh, im Winter zu Abends an Sonn- und Febertagen angeordnet und von und Diaconi übernommen worden, welches benenfelben auch viel erträglicher als obige Berrichtungen, wie benn ber Caplan Cammerer baben durch einen Fall vom Bferd bas Leben eingebüßt und ich jum zweytenmal einen gefährlichen Sturg gethan.

An außerorbentlichen Berrichtungen fonnte ce beh einer boppelten Aufferorbentliche Gemeinde auch nicht fehlen, davon ich mich nur einer berer wenigsten mit einer Molancrinnere. Bu Ingersheim, einem nach Crailsheim gepfarrten Dorf, war eine melancholische und mit der Verzweiflung schon lange ringende Bauers-Frau, mit der ich lang und viel zu sprechen gehabt. 3ch suchte endlich ein und andere auf ihren Zustand schickliche Bfalmen aus, zeichnete folche und gab fie ihr, nebft einem mit lauter Troft-Spruchen als ein Promptuarium burchaus gefüllten Buchlein mit nach Sause, mit bem Begrath, sie mochte, wann fie eine besondere Schwehrmuth ankame, nur eines von diesen Buchlein aufschlagen, so wurde sie gleich einen Trost barwieber antreffen. Ginige Wochen hernach tommt bas Beib wieber und erzehlt mit Freuben,

Berrichtungen:

wie ihr ohnlängst bes Nachts abermal erschreckliche Gedanken eingefallen, so hätte sie ein Licht geschlagen und das kleine Büchlein aufgethan, da wäre ihr (der vorhero zwar fürgehaltene) Spruch 1. Ioh. III, 19, 20 so kräftig in die Augen gefallen, daß ihr das herz bis diese Stunde ganz leicht wäre. So viel vermag Gott durch ein einziges seiner Worte, als wir mit aller unserer Beredssamkeit, wann seine Zeit noch nicht da ist, auszurichten.

Mit einem betrilgerischen Jübischen Prosekuten.

Einst hatte sich ein Jüdischer Student aus Mähren umb Information im Christenthum bey uns angemelbet, welchen man dem teutschen Schulmeister ins Quartier und Kost, mir aber zum Unterricht übergeben. Er bezeigte sich im Leben unärgerlich und im Lernen nicht ungeschickt. Ich that das Meinige nach Vermögen bey sechs Monate, nach welchen er auch getauft worden. Nachdem er aber dahier mit einer neuen Kleidung und Viatico, auch einem Testimonio versehen worden, gieng er nach Pappenheim und melbete sich wie beh uns an. Allein man kam darhinter, daß der böse Mensch nicht nur von uns, sondern vorhero schon in Mähren getaust worden seh, deswegen er als ein Bagabond von dorten verwiesen worden.

Anno 1720 machte mir eine Abeliche Fraulein von Wolffstehl, ben 30 Jahre alt, welche in einem melancholischen Buftanbe sich fast von niemand als von mir wollte getröftet wiffen, viele Bemühungen, geftalten ich jest nach Kirchberg, bann nach Neybenfels, allwo man fie auf einige Beit bewirtet, ju ihr geholet, Sie aber folgends gar nach Crailsheim gebracht wurde. Ihr Anliegen war, baß fie in ihrer Rindheit eine Sunde an bem Beil. Beift begangen habe, bavon fie boch ben geringften Umftand nicht anzugeben wußte. Ich hatte viele Muhe, berfelben mit Erflärung biefer Sunde fürzustellen, baß fie diese in ber garten Rindheit wegen Mangel bes Berftanbes nicht habe begehen fonnen, ober wo ihr ja was von vorigen unerkannten Sunden auf bem Bergen liege, gegen basfelbe burch Buge und glaubiges Gebet noch Inabe zu erlangen fen u. a. m. Db fie fich gleich endlich in etwas am Gemuth beruhiget befunden und in foldem Stand zu einem ihrer herren Bormunber auf meine Bufchrifft sich begeben, so ist gleichwohl nach ber Hand so ein betrübtes Recidiv gekommen, daß man fie als eine Unfinnige irgends wohin geben muffen.

Nicht weniger Arbeit wurde uns, und mir insonderheit, aufge-

bürbet an einem 13 jährigen Mägbelein, Schmiegin von Schmals Mit einem vor felben. Diese junge Schmiegin war von ihrer Tauf-Doten Fuchsin nen Magblein. gur Depel-Suppen geladen und befam von diefer etwas Speck und anderes, so ihr vielleicht nicht rathlich war, zu effen. Weil fie fich nun gleich barauf übel befunden und heftige Convulsiones, beh welchen bas Mägblein immer gesprochen: Fuchs Ber, ereigneten, fo mußte gebachte Ruchfin die Bere fenn, welche diefem Mägblein ben Teufel in ben Leib gezaubert. Mit biefem Borgeben brachte man biefe junge Schmiegin nach Crailsheim, woselbst fie, nebft ihrer Mutter, in eines Bürgers Haus gethan und bem Ministerio gur Seelen-Cur jugewiesen worben. Db ich nun meines Ortes gleich Anfanas nichts anders vermuthet, auch bernach erfahren, als einen morbum hystericum, so habe mich gleichwohl ber Anstalt Herrn Decani Spenglers nicht widerfeben mogen, welche babin gegangen, baß bie Batientin, als eine vermeintlich Befessene, nach allen Betftunden vor ben Altar geführet, von ihm Decano ein besonder Gebet gelesen, sobann biefelbe von une Diaconis täglich besucht werben folle; welches benbes benn etliche Wochen geschehen. Das Mägblein bezeigte fich aufferhalb benen Paroxismis jum Gebet und andern gang bescheiben, in benenselben aber ließ fie ihr gewöhnliches Fuchs Ber öfters hören, machte wibrige Grimaffen, schlägelte mit ben Banben und suchte felbst auch unter bem Gebet in der Rirche vielmal aus, boch niemahlen fo, bag fie jemanben nur auf bas Rleib, noch weniger in bas Geficht traf. Sonft aber war von bem, was man an leiblich Befessenen will observirt haben, bas geringste nicht Wie man benn, als sie wieber so nach Haus wahrzunehmen. geschickt worben, von berfelben nichts bergleichen weiter gehört. Indessen ba anabigite Berrschaften sich einft nach Crailsheim erhoben, und Serenissimus felbsten einmahl folch einer Betftunde benzuwohnen geruhet, gab es bei Hofe und über ber Tafel moquante Discourse über obige unsere Anstalt, so baß Herr Dechant, in Gegenwart Serenissimae, mit bem Berrn Leib-Medico, ber meiner Mennung war, in einen etwas hitzigen Disput gekommen. Nach welchem Ihro Durchl. Die Fürstin mich holen laffen, und mas ich von ber Sache hielte, von mir zu wiffen verlangten. Um nun fowohl mein eigenes Sentiment ju eröfnen, als meines herrn Decani Glimpf zu retten, gab ich zur Antwort: Wie ich zwar vor meine Berfon von einer Satanifchen Befigung noch dato fein zuverläffiges Zeichen mahr-

nehmen könne, doch aber, da der Zustand so beschaffen, daß bishero keine leibliche Mittel angeschlagen, und uns diese Miserable zur Scelen-Eur anvertrauct worden, so hätten wir vermeynet, nichts ungeschicktes zu thun, wenn wir derselben mit unserer geistlichen Arzney, dem Kirchen- und Haus-Gebet, in Christlichem Mitseiden zu Hülfe kämen. Womit auch sowohl der Herr Leib-Medicus als Ihro Durchl. sich zusrieden bezeugt.

Mit einem anbern Mägblein, bie exotische Vomitus gehabt.

Mit eben bem obigen Praejudicio behaftet brachte mir Anno 1720 bes Fischers Weib zu Crailsbeim einen Saufen Beugs von Nägeln, Haar, Eperschalen, Ofenlaim u. bergl., welches Tochter gleiches Alters mit ber vorigen per vomitum follte von fich gegeben haben, zugleich vermelbend, bag bem Mägblein von einem verbächtigen Beib in Sall etwas unrechtes ware im Effen bengebracht worden. Diese besuchte nun einigemal, ba ich aber nie teinen Vomitum felbsten, aber fast alle Zeit neue vomirte Sachen ber Patientin auch im leiblichen Stande zu fehen bekam, habe die Leute bedeutet, daß fie die Meynung von einer Befigung fahren und chrliche Leute außer Berbacht laffen, übrigens fleißig beten und ber Zeit abwarten follten, es werbe vielleicht von sich selbsten fich bas malum verliehren u. f. w. Um aber ein näher Experiment zu bekommen, habe gedachte Patientin in meine Wohnung kommen laffen und fie in meiner Studierftube alleine ben mir behalten und nach dem Gebet ihr etwas aus dem Catechismo zu lernen fürgelegt. Da berge nicht, daß fie einmahl jähling anfangen zu flagen über greuliches Stechen in bem linden Schendel, bann an ben Seiten, endlich im Hals, worauf ihr ben 3 schwarze gefrummte Stednabeln, bergleichen bamahlen in meinem Saufe wegen ber Trauer-Kleidung vor meine erst seelig verftorbene Frau viele gebraucht worden, vor meinen Augen aus ber Nafen auf bas Buch gefallen; fie lief fobann aus ber Stube, frummte fich schmerglich jum Erbrechen, burch welches ihr im Beisein meiner Saushalterin (weil ich fo schnell nicht nacheilen konnte) ber Boben von einem fleinen runden Schachtelein aus bem Maul gefallen. Beil fie jebermann, felbft ihre Groß-Mutter, im Berbacht eines Betruges hielte, und niemand weiter, auffer meinen noch einigen Besuchungen, etwas aus ber Sache machte, so hörte basmalen ober vielleicht ber Betrug von felbsten auf.

Mit der Inquiston Derer wichtigsten Verrichtungen, die mir in meinem Amt zu bronn zwei bet har hard tamen, ist mir eine von Gnädigster Herrschaft Anno 1714 bigter Beiber

im Junio gnäbigft aufgetragen worben. Die Umftanbliche Relation bavon ift, nebst meinem über selbige Geschicht geführten Protocollis. auch ber von bem Wohlseeligen herrn Dr. von der Lith mir im Bertrauen gegebenen Inftruftion, unter meinen Manuscriptis gu finden, daher ich biefelbe hier nur summarie anführe. Nemlich Urfula Lindnerin, eine bettelarme hirtin zu Ballhausen, und A. B. Ruchfin, Bauern-Beib zu Schmalfelben, beren ich ichon obgebacht, waren angeschulbigter Begerey wegen bereits anderthalb Sahr lang ju Gerabronn im Gefängnig und burch ein unrichtiges Bebenden ber Ruristen-Kacultät zu Tübingen, auf bahin geschickte unrichtige Protocolla, jur Tortur und Feuer-Straf Condemnirt. 218 bie Bebenden nebst benen Protocollen Berrn Stadt-Bfarrer Dr. von ber Lith communicirt worden, hat biefer in seinem Bebenten es babin angetragen, daß eine Revisio Actorum und neue Unterfuchung durch einen gelehrten Jurisconsultum, und zwar mit Ruziehung eines Beiftlichen, welcher ben Gemuths-Rustand und bas Christenthum berer Inhaftirten genau untersuchete, wozu er mich insonderheit verschlug, fürgenommen werben möchte. Diesemnach tamen am 13. Jun. Berr Extra-Rath Luther, als verorbneter Commiffarius, und herr Reuschel als Actuarius zu mir, mit gnäbigstem Befehl aus bem Soch-Fürfil. Sof-Rath, mich nach gebachtem Gerabronn mitzunehmen. Ich bat mir aber noch einige Tage Aufschub aus. um über biefes wichtige Werd einige Instruction einzuholen, bie ich benn auch von Sochgebachtem Berrn von ber Lith schriftlich, auch von Serrn Braefidenten von Bunau, ber eben in Crailsbeim war, mundlich erhalten. Ich verfügte mich ben 24. Jun. nach Gerabronn, informirte mich exactis, excerpirte das Tübingische Resporsum und trat unter Anrufung Gottes meine theils mit bem Commissario gemeinschaftliche, theils einseitig zu führende Inquisition an, so wie sie mir gebachtermassen angegeben worben. Es hat sich aber burch biefe neue grundliche Untersuchung, mit beren ich meines Orts 6 Tage zugebracht, endlich gefunden, bag bie Anklagen, Berhören, Bekanntniffe, Zeugen-Auffagen u. f. w. auf Berbacht, Aberglauben, Bermuthungen, Ginfalt, Unverftand fich gegrundet, und also selbst bas Tübingische Responsum weit anderst, als es gesollt, ausgefallen. Rach meiner Beimfunft habe fogleich Ihro Boch-Fürstl. Durchl. in Unterthänigfeit munblich, hernach aber zum Soch-Fürstl. Sof-Rath in feche Bogen Relation meiner Verrichtungen abgeftattet,

auch in biefer am Ende das Dictum Salomonis Predig. B. XXXI, 8, 9 anführend, für biefe fo lang gefangen gefeffene benbe Beiber ju intercebiren mich unterfangen, worauf erfolget, bag wegen ber Rüchsin und ihrer Loslassung und Heimtehr nach Schmalfelden ein Absolutorium von öffentlicher Cangel abzulesen verordnet, Lindnerin aber, die, als ein alt und gebrechlich Weib, von ihrem Mann nichts als Schläge zu erwarten und ihr Brob, wie vorher, por ben Thuren ju fuchen gehabt hatte, nicht fowohl jur Strafe, als zu ihrer Berpflegung in ber Fron-Befte ein Stublein eingewiesen worden, barinnen fie auch balb gestorben und auf Hohen Befehl ehrlich begraben worden. herr M. Groß hat in seinem Tractat bon ber gebrochenen Macht ber Finfterniß biefe Begebenheit, nach erhaltenem ungleichen Bericht, mit folden Umftanben erzehlet, als ob biefe Lindnerin wirklich eine Bege gewesen, und ihre Anfculbigungen fich verificirt hatten, welches fich boch, wie gebacht, gang anberft befunden.

Casual - Brebigs

über biefes hat es an besondern Casibus, barüber ich zu bredigen gehabt, auch nicht gefehlet. Gin reicher junger Gefell, ber trundener Beife einen Crailsbeimischen Sirten-Sohn freventlich auf ber öffentlichen Straffe geschlagen und zu Boben geworfen und barüber von biefem mit einem Meffer ins bide Bein gestochen worben. bag er in einer halben Stunde fterben muffen, murbe nach feinem Tob nach ber Stadt gebracht und mit einer Buf-Bredigt beerbiget. Eben bergleichen Arbeit wurde mir als man einen vor 4 Tagen voller Weise crtrunkenen Dann um 10 Uhr herein gebracht, auf vorgezeigten Herrschaftlichen Befehl, weil periculum in mora, gleich felbigen Tag um 1 Uhr zu verrichten aufgetragen. Ginem anberen Trunkenbold, bem Schultheißen zu Diefenbach, ber zu Crailsheim in ber Bölleren fich tobtgefallen, mußte ich, Berrichafftlicher Berordnung nach, als Stadt-Böchner ben ber Leich und hernach am nächsten Sonntag als Landwöchner jedes Orts eine Bug-Predigt halten und alfo einem Berftorbenen in zwegen Tagen zweymal Der länger als zwenjährigen Dube und Gefahr, fo ich varentiren. mit bem melancholischen Lieutenant Briefter ausgestanben, auch ber betrübten Bufpruche ben bem feeligen herrn von Ellrichshaufen, ber durch einen Pferd-Sturz das Creut entzwey gefallen und viele Wochen entsetlich wütende intorvalla gehabt, endlich aber unter meinem Ginfeegnen ein vernünftiges feeliges Enbe genommen.

ingleichen ber Seelen Sorge vor den im Spital eingeschlossenen ungludlichen M. Jäger, gewesenen Stadt-Bfarrer ju Mannbernheim, ber sich endlich selbst erhendet, und mehr anderer Källe nicht zu gebenden.

Gott fen abermal herzlich Lob, Preis und Dand gefagt, bag Er bieses mein zwanzigjähriges Amt in Crailsheim nicht ungeseegnet fenn laffen, zu allen orbentlichen und außerorbentlichen Berrichtungen seinen fraftigen Benftand verlieben, mein nothdurftig Muskommen, auch viele Liebe und Freude beschehret, welchen und ihren Rinbern ich 1000 Scegen angewünschet und biese mir so liebe Stadt endlich ungerne verlaffen habe.

Zeit meines zwanzigjährigen Dienstes zu Crailsheim habe fol- Uche Annts-Persgende Geist- und Weltliche Amts-Personen gefunden und verlassen. sein.

Ben ber Kirche waren:

Decanus: Herr Spengler, nach ihm Berr M. Uhl.

Diaconus: Berr Beuber, nach ihm Berr Ruhn, ber ehebeffen als ein gemeiner Dragoner mein Aubitor gewesen. Nach biefem folgt Berr Rlatt.

Bey ber Lateinischen Schule:

Rector: Berr Ritter, nach ihm Berr Birfcmann.

Cantor: Berr M. Fider, nach ihm Berr Mardle, endlich Berr **R**racter.

Intimus: herr Migler, welcher unfinnig worben; herr Ludwig.

Organist: Berr Faber.

Ben bem Ober-Amt:

Ober-Amtmann: Berr Oberftallmeifter Marichall von Ebner, Berr Dbrift-Jäger-Meister von Sagberg.

Caftner: herr Mcber, nach biefem herr Scheuren, ber als Lieutenant und Regiments-Quartier-Meifter nebft mir im Relb gestanben. Nach biefem Berr Barrabeau.

Stadt-Bogt: Berr Macco, nach ihm Berr Krauf, nach biefem Herr Ansorg, ber als Regiments-Secretarius mit mir in Holland gegangen.

Amts-Schreiber: Herr Hoffmann, nachmahl mein geehrter Schwieger-Bater Berr Registrator Sofmann, jetiger Caftner bafelbst.

Stadtschreiber: Berr Tischinger, nach ihm Berr Straus.

Burgermeifter: Berr von Ohlhaugen, Berr Rauchbar, Berr Biebel.

Schul-Pfleger: Herr Stempel, Herr Hehl. Spital-Pfleger: Herr Schromm ber Apotheker.

Medici: Berr Dr. Enard, nach diefem Berr Dr. Hoffmann.

Meine lette Bocation n. Aloster-Bailsbronn.

Nachbem endlich herr M. Johann Friederich Rrebs, ber hiefige Brediger und Brofeffor, am 26. Mug. 1721 feelig verschieden, haben fogleich nach wenig Tagen Gr. Boch-Fürftl. Durchl. Berr Margaraf Wilhelm Friederich, Rraft bero mit Bayreuth habenden Alternations-Recht, vermittelft eines gleich ben 6. Sept. h. a. ertheilten Decreti, mich, ohne all mein Suchen und Wiffen, zu biefer Stelle gnäbigft pocirt. Damit ich aber biefer unverdienten Gnabe mich unwürdig erkennen möchte, gefiel es bem Allweisen Gott, mich gleich vor und bey dem Antritt bieser so onerosen als honorablen Station mit empfindlichen Versuchungen zu bemüthigen. Denn als ich mein Decret ben bem Hoch=Fürstl. Consistorio und ben Hochlöbl. Haylsbronnischen Administration insinniret, mußte ich vernehmen, daß vermög bes mit bem Hoch-Kürstl. Haus Bayreuth errichteten Recesses bie gemeinschaftliche Brediger- und Brofeffor-Stelle völlig aufgehoben und nur ein pur Anspachischer Pfarrer, ber mit bem Symnafio nichts zu thun habe, bestellet werben folle.

Sowierigkeit Aber berfelbigen in Anspach.

> Nach vielem deliberiren zwischen erstbesagten Hoch-Kürstl. Baleven und ba ber hiefige Nachsitz zu Ende gieng, bekam ich ein Rescript im Augusto 1722, barinnen mir frey gestellet wurde, ob ich unerwartet ber Bayreuthisch en Antwort in Sailsbronn aufziehen und gegen eine convenable Besolbung die pur Anspachische Bfgar übernehmen, ober wie gewöhnlich felbft nach Bayreuth geben und meine Aggreirung baselbst sollicitiren wolle? Ich resolvirte mich zu dem Letteren, und nachdeme man mich mit einer favorablen Praesentation versehen, gieng ich ich in Gottes Namen babin. Noch vor meiner Ankunft in Bayreuth liefe von dar die Antwort in Anspach ein bes Inhalts: bag weilen Se. Hoch-Fürstl. Durchl. gnäbigst resolvirt, bero Antheil am Symnasio anderswohin zu verlegen 2c., man fich mit Sochst Deroselben wegen eines neuen Bredigers in weitere Communication nicht einzulaffen hatte. Dar man folchems nach meine Reise in Anspach vor vergeblich hielte, wurde babin angetragen, daß ich nach meiner retour in Crailsheim mit einer addition und einem anftändigen Expectang-Decret consolirt werden folle.

Reife und erhalteneConfirmation in Bayreuth.

Doch hat der liebe Gott auch hierinnen Rath geschaft. Ich fam über Niederlind, allwo ich meinen Schwager Herrn Bogler be-

suchte, ben 1. Sept in Bapreuth glücklich an und insinnirte bes andern Morgen bei bem Confiftorial-Praefidenten Berrn von Lemtenborf meine Bracfentation, welche er sogleich mit fich ins Confistorium nahm. Bu Mittag erfuhr ich von Berrn Superint. Stubner über Tische, daß eine gar favorable Anzeige vor mich ad Serenissimum abgeschaffet fen. Den Effect bavon habe von bem Berrn Geheimen Secretario Bilben und anderen herren bahin vernommen, bag ich fowohl ratione bes Professorats als ber Praedicatur von Serenissimo aggreirt fen, allein bag meiner Salarirung halber ich ein regulativ noch zu gewarten haben wurbe zc. hierauf habe am Sonntag ben 6. Septemb. fruh Gr. Boch-Fürftl. Durchl. Georg Wilhelm meine unterthänigste Danksagung abgestattet und ben 7. ejusd. meine Repraesentation burch ben Consistorial-Boten gegen mehr nicht als 3 fl. in allem vor Sporteln erhalten.

In Baranthefi fan nicht unangezeigt laffen, daß wie mir von allen und jeden Confistorialen, auch vom herrn Ober-hof-Marichall von Bafchwit, ber mich Serenissimus im großen Saal praefentirt, ungemeine Söflichfeit wieberfahren; fo auch biefe Fatalität begegnet, baß ich nicht nur auf bem Beimweg von Culmbach in einem biden und unfichern Bald von meinem Fuhrmann, ber wegen zerbrochener Deichfel eine andere in bem nächften Dorf zu holen ausgefpannt, über zwen Stunden gang allein gelaffen, fonbern auch in Bapreuth auf bem Markt von einem groffen Dubl-Gaul, beme ich nicht ausweichen konnte, mit ben Bahnen behm rechten Arm ergriffen und zu Boben geworfen worden. Solche bende Fälle meiner Frau, die ich als eine Btagige Rindbetterin verlaffen, im Traum mit faft allen Umftanden vortommen; wie ich ihr bann von bem Letteren bie blaue Mähler am Arm noch zeigen können.

Nachdem nun unter Göttlicher Fügung dieses mein verwirrt Rackunft nach gewesenes Bocations-Geschäft, von welchen die Acta unter meinen Papieren alle vorhanden, gegen jedermanns Bermuthen, im Sauptwerd gludlich ausgerichtet, habe mich, nach herzlicher Dantfagung Bott, unter beffen ausgebetenem Geleit, ben 8. Sept. auf bie Ruct-Reise begeben und bin ben 10. ejud. Abends in Anjpach, und nachdem baselbsten mein Rescripta und Relation gehöriger Orten übergeben, ein paar Tag hernach in Crailsheim glücklich ankommen und habe, Gott Lob, alles wieder wohl gefunden. Sogleich aber, weil ber Nachsit hier zu Ende mar, zu meinem Ab- und Aufzug Abgus von bar.

mich angeschicket und bin, nachdem ich durch ein noch im Concept vorhandenes Circular-Schreiben von sämmtlichen Herren Capitularen die mich vorigen Jahres zum Seniore gewählet, dann mit der letzten Predigt von der Gemeine und letzlich allen Lieben und Freunden Abschied genommen, den 14. Oct. in Gottes Namen, unter vielen Thränen derselben, auch besonderer Ausseegnung des Herrn Decan von Crailsheim ab- und den 15. ejud. Abends mit den Meinigen G. L. glücklich eingezogen.

Aufzug im Clofter. Allhier waren damals dem Clofter theils fürgefest, theils bedient:

Bey bem Hochlöblichen Abminiftrations-Collegio:

S. T. Herr Christoph Friederich, Frey-Herr von Sedenborf.

Berr Geheimer Rath Rofa.

Herr Hof-Rath Reisenleiter.

Herr Cammer-Rath Staubacher.

herr Cammer-Rath Strebel.

Bey bem Symnafio:

herr M. Sylvester heinrich Schmib, Rector.

Berr Johann Georg Boschel, Conrector.

herr M. Georg Lubwig Deber und nach ihm

Herr Johann Beinrich Haberstumpf, Cantor.

herr Johann Friedrich Waffelius, Collaborator.

Bei bem Berwalter-Amt :

Herr Andreas Rofa, Verwalter. Nach ihm

Herr Johann Juftus Bernhold. Rach biefem

Berr Johann Balthafar Rern.

herr Urban Bindel, gewesener Amts-Berweser.

Herr Leonhard Michael Beer, Berwalter-Umts-Abjunctus.

herr Cornelius Cbenauer, Gegenschreiber. Nach biefem

Herr Johann Jacob Weinhardt.

So weißlich es Gott, bisheriger Erzehlung nach, mit meinem Bocations-Werc gefüget, indem Er, mittelft solcher vorbereitlichen Versuchung gegen weiters vorbehaltene Ansechtungen, in meinem Gewissen den Trost und Trut auf meinen rechtmäßigen Göttlichen Beruf zum Boraus bewircen wollen, so empfindlich wollte Er mich beh dem Antritt auch dieses meines hiesigen an sich beschwerlichen Amtes dem Gemüth und zeitlichen Vermögen nach prüfen; denn ein paar Monate nach meiner Herfunft bekomme vom Ober-Amt Reuhof Copiam Hoch-Fürstl. Bahreuthischen Decreti, nach welchem mir von

borten mehr nicht als jährlich 150 fl. Rheinisch, mit Abzug aller anderer Emolumenten, jur einfeitigen Befoldung regulirt worben: Wodurch mir bann, weilen bie Erganzung weber burch biffeitige Berrichaftliche Fürschrifft, noch mein vieljähriges Sollicitiren unmöglich zu erhalten gemacht, mir ber unverschmerzliche Berluft zugewachsen, bag von berfelben Beit bis zur Abanderung biefer Fürften-Schuld ber jährliche Rucftand auf taufend Thaler angewachsen, welchen Abgang von ber sonstigen Befoldung, nebst einem durch hier verfagte Amts-Bulfe bestochenen Abzug à 68 fl. Aufzugs-Rosten, ich alfo leiben muffen.

Uber bis hat auch bas liebe Collegen-Creut meiner bahier Denn ba man fich, nach obangezeigten Sandlungen, wo ja nicht felbst aus ihrem Gremio einen Brebiger, boch einen folchen, ber ben ber Schule lediglich nichts wurde ju fprechen haben, unfchle bar eingebilbet, fo ift leicht zu erachten, bag mir theils wegen ber sogenannten Bechsel-Inspection, die man mir neuerlich de facto aufburben wollen, theile an ber febr gerfallenen Disciplin nicht geringer Chagrin gemachet worben. Doch ba Gott burch beyberseitige Hoch-Fürstl. Consistorien favorable Rescripta meine gerechte Sache geschützt, fo laffe mir genug fenn, nebst Berichweigung aller fothanigen Torts, die Bunber-Bute meines himmlischen Baters auch in biefem Stud bantbarlich zu rühmen und mit Verulamio zu fagen: Etiam hoc Deus voluit.

In folden Umftanden habe mich gleichwohl, der ferneren muraiger Regierung Gottes überlaffend, der dafigen Gemeinde Dom. XXI lide Berrichtunmit der Antritts-Bredigt und dem Coetui Scholastico praemisso programmate mit einer Inaugural-Oration ben 6. Nov. anno 1722 prafentirt und am 9. ejusd bie erste Lection in Aug. Confessionem in ber Obern-Clag gehalten. Ich hatte nemlich als Brofeffor Monund Dienstags in Theologicis und am Frentag Hebraica, jedesmal von 1 bis 2 Uhr Rachmittag, ben ber Schul zu bociren, und bis zur nächsten Promotion mehr nicht als 3 Aubitores, zwen Bapreuthische, Sartorium und Roth, und einen Unspachischen, Schneiber, einen Sohn meines Brüberlichen Freundes, bes Cammer-Secretarii. Nach welchen die Zeit meines Hierseyns in allem bey 140 in bas Symnafium recipirt worben. Alle habe, nach meinem wenigen Bermögen, nicht nur docendo, sonbern auch privatim und publice disputando geubet, hatte auch ben jeber Promotion eine Oration

abzulegen, bis an bie betrübte Zeit ber endlichen Abanderung biefes lieben Gymnasii.

Bey ber Kirche und Bemeine waren meine ordentliche Berrichtungen an Sonn- und Feyertagen bie Früh-Bredigt und Rinder-Lehr, bann am Frentag, wenn fonft keine andere vorfiel, eine Bochen-Brebigt, an beren ftatt, weilen biefe Sommers-Beit fchlecht frequentirt murbe, ich von Pfingften bis Dichaelis oder Martini eine Rinder-Lehre zu halten angefangen. Bon unnöthigen Neuerungen bin amar nie fein Liebhaber gewosen, boch ift ju meiner Beit, mit Rugiehung bes Berwalter-Amtes, ein und anders, als bas Abendund Bet-Läuten, wie auch ein gleiches um 12 Uhr, worzu Berr Maugner, Kaufmann in Nürnberg und hiefiges Kind, die Gloce gieffen und auf die Ober-Rirche richten laffen, bann bas Frentags. Gebet ber armen Bfrundnerinnen vor benen Saufern (wiewohl biefes wider meinen beffern Borfchlag), fo auch eine richtigere Berfassung ber Almosen-Abministration, ingleichen ber Bentrag aus biefer Caffe jum Schul-Gelb für arme Rinder u. a. nicht unerbaulich eingeführet worden.

Berrichtungen.

Ru aufferorbentlichen Berrichtungen haben mir ein und andere Aufferorbentliche merchwürdige Begebenheiten Anlag gegeben. Anno 1722, ben 29. Dec. haben Ihro Soch-Fürstl. Durchl. Berr Marggraf Wilhelm Friederich Dero Boben Beburts-Tag, nach Abends vorher beliebter anäbigiten Besuchung unseres Coetus, und mit bevoter Frequentirung ber öffentlichen Bet-Stunde in aller Stille babier im Amt-haus celebrirt und nach ber Abend-Tafel von bero Sterbens-Begierbe fo einen bedencklich und gegen meine Einwendungen so triftigen Discours geführt, daß man solchen hernach, auf die von mir erforderte unterthänigfte Anzeige, Dero gebruckten Berfonalien zu inferiren werth geachtet. Der theure Fürst starb gleich barauf Festo Magorum ju Reichenbach 1723. Der Fürftl. Leichnam murbe ben 10. Jan. babier ohne alle Ceremonien, auffer bem Glocken-Läuten, durch auf Anspach geführt und ben 18. Mart. die Exequien gehalten, welchen Tags ich in der Rirche mit einer Leich-Bredigt und ben 23. ejusd praemisso programmate mit einer im Seplebronnischen Antiquitaten-Schat befindlichen Oration wehmüthiast parentirt. Anno 1731 ben 24. December, Nachts um 10 Uhr ift herr Secretarius und Berwalter Johann Juftus Bernhold1) allhier zu Acttelborf, bahin

<sup>1)</sup> Ein Bruber von bem berühmten herrn Dr. und Brofessor Bernhold in Althorf.

man ihn, als er im Heimritt von bem Steinbruch vom Schlag getroffen worben, gebracht, feelig verschieben. Da ich mit biefem und seiner Frau Che-Liebsten fast bie gange Christ-Nacht und beb biefer S. Zeit ohnebem ziemlich zu thun gehabt, so ift leicht zu erachten, daß mich die am 30. ejusd. gehaltene Leich-Bredigt fauer ankommen. Merchwürdig war an biefem lieben Mann bie fiebenbe Rahl gewesen. Er ift alt 7 mal 7 Jahr, 7 Monat, 7 Tag und 7 Stund. Sat bas hiefige Amt verwaltet 7 Jahr und 7 Monat. Dreymal 7 Jahr in der Che gelebt, barin er fich im viermal 7. Jahr feines Alters begeben. War zwenmal 7 Jahr Jagd-Secretarius. hat endlich fieben lebenbe Rinder hinterlaffen.

Durch biefes Mannes Rleiß und gesuchte Berrichaftliche hohe Berordnungen, benen ich aus benen alten Rationariis einigen biftorischen Bentrag gethan, ift Anno 1730 ber uralte Hoplbronnen aus feinem Ruderibus wieber gefunden und in gegenwärtigen brauchbaren Stand gefeget, barneben von gnäbigfter herrichafft mir eine Inscription und zu bem schon vorgefundenen noch ein neues Distichon zu verfertigen befohlen worden 1), über welches ich auch Anno 1730 Dom. Cant. ex. Joh. V, 39 eine Dant-Bredigt gehalten.

Eben biefer unfer Seplbronnen hat, laut des von Serrn Dr. Feuerlein hierüber ebirten Berichts, an fo vielen Batienten stattliche Würckung gethan, daß er in ber erft eine unglaubliche Menge Leute bergezogen. Unter folden ift uns fogar eine junge, ledige Beib&-Berfon, Anna Chriftina Ottin von Dehringen, welche vor bereits 7 Jahren mit fo einem bebendlichen Buftand befallen worben, daß man fie vieler Orten vor befeffen halten wollen, hieher gebracht und mir zum geiftlichen Zuspruch recommendirt. Ich habe aber auch bey biefer fast eben jolche husterische Convulsiones in allen Paroxismis observirt, ale wie bey obgedachter Schmiegin von Schmalfelben, und bin in meiner Mehnung nicht nur burch noch vorhandenes Bedencken ber medicinischen Facultät zu Altdorf, sondern fürnemlich burch bie endliche Erfahrung bestärdet worden, ba nemlich bis junge Mensch, welche ganz gelähmt anhero kommen, nach fleißigem Gebrauch bes hiefigen Babes, nicht nur wieder ohne Rruden gu geben, fondern gar bor ihrem Abschied von hier zu tangen Rraften

<sup>1)</sup> Bepbes finbet fich im Antiquitaten-Schat pag. 39 und 40 auf ben bafelbst befindlichen Rupferstichen.

befommen. Ob sie zu Haus vollends restituirt worden, habe nicht ersahren. Wir Geistlichen haben uns in solchen Fällen schr in acht zu nehmen, daß wir uns mit unserem Judicio nicht übereilen und uns ben denen Weltlichen, zumahl benen Medicis, zum Gelächter exponiren oder auch, wo eine Verstellung da ist, die Perle nicht vor die Säue werfen.

Wie mir benn ben biefen lettern Borten ein folcher Cafus. ber mir in Crailsheim begegnet, einfällt. Es schickte mir einft ein im Spital angekommenes Weibs-Bild von etwa 40 Jahren etliche von verschiedenen Geiftlichen ihr von der Pfalz herauf unterwegs ertheilte Billets, barinnen ein Nachbar bem anbern biefe Berfon, als vom Teufel leibhafft befeffen, jur Seelen-Sorge recommendirte. Ich fande fie gefund und ben graben Gliebern, fie rebete nicht gar ungescheib, und ba ich nach ihren Umftanben genauer fragte, gab fie gur Antwort : Es habe ber Teuffel seine gewisse Stunde, nemlich um 10 Uhr Bormittags, ba er fie ju plagen anfieng. Ich gieng weg, mit Berficherung, gleich wieder zu kommen. Sie fagte: ich follte ja ein schon Gebet-Buch mitbringen, mochte ihr aber inbeffen eine gute Suppe, und zwar etwan eine Bein-Suppe, fchicen, bann N. B. ihr Teuffel wolle nur bergleichen haben zc. 3ch war juft um 10 Uhr ba, redete eine gute Weile mit ihr und fie gab nicht ungereimten Bescheid. Ich fieng ex abrupto an: Guer Teufel hat gewiß 10 fchlagen überhört, bann es ift fchon 11 Uhr. Augenblidlich warf fie fich, wiewohl etwas gemächlich, zu Boben, schaumte und brudte die Daumen in die Bande 2c. 3ch hieß fie ein paar mal auffteben, und ba fie fortgemacht, befahl ich bem Spital-Meifter jum Schein, fo lange auf fie ju schlagen, bis fie nachließ. 3ch hatte bis taum gefagt, fo war fie auf und hielte mir ergrimmt für: Db bis ein Troft von einem Beiftlichen fen? Db iche verantworten fonne u. f. w. Meine Antwort war: Wie ich befande, bag fie als Betrügerin fo manchen ehrlichen Geiftlichen angeführt, daß er bas liebe Gebet, beffen fie wegen Ihrer Betrugeren nicht werth fen, vergeblich ben ihr thun muffen ic., befahl jugleich bem Spital-Meister weiter jum Schein, bem Berrn Stadt-Bogt bic Unzeige hierüber ju thun, damit biefe Dirne hingeholet werde, wo folche Landes-Betrügerin bin geborte. Sie verlangte hierauf weber Roft, noch Herberg, noch Bufpruch mehr, bat nur aufs bemuthiafte, fie aufs nächste Dorf führen zu laffen und mit einem Brieflein an ben

Pfarrer zu recommendiren. Das Erste ist sogleich geschehen, an statt bes Letzteren aber ihre mitgebrachte Billets ihr zerriffen und ber Fuhr-Knecht ben Geistlichen zu warnen instruirt worben.

Bon benen hiesigen extraordinairen Verrichtungen weiter zu Subel-Predicten. gebenken, so habe Anno 1730 am Jubel-Fest nicht nur alle die gnädigst ausgeschriebene Kirchen-Actus alleine verrichtet, sondern auch sowohl als Herr Rector eine Disputation de vita Abbatis Schopperi gehalten, welche auf unterthänigstes Unsuchen des Respondenten von Bahreuthischer Seiten im Druck bezahlet worden.

Hulbigungs-Prebigt.

Als Anno 1723 Ihro Hoch-Fürstl. Durchl. die Höchstsceligverstorbene Frau Margaräfin Christiana Charlotta, nach Hochfeeligstem hintritt Dero Durchlauchtigften herrn Gemahle, als Ober-Bormundschaftliche Landes-Regentin sich durch hohe abgeordnete Berren Rathe babier hulbigen lieffen, habe vor Anfang biefer Sanbelung in ber Clofter-Rirche bie Bulbigungs-Bredigt abgelegt und nach folcher bem Actui nebst benen Collegis im Amt-haus bengewohnet, der Mennung, bag uns ber Band-Streich werde abgeforbert werben. Es hielten aber bes Berrn Beheimen-Raths-Prafibenten Frey-Berrn von Sedendorfs Excelleng biefes vor unnöthig, weil man sich unserer Treu und Devotion ohnehin versichert mußte, und nahmen mich und herrn Rectorem zur Tafel. Die Predigt mußte hernach einschicken und bekam bavor einen Ducaten und einen Thaler in specie. Und diese Bredigt ift, auffer einigen Begräbniß-Reben vor bem Altar, Die einzige, Die ich von ber Canzel in biefer Rirche gehalten, weilen die annoch nöthige Reparatur noch nicht erfolgt ift.

Anno 1727 haben Ihro Hoch-Fürstl. Durchl. Herr Marggraf Georg Friedrich Carl zu Culmbach bero Huldigung zu Reuhof in hoher Person selbsten eingenommen Als vorher von dortigem Ober-Amt eine förmliche Citation an uns gemeinschafftliche Dienern ergangen, habe solche nach Anspach geschickt und der Erscheinung halber um Berhaltungs-Beschl angesucht. Es ist mir aber keine Antwort worden. So habe mich dann neben andern allborten einzgesunden und dem von Herrn Geheimden-Rath von Benckendorf gethanen Bortrag gemäß Sr. Hoch-Fürstl. Durchl. nebst einer kurzen Anrede darinnen Höchst benenselben gesegnete Regierung gewünschet und das Ghmnasium unterthänigst recommendirt, mit würcklichem

Hand-Streich angelobet, diesen Borgang hernach auf Anspach berichtet.

Was mir sonsten die widerwärtigen Shen unter den Ginwohnern, theils die Frevel unruhiger Tumultanten unter der Schul-Jugend beh versallener Disciplin und beh denen Praeceptoribus zum theil selbst verlohrenen Respect u. a. m. vor Verdruß und Mühe gemacht, davon achte hier unnöthig Specialia anzuführen, weilen solche in denen Schul- und Praedicatur-Acten anzutreffen.

Die merchwürdigften Begebenheiten, beren ich noch kurze Melbung anzuführen habe, weilen die vollständige Acten davon in der Praedicatur-Registratur vorhanden, sind diese: 1. die endlich würcklich beschehene Abänderung der Fürsten-Schul, 2. die fürgehabte Aufrichtung einer Universität, 3. die Combinirung der 3 Acmter Hailsbronn, Wayzendorf und Merckendorf zu einem Ober-Amt, dann 4. meine gewissermassen geschehene Resignation.

Die enbliche Abänberung bes Gymnasii.

Die endliche Abanderung und Translocation ber Fürften-Schule betreffend, so hat es mit felbiger folgende Beschaffenheit. benben burchlauchtigsten Nutritoribus, benen bereits Sochftfeeligft verftorbenen Berren Marggrafen Bilhelm Friedrich zu Brandenburg-Onolzbach und herr Georg Wilhelm zu Brandenburg - Culmbach vor aut befunden worden, über bie noch gemeinschaftlichen Clofter-Acmter eine Abtheilung vorzunehmen und zu folchem Ente eine folenne aus hohen herren Ministris und Rathen bestehente Deputation im Sahr 1718 bis 1719 fich babier jusammen gethan, fo haben fich am Ende von biefem Scparations-Geschäft Umftante geäuffert, um welcher willen auch bie Aufhebung ber Commiffion ben der noch in Gemeinschaft gelliebenen Schule zu weiterer Ueberlegung ausgestellet worben. In biefer Absicht ift insonberheit beb einer 1732 zu Fürth gehaltenen Conferenz von bem Soch-Fürstl. Culmbachischen Herrn Deputato ber würdliche Antrag geschen, was gestalten beffen gnäbigften herrn hoch-Fürftl. Durchl. annoch in Gemeinschaft gehabt, jur Berbefferung bero Land-Schulen und sonderlich bes Gymnasii Christian - Ernesti zu Bapreuth, anguwenden, somit sich aus ber noch übrigen Commission zu segen 2c. Bon diffeitiger Boch Fürstl. gnädigfter Berrschaft ift biefer Antrag mit fo minberer Schwürigkeit aggreirt worben, ba man bepberfeits von ber Stiftung Dero Boben Borfahren auffer ber Orts-Menderung im geringften nicht abzuweichen, vielmehr jedem Durchlauchtigften

Patron feine Beneficianos gleichsam in feinen Schoos naber aufzunehmen und in Dero Refideng, fo zu fagen vor Dero Boben Augen, fundationsmäßig zu unterhalten bie Landes-Bäterliche Intention gehegt.

Es haben foldbemnach bes jest regierenben Marggraf Friedrich zu Brandenburg-Culmbach Soch-Kürftl. Durchl. den Anfang gemacht, und sind, nach Inhalt Hoch-Fürstl. Decreti vom 22. Sept. 1736 bero allhier noch vorhandene Alumni, um mit dem Hoch-Fürstl. Collegio Christian Ernestino zu Bayreuth combinirt zu werben, mit Anfang Novembris baselbsten zu erscheinen, von hier abgeforbert : ber Rector Berr M. Schmid, unter anäbigster Berficherung Acbenswühriger Berforgung, um feiner langjährigen Dienste und hoben Alters willen, pro Emerito beclarirt: ber Conrector Herr Bofchel und der Cantor Berr Haberstrumpf bis zu anderwärtiger convenablen Beförderung mit Fortreichung ihres Gehalts begnabiget worden.

Gleichwie nun nach geschehener sothaniger Trennung Bochstbesagtes Soch-Fürftl. Saus Brandenburg Dnolzbach vor bie gur Belfte verringerte Angahl Dero Antheils ein ganges Collegium Praeceptorum und anderer Bedienten zu unterhalten vor unräthlich erachtet. Hingegen bas in ber Hoch-Fürstl. Resibeng pro Docentibus et Discentibus mit vieler Bequemlichkeit als mit herrlicher Magnificeng erbautes Collegium Carolinum mittelft neuer Ginrichtung in verbefferten Stand zu feten refolvirt werben; alfo haben Se. Boch-Fürstl. Durchl. Berr Marggraf Carl Wilhelm Friederich zu Brandenb.-Onolzbach, laut gnädigsten Decreti vom 10. Nov. ej. a., gleichfalls bie hohe Berordnung hicher ergeben laffen, daß Dero Alumni mit bem 16. Febr. An. 1737 sich in Onolzbach einfinden und ben gleichfolgenden Sonntag ihre neueingerichtet und verbefferte Roft antreten: mithin bas Beneficii fo, wie fie daffelbe hier genoffen, in allem zu gewärtigen haben follen. Darneben haben Se. Hoch-Fürftl. Durchl. vor berofeitige Bediente ebenfalls bie Ongbe gehabt, biefelbe Dero Fürft milbefte Berforgung mittelft theils reichlicher Bulag, theils in andere Wege genieffen zu laffen. Diefem zu unterthänigft Folge ift biefer Coetus am 4. Rebr. ej. a. von mir mit einer teutschen Schul-Rebe, nicht ohne Thranen bes zahlreichen Auditorii, ausgeseegnet und im Namen bes herrn bimittirt worden.

Borgehabte Ebtheilung ber Bibliothec. Ein mehreres hievon, und was insonderheit ich dagegen ohnfürgreiflich remonstrirt und nach meinem Aufsatz die Bürgerschaft supplicando eingegeben, ist unter den Acten weitläuffig zu finden.

Nach biefer groffen Abtheilung wurde Bapreuthischer Seiten es auch ferner auf eine Bertheilung ber Bibliotec angetragen und amischen benden Säusern vieles pro und contra gegeneinander ge= schrieben. Ich wurde endlich felbst, ba mich einft in Anspach befunden, vor das Hochpreifliche Geheime=Raths-Collegium berufen und bekam auf allen Fall ben Befehl, einen Auffat zu machen, wie hoch die Bibliothec an Gelb behläufig in Anschlag zu bringen fenn möchte. Ich ercusirte mich mit ber Unmöglichkeit, weil ce mit benen meisten nur auf ein pretium affectionis antame 2c. Doch ba man gleichwohl etwas schriftliches von mir haben wollte, so habe nach meiner Beimfunft eine bundige Remonstration eingeschicket, barinnen ich gewiesen, baf diese Bibliothec ein von dem Closter inalienables Rleinod sey, wovon das Concept ben denen Acten Rro. IX befindlich. Es hat biefe Schrift, welche auch nach Bayreuth communicirt worben, fo viel Ingreß gefunden, bag man von biefer Abtheilung bis baber fo ein- als anderer Seits abgestanden; wie mich benn einstmahls herr hofrath Thomas von Bapreuth in feinem hierfenn verfichert, es wurde baben fein Berbleibens haben.1)

Durch gedachten Herrn Hof-Raths gütigen Borschub habe noch bas Glück gehabt, vom bortigen Consistorio ein gnäbigstes Decretum Serenissimi auf eine ganze Pfründ vor meine einst nachslassen Bittwe zu erhalten, bavon mir Copia, das Original aber zum Amt Neuhof mit dem expressen Beschl zugesandt worden, dasselbe in der Amts-Registratur so bezzulegen, daß man es auf existirenden Fall leicht werde sinden können.

Im Jahr 1726 wurden die Hohe Borschläge zur Aufrichtung einer Universität im Lande offenbar. Denn nachdem die Durchslauchtigste Landes-Regentin ein ansehnlich Capital dazu gnädigst beputirt, auch das Kanserliche Diploma bereits aus Wien zu Handen gekommen, so war die Frage: Welcher Ort sich hier am besten

<sup>1)</sup> Diese Abtheilung ift nunmehro würklich geschehen, auch ber an das Hoch-Fürstl. Haus Bahreuth gefallene Antheil ben 11. Mart. 7 u. 8 abgeführet und nach Erlang gebracht worden. Der andere, ben das Hoch-Fürstl. Haus Anspach durchs Loos erhalten, stehet bis auf weitere gnäbigste Ordre noch an voriger Stelle. Anm. d. Schreib

schickte? Ich bekam einen Winck, mich ben bieser Sache zu regen, weilen Hailsbronn, Crailsheim und Anspach, fürnehmlich aber bende Erstere, im Borschlag wären. Darauf habe bann ben 27. Sept. an des Herrn Praesidenten von Seckendorfs Excellenz das Nro, XII in den Acten vorhandene Bedenken unterthänigst eingesandt, welches Ihro Hoch-Fürstl. Durchl. fürgelesen und darauf zu reslectiren befohlen worden. Wie denn am grünen Donnerstag, nebst Hoch-gedachten Herren Präsidenten, die drey Herren Geheimde-Näthe von Seefried, von Appold und von Schemel sich hierher verfügt und die Gebäude in Augenschein genommen.

Bey ber Tafel mußte ich, wie Herr Präsibent mich mit solchen Formalien heimlich instigirte, gegen zwey Herren Dissibenten bas Maul weit aufthun, welches gleichwohl so gar nicht ungnäbig aufsgenommen worden, daß man am Ende auf glücklichen Ausgang dieses zur Aufnahme des Closters abzielenden Geschäftes im Zinnsbelischen Garten das letzte Glas Wein getrunken, nach welchem diese Herren abgefahren. Ich fragte vor dem Abschied den seeligen Herrn Geheimden-Rath von Appold, wie alt ich aber noch werden müsse, die den würcklichen Effect dieses grossen Vorhabens ersleben möchte? und bekam zur Antwort: daß unsehlbar auf Ostern nächstkünftigen Jahres der Ansang werde gemacht werden. Allein die solgende Zeit hat gewiesen, daß aus diesem beschlossenen Rath nichts worden.

Eine andere Neuerung hat sich zu meiner Zeit mit dem welt- Neues Ober-Kart.
lichen Amt dahier An. 1741 zugetragen, da das hiesige, nebst
Merkendorf und Waykendorf, neben angezeigten Hohen Administras
tions-Collegio, einen eigenen Ober-Amtmann bekommen, und zwar
an dem Reichs-Frey-Hochwohlgebohrenen Herrn Herrn Christoph
Ludwig Frey-Herrn von Seckendorf, Herrn auf Obernzenn, Ritter
des St. Iohanniter-Ordens. Der Weyland Röm. Kayserl. Waj.
Reichs-Hos Auf, Hoch-Fürstl. Brandenburg-Onolzbachschen Höchstbetrauten Ministre und Geheimden-Rath, Präsidenten des HochFürstl. Bayrischen Administrations-Collegii, welcher sich den
10. May sämmtlich hieher beruffenen Amts-Unterthanen fürgestellet
und von mir, im Behseyn derer Herren Beamten, mit einer kurzen
Anrede empfangen worden: Gott seegne diese Anstalt!

Endlich hat die Zeit, die alles ändert, ober recht zu sagen, meine Refigna-Gott, in bessen händen unsere Zeit, und was wir darinnen thun,

ftehet, auch mit mir ben hiefigem Rirchen-Befen eine Menberung gemacht, wovor ich feiner Bute gleichfalls zu findlichen Dand mich fculbig erfenne. Rachdem ich nemlich burch Göttlichen Benftand gegen ein halb Scculum gearbeitet, gefiele ce feiner Boben Majeftat, mir foldergeftalt Reperabend ju geben, bag ich zwifchen bem Ende meines Lebens noch einige zeitliche Rube, ebe ich zur ewigen Rube eingehe, ju genieffen, und mich ju biefer befto beffer ju bereiten, noch einige Reit haben solle. Gott schickte mir Anno 1743 und 1744 nacheinander zwen schwere Rrankheiten zu, und die lettere awar in folchen Umftanben, ben welchen ich mich, wo nicht meines annahenden Todes, doch eines die noch übrige Lebens-Zeit fortwährigen Unvermögens zu vermuthen hatte. Da nun ber bamalige Hofmeifter bes hier befindlichen Berrn Baron von Kaldenhaufen. Johann Ludwig Beydenreich, Ministerii Candidatus, Die gwey Jahr über meine vires, ju meiner Sublevation und ber Gemeinde-Bergnugen, mehrentheils vertreten, habe mich in Gottes Namen resolvirt, ben Gr. Boch=Fürftl. Durchl. unferes gnädigften Fürften und Berrn burch ein vom 18. Apr. 1744, aliena manu nachgeschrichenes Memoriale vor benfelben bie hiefige Pfarr unterthänigft auszubitten. Es haben Bochftgebachte Se. Boch-Fürftl. Durchl. fogleich bie Hohe Gnade gehabt, nicht nur Dero favorable Refolution zum Hoch-Fürstl. Consistorio ergeben zu lassen, sondern es ist auch nach wenigen Tagen Dero gnabigstes Decretum mir auf mein Rranden. bett zugeschickt worben. Gleichwie nun ersagter Candidatus Ministerii Beybenreich, allicon ben 9. October 1743 ale ein Sublevant die Ordination erhalten, also ist er nachher ben 5. Juli 1744 Dom. IV. p. Trip. von Herrn Decano zu Schwabach, M. Philipp Jacob Flechtner, als ein bemielben Decanat corporirter würdlicher Pfarrer, allhier gewöhnlichermaffen inveftirt worden, an welchem Tage berfelbe zugleich, in Benfenn feines Baters, bes Berrn Bof-Rath von Beiftermanns, Serrn Decani Flechtners, ben ber Serren Uffiftenten, als herr Pfarrer herrgott ju Rohr und bes nunmehr feel. herrn Bfarrers zu Beiffenbronn, wie auch herrn Berwalter Rern und herrn Gegenschreiber Weinhardt, mit meiner altern Tochter anderer Ghe Sponfalia gehalten.

Mich hat inzwischen ber grundgütige Gott nicht nur auch biesesmal bem Tob entrissen, sondern auch so viele Leibes-Kräften noch zugeleget, daß ich dann und wann noch einige Kirchen-Arbeit,

wann mich Wind und Wetter nicht arretirt, ju übernehmen mich im Stand befinde, fonften aber neben bem fo fcarfen Beficht, bag ich einen klaren Druck lefen tann, auch an bem Gebachtnig und Judicio sogar empfindlichen Abgang nicht zu klagen habe, hat sich übrigens ber alte Mann gleichwohl, mit einigen anderen feiner incommoben Befährten, in allen Gliebern einlogirt.

Gott habe Dand, bag Er mich, erzehlter maffen, getragen bis in bas hohe Alter, bis ich grau worben, ber wolle es noch ferner thun und nach feiner Berheiffung beben, tragen und erretten. Mein Gott, ich bitt' burch Christi Blut, mache nur mit meinem Ende gut, und wenn alles mich verläßt, fo thue Du an mir bas Beft'. Amen! Amen!

## Anhang und Bergeichniß meiner wenigen Schrifften.

Um auch benen Meinigen einige Anzeige nachzulaffen, worzu ich, unter Gottes Benftand, mein geringes Talent in meinen Rebenftunden angeleget, fo füge bavon folgende Berzeichnis an:

## I. In ben Druck find gekommen:

1. Ginige Bredigten, als

Gine Cabetten-Prebigt über Que. II, v. ult.

Einige Leich-Bredigten, herrn Dechant Spenglers, herrn Stadt: Boat Kraufen und herrn Bermalter Bernhold gchalten.

Eine Better-Predigt über B. XVIII, 8-17.

- 2. Pastorale Castrense, ober Unterricht vor Feld-Brediger.
- 3. Ethica Equestris, ober Christabeliche Sitten-Rehre.
- 4. Mathematische Seclen-Lust I. u. II. Theil.
- 5. Einige Disputationes, als

De usu Mathesos in Theologia, zu Icna gehalten.

De vita Joh. Schopperi Abbatis babier.

De Queralis Doctorum ante Lutherum und etliche andere.

- 6. Progymnasmata Pastoralia.
- 7. Sailsbronnischer Antiquitaten = Schat, nachhero beffen Supplementa,
- 8. Anweisung zum Gebrauch bes Globi terrest.
- 9. Gin furger Unterricht jum Gebrauch ber Land-Rarten.



- 10. Farrago Poematum.
- 11. Ausseegnungs-Rebe ben ber Gymnasiasten-Dimmission.
  II. Ungebruckte, boch verfertigte find:
  - 1. Die Gottfeelige und vernünftige Rinder-Bucht.
  - 2. Abrahams hohe Glaubens-Probe.
  - 3. Gebanden über ben Anno 1744 erschienenen Cometen.
  - 4. Mathematische Seelenluft III. u. IV. Theil.
  - 5. Querelae Doctorum ante Lutherum. In extenso.

So wenig aber biefe Lucubrationes verbienen unter bie Schriften ber heutigen Belährten gezehlet ju werben, wie benn fonberlich ber Antiquitaten-Schat in ben Leipziger Actis Eruditorium eine etwas spigige Critique hat paffiren muffen, welche aber, auf Ermahnen herrn Brofeffor D. in benen Frantifchen Actis Eruditorum bescheidentlich beantwortet, fo mag boch vor den Deinigen die Inade Gottes auch hierinnen nicht ungerühmet laffen, ber mir gleichwohl burch bicfes Mittel einiger Boben Ctanbes-Berfonen, benn verschiebener gelährter Manner, Gnabe, Gunft und Correspondenz zuflieffen laffen. Ihro Konigl. Rajeftat in Preuffen haben mir pro Dedicatione bes Antiquitaten-Schapes bas Diploma ber Königl. Societät ber Wiffenschafften zufertigen laffen. Se. Soch-Fürftl. Durchl. unfer Gnabigfter Berr haben mir pro Labore 150 fl. und vor bie Dedication eine gulbene Mebaille à 50 fl., bann wor die Supplementa zweh bergleichen gnäbigst geschendet. Bon der Frandischen Ritterschafft find mir für die Ethicam Equestrem gegen Liefcrung 180 Exemplarien, 300 fl. in Nürnberg angewiesen worden. Das Pastorale Castrense haben Se. Soch-Fürftl. Durchl. ber Sochstfeelige Berr Marggraf auf bero Roften bruden laffen.

Der Weltberühmte Herr Feld-Marschall Graf von Seckendorf thaben mich in und aus Holland, nachhero aus Berlin, letzlich so gar aus dero Gefangenschafft zu Grätz mit allezeit Lateinischer Zusschrift gnädig beehret. Der regierende Herr Graf von Langenburg haben beh dem Praeside der Lateinischen Societät zu Jena, einem auch Hohenlohischen Grafen, ohne mein Wissen mich zu einem Witsglied aufzunehmen fürgeschlagen, auch die Sporteln für mich bezahlet, wie dann das Diploma, nehst denen sowohl von erst Hocherwähntem Herrn Praeside selbst, als von dem Secretario Societatis nomine mir zusandte Dands und Gratulations-Schreiben vorhanden.

Von' bem in Moscau gestandenen Herrn General Jahnus sind unter meiner Bibliothec Bücher zu sinden, deren drey er mir vor seiner Abreise in Moscau aus Nürnberg zugeschickt, eines aber vor seinem Absterben mir besonders verschafft. Der unzehligmaligen so gut als brüderlich gepstogenen Correspondenz mit dem Wohlseeligen Herrn Seheimden-Rath von Schemel, mit dem nunmehrigen Capitain ben dem Rechterischen Regiment, dem jungen Herrn Grasen von Langenburg, dann mit dem Herrn Doctor von der Lith in Anspach, mit Herrn D. Pritio in Frankfurth, mit beyden Altdorssischen Prosessoridus Herrn Köhler und Herrn Schwarzen, ingleichen des Herrn Prosessoridus Kerrn Köhler und Herrn Schwarzen, ingleichen des Herrn Prosessoridus Kerrn Köhler und Herrn Schwarzen, ingleichen des Herrn Prosessoridus ünd sage: Nicht uns, Herr! Nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Wahrheit willen!

Dis ift nun ber unveränderte Lebens-Lauf1), (etwas weniges ausgenommen), wie folchen ber feelige Mann felbften eigenhandig verfasset hat. Er machte bazu ben Anfang Anno 1745 ben 10. Aug. an scinem Geburts-Tag und ben 8. Sept. ej. a. hat er folchen geschloffen. Riemand vermuthete bamalen, dag er keinen von diefen benden Tagen mehr erleben wurde. Denn nachdem fich berfelbe von ber anderthalb Sahr vorher ausgeftandenen Krantheit wieder in etwas erholet und fich die Rraften simlich wieder eingefunden, fo befande er fich in einem folchen Gefundheits - Buftand, ber febr erträglich und in Anfehung bes hoben Alters zu bewundern war. Rächft Gott schrieb er vicles bavon ber Rube gu, Die er fich auf obenbemelbte Beise verschaffte, ob er gleich bey berfelben bie Sanbe nicht gang und gar in ben Schoos legen wollen. Er prebigte bisweilen, wenn es bie Witterung verftattete. Sinderte biefe bieran, fo beschäftigte er fich boch beständig ju Baus mit Lefen, um auch feine lette Kraften zu etwas nüttliches anzuwenden. Infonderheit waren in den letten Monaten historische Dinge fein Zeitvertreib, weil die Schwachheit seines Alters scharfes Nachdenken nicht mehr recht vertragen wollte, und er sich balb baburch ermübet fande.

<sup>1)</sup> Bon hier ab Nachschrift von Hockers Schwiegersohn und Amisnachfolger Hehbenreich.

Inzwischen vergaß er keineswegs, daß sein Ende nicht weit mehr entsernet und sein damaliger erträglicher Zustand nichts als eine kleine Fristung zu nennen sey. Er ließ sich daher öfters vernehmen, daß nachbem er in seinem Leben sich verschiedene Künste und Wissenschaften bekandt gemacht, er anjeto mit allem Fleiß Artem moriendi, die Kunst zu sterben, studiren wollte.

Am Sonntag nach dem neuen Jahr 1746, hat er sein Jubels Jahr, nemlich das 50ste, im geistlichen Amt angetreten, beh welcher Gelegenheit er nicht nur die Güte des Herrn, die er in so langer und vieler Zeit ersahren, öffentlich vor der Gemeine gerühmet, sondern auch daben gedacht, daß eben dieses 50ste Jahr wohl sein Erlaß-Jahr sehn würde, in welchem ihn der Herr aus seinen langsjährigen Kirchen-Diensten entlassen werde, so wie ehedem unter dem Bolk Gottes in diesem Jahr die Knechte frey ausgiengen, ihres Dienstes los wurden und wieder zu den Ihrigen kamen. Vide 3. B. Mos. XXV, 10.

Um eben diese Zeit, nemlich beym Schluß des 1745. Jahres, verfertigte er sein Sterb-Lied, mit der Erklärung, daß es nach seinem Tod sollte gedruckt und beh seiner Becrdigung abgesungen, auch unter die hiesige Scmeinde zu seinem Angedencken ausgetheilet werden; welches auch nachgehends also geschehen. Weil dieses Lied doch nicht in aller Leser Händen, so habe es im Anhang unter Nr. IX mit behsehen wollen.

Es äufferte sich balb barauf, daß er sich nicht von ungefähr mit Sterbens-Gebancken beschäftiget habe. Denn gleich zu Ansang bes Febr. 1746 fühlte er ein aufserordentliches Stechen und Drücken auf der Bruft, welches verursachte, daß er die Stube wenig mehr verlassen tonnte.

Man suchte diesem Ubel mit heilsamen Arzneyen nach Versordnung S. T. Herrn Rath und Dr. Feuerleins abzuhelsen ober doch solches zu lindern. Es war aber ben ihm gleich anfänglich alles Vertrauen auf leibliche Arzneyen weggefallen, die ihm doch ersprießliche Dienste gethan, und was er davon nahm, that er um der Seinigen willen, sagte aber öfters daben, daß an einem alten Haus, das auf dem Einfall schon stehe, das Flicken wenig helfe, sondern vergeblich sen.

Die Engbrüftigkeit und bas heftige Stechen, so ihn sehr beschwerte, hielten nicht nur an, sondern wurden immer gröffer und

verursachten ihm die empfindlichsten Schmerzen, die er aber mit größter Gedult ertragen, und da leibliche Arznehen keine Linderung, mehr geben konnten, so suchte er sich solche mit indrünstigem Gebet (zu welchem er ohnehin eine ausserrbentliche Gabe gehabt) zu versichaffen.

Da seine beschwerliche Umstände gegen zwey Monate, doch immer mit einiger Abwechselung, fortdauerten, so sind ihm freylich, wie er selbsten zu verschiedenen malen gesagt, der elenden Nächte und der trüben Tage viel worden. Dabey ihm doch Gott die bessondere Gnade erwiesen, daß er des Tags über mehrentheils auf sehn konnte und sich nicht mehr als einen einzigen völligen Tag auf sein Lager angeheftet sahe, welches aber zugleich der letzte seines Lebens gewesen.

Es war dieses der 15. April 1746 ein Freytag. So bald er an bemfelben des Morgens erwachte, fagte er: Er werbe heute feinen Bassions-Lag haben: welches auch also eingetroffen. Es fand sich gegen Mittag bey ihm eine tödtliche Schwachheit nach der andern. Er selbsten bemerkte an sich die nach und nach sich einstellende Unzeichen bes Todes mit fo viel Unerschrockenheit, als er etwan folche bei einem andern Sterbenden hatte beobachten konnen. Seinigen fast in Thranen zerfloffen, so war ben ihm Standhaftigfeit, Belaffenheit, Bebult und Glaube. Er nahm von allen Gegenwärtigen ben beweglichsten Abschied, wünschte ihnen tausendfachen Seegen, bandte für alle erwiesene Liebe und befahl, bag man biefes in feinem Ramen ben allen feinen Gonnern, Wohlthatern und Freunden thun möchte. Seine Scele befahl er zum öftern in die Bande feines Erlöfers, und ba ihm vorgehalten murbe, ben Glaubens-Kampf seelig zu vollenden, so war seine Antwort: Ich weiß, an welchen ich glaube, und bin gewiß, daß Er mir meine Behlage bewahren werbe.

Da sich seine hinterlassene Frau Wittwe sehr bekümmert erwieß, suchte er sie zu verschiedenenmalen aufzurichten, und sprach unter andern: Wiedersehen macht, daß man Scheiden nicht acht. Dieses dauerte bis gegen Abend zwischen 5 und 6 Uhr, welches die Stunde seiner Erlösung gewesen. Wie er solches selbsten am ersten merkte (indem ihn weder Verstand noch Sinnen bis an den letzten Augensblick verlassen), so sagte er zu der auf den Knien vor seinem Bett liegenden hinterlassenen Frau Wittwe: Nun wird es bald gar werden,

legte barauf bas Haupt in etwas an die Seite, und nachdem er ben kräftigen Jesus-Namen noch etlichemal von seinen sterbenden Lippen hören lassen, ist er unter herzlichen Gebet und Zurusen und Aussecgnung von mir, ohne einiges Zucken und Bewegen, sanst und seelig eingeschlasen, um in jener Seeligkeit aus den Händen des Erts-hirtens Jesu den Lohn treuer Knechte zu erhalten.

Mit ber Begräbnis wurde es so gehalten, wie er selbsten kurz vor seinem Ende verordnet. Die Leichen-Predigt hielte Herr Decanus Flechtner zu Schwabach, als welchen er geraume Zeit vorhero geziemend darum ersuchet, und zwar über die selbst erwählten Worte Ps. 118, V. 17. 18. 19. Keine Parentation wurde nicht gehalten, weiler es ausdrücklich untersagt hatte. Sein verblichener Leichnam wurde endlich den 20. April ej. a. an der von ihm im Leben ausgesuchten Stelle, nemlich unten an der grossen Kirche ausserschlet, zwischen den andern und dritten Pssciler von der Kirchthür an gezehlet, zur Ruhe gebracht.

In furzem 1) foll auf eben biefer Stelle an ber Kirchen ein Stein aufgericht und barauf zu bankbaren Angedenken folgende Grabsschrift gesetzt werben:

Nach langer und treuer Arbeit in bem Weinberg Jesu Christi fand endlich seine Ruhe an dieser Stelle M. Johann Ludwig Hocker,

Hoch = Fürstl. Brandenb. gemeinschaftlicher letzter Prediger und S. Theologiae Professor an dem ehemaligen Gymnasio und Hoch

Fürstl. Onolzbachischer Pfarrer allhier, auch ber Königl. Societät der Wissenschaften zu Berlin und der Lateinischen Gesellsschaftt zu Irna Mitglied, Nachdem derselbe

In bem 50. Jahr seines Predigt-Amtes, Im 76. seines Alters,

ben 15. April 1746 Sein Ruhm- volles Leben beschlossen. Seine ungeschmindte Gottseeligkeit, Der unermübete Sifer im Amt,

<sup>1)</sup> Bit würdlich nunmehr geschehen ben 27. April 1748. Anm. b. Schreib.

Sein gelehrter Fleiß, Haben ihm ein unvergängliches Angebenken gestiftet.
Dis zerbrechlich steinerne Denkmal richten aus treuer Liebe auf Die betrübte Wittwe Und hinterlassen 3 Töchter.
Leichen=Text Ps. CXVIII, 17. 18. 19.

Der Herr bewahre seine Gebeine und schenke ihnen eine sanfte Ruhe. Er erwecke sie bereinsten zu derjeniaen herrlichen Seeligkeit, die dieser treue und redliche Lehrer so eifrig geprediget, wozu er so viele angeführt und wornach er selbst ein so sehnliches Verlangen gehabt. Amen.

## Kleinere Mitteilungen.

Gin Überbleibiel altwendifcher Rultur. (Schluf.) II. Benbifche Sprache. Die wendische Sprache ift, wie bereits eingangs bemerkt, im vorigen Jahrhundert, wo von feiten ber bamaligen hannoverschen Regierung ernstlich auf die Rultivierung und Germanifierung ber Benben bingearbeitet wurde, ju Grunde gegangen. Alte Leute haben natürlich tropbem noch im Unfang biefes Jahrbunberte ihren Dialett festgebalten, immerbin aber war bie eigentliche wenbische Sprache schon, als sie zu verschwinden anfing, ftark mit nieberbeutschen Wörtern burchsett. Dem entgegen hat wieberum auch noch bie jegige nieberbeutsche Sprache jener Benben häufig Borter, die ihrer Abstammung nach wendisch find. Wendische Musbrude wie Pomohs (Boben: raum über bem Bohnzimmer), Klinkerneitz (Gelbbeutel), Gungelneitz (Geige), Paggeleitz (Beigbrob in Sufeisenform), Toterneitz (Blashorn), Punkeneitz (Gefchent), Poleitzky (fleines frutenartiges Gefag), Zinterneitz (Beil), Dons (Stube), Schück (Berg), dwelken (ichwarz farben) u. f. w., bie entweber rein wendisch, ober boch wendischer Abstammung sind, tommen noch täglich vor; ebenso bie flavifche Endung "to", bie ein Diminutiv ausbrudt, g. B. "Brotto", fleines Brob, "Böttfp", fleiner Topf u. f. w.

Aus ben nachfolgenben "Baterunfern" erkennen wir, wie bie wendische Sprace fcwand und bie Ibiome platibeutscher Munbart sich bahinein brangten:

Altwenbifch: Nos holya wader ta toy chiss wa nebisg'ay. Sjunta woarda tugi geima. Tia rik komma. Tia willya saching'ot koke nebisg'ay, kok kak no Sine. Noessi wisse danneissna Stgeiba doy nam dans. Un wittedoy nom nosse ggreis tak moy witte dogime nossem gresnarim. Ny bring goy nos ka warsikonge. Tay loso'ay n'os wit wissokak. Chundak.

Späteres Benbisch im 16. Sahrhunbert: Eita nossi, tang toy bist en neby. Vijenta tija geyry. Kommoja tija Ritge. Tija wilja blyoye kock en neby. Bringoye nos en weinick. Un schenket nossi weineck, kock wie schenket nossy weinecker. Un bringoye nos ni en wersooke. Ssetze die Solva in dina warbot. Ti si et blieff to Ritge, ti Mocht un warchene busatz en nagaugki. Amen.

Die Ortsnamen im Wenblande endigen vielsach auf om (wendisch: ow), au (wendisch: awa), is (wendisch: ica) und bebeuten diese Endungen soviel als Ort, Stelle oder Plag. B. B. Lüchow (Gluchow) undurchdringlicher Ort; Vartow (Gardow) befestigter Plag; Grabow (Gradow) Eschenort; Maddau Medawa) Honigort; Gabbau (Gadawa) Schlangenort: Schmarsawa)

gefrorener Ort; Gühlitz (Golica) kahler Ort; Dalitz (Dalica) entfernte Stelle; Bühlitz (Bolica) große Stelle; Karmitz (Carmica) Futterstelle. Einige Orte enbigen auch auf anz, z. B. Tolstefanz (Tolsty wans) bider Bart; Gohlefanz (Gohly wans) kahler Bart u. s. w.

Die Bornamen beschränken sich bei mannlichen Personen vornehmlich auf Iohann, Joachim und heinrich, bei weiblichen auf Anna, Dorothea, Elisabeth und Maria und kommen vielsach in Zusammensehungen vor, wie Jan-Jochen, Jan-hinnerk, Jochen-hinnerk; An-Lies, An-Dort, Ammrie, Dort-Lies. —

III. Benbische Feste. Mit viel Eigenthümlichkeit und Charakteristit treten die wendischen Sitten, Gebrauche und Trachten bei ben Bolksfesten hers vor, und es burfte beshalb notwendig sein, auch bieser noch in kurzen Zügen zu erwähnen.

Das eigentliche wendische Bolksfeft, bas in jedem Dorfe gefeiert wirb, ift bas "Bauerbier". "Metbier" und "Auft" (Erntefest) tommen nur noch vereinzelt vor. Auch bas "Kranzjagen" ftirbt mehr und mehr aus. Das "Bauerbier", bas im weiteften Sinne bes Bortes auf Gemeinbeloften veranftaltet wirb, findet gewöhnlich im Dai ftatt, einer Zeit, wo in ber Arbeit für turge Beile eine Baufe eingetreten ift. Um Borabend biefes bentwürdigen Tages bespannt ber Sohn ober ber Großfnecht besjenigen Bauern, bei welchem bas Fest gerade in biesem Jahre gefeiert wirb, ben langen Leiterwagen, bie frohliche Jugend fteigt auf, und fort geht's in ben Balb, um grune Reifer jum Ausichmuden ber "groot Dahl", bes Sausflurs, ber ale Feftlotal bient, herbeiaubolen. Gine gewaltige Birte ober ein machtiger Buchenaft wird an bem Giebel bes Festhaufes befeftigt, und Kleinere Zweige verwandeln unter geschickten händen bas Innere bes Raumes in eine grünenbe Laube. Der Festtag bricht an. Jauchgenbe Rinber, Die Anaben fämtlich in hembarmeln, umtreisen ben Schauplak. Um Nachmittage ziehen bie Burichen in ichwarzem Beinfleib, gleicher Befte und vielfach in blendend weißen hembarmeln jum Feftlofal. Die Mate scheint ihnen angewachsen, benn felbst im beigeften Trubel bes Tanges behauptet fie ihren Blat auf bem Ropfe. Die Mäbchen in ihrem oben beschriebenen Staat erwarten bereits mit hoffnungsvollem Berzen ben Beginn bes Tanges. Bei bem letteren ift von einer freisenben Bewegung eigentlich gar nicht die Rebe, er beschränkt fich vielmehr bei ber großen Anzahl ber tangenben Baare und bet bem engen Raum auf eine Art von fortgefestem "Bechsel-Tritt". Chen foll ein neuer Reigen beginnen. Gin junger Bauerbursch tritt an ben Dustkantentisch, ergreift ben großen hölzernen Krug, thut einen tüchtigen Aug von bem portrefflichen Lüchower Braunbier, und "bestellt ben Tang." Sierbei forbert er nicht etwa einen Balger ober eine Bolta, fonbern er ruft ben Beigern ben Anfang irgend eines ber vielen bort befannten Bolfelieber au, und bie funbigen Mufifanten legen in die Melodie besselben ben Rythmus irgend eines Tanges binein. Aus: "D Strafburg, o Strafburg" wird alsbalb ein "Rheinländer", aus: "Ach, wie ift's möglich bann" ein Polfa, aus: "Sieh bie Blumlein braugen gittern" ein Walzer u. f. w. Balb ruhrt fich bie Fiebel, und jeber Ritter eilt ju feiner Dame. Auf fünf bis feche Schritt Entfernung bat er fie entbedt, winkt mit bem Finger, lagt ein lato

nifches: "Rumm!" bören und das Engagement ift vollzogen. Blötlich bricht großer Jubel aus, die Tanger laffen ihre Mabchen fahren und fturgen vor die Thur; Sand reiht fich an Sand, um in langer Rette ein eigentumliches Gefährt herbeizuschleppen. Bon einem Erntewagen hat man bas Borbergestell losgelöft und zwischen ben beiben Rungen einen Sad mit weichem Beu nieber-Oben brauf thront ein Bauerlein mit seiner Gemahlin. Unter bonnernbem Jubel fährt bas Baar auf ben Flur, und hundert Arme erheben fich zugleich, um beibe fanft auf ben sicheren Erbboben zu beförbern. Wir haben es hier mit einem Renitenten zu thun, nicht etwa mit bem Festtonig ober bergleichen. Das Bäuerlein batte geglaubt, unbemerkt vom "Bauerbier" fortbleiben zu konnen, boch bas Muge bes Gefetes macht. Auf biefer Festlichkeit barf tein Dorfinsaffe feblen, er mußte benn trant ober in tiefer Trauer fein, im anberen Falle wird Bollejuftig geubt, b. b. ber gefürchtete "Stellwagen" wird bemannt, ber Renitente nebft Gattin im Saufe überfallen und ohne Gnabe mitten in ben Strubel hineingefest. Nach biefem heiteren Zwischenfalle nimmt ber Tang feinen Fortgang, am Abend bei einigen brennenben Stalllaternen ober grunbefrangten Stearinfergen, welche binreichenb ben vielarmigen Kronleuchter erfeten.

Mit bem Bauerbier mar ebemals bie und ba bas jogenannte "Kranzjagen," ein Wettreiten auf glattem Pferberuden noch einem Kranze, verbunden; an anderen Orten fand es auch, und findet es noch, am zweiten Bfingstfeiertage statt. Alt und jung strömt am Nachmittage hinaus nach bem bestimmten Plane, vielleicht ein weites Brachfelb ober eine erlenbegrenzte Baldwiese. reiten bie Burichen in bie Schranken, ein Bistolenschuß fracht, und babin fauft bie jugenbliche Schar. Wie fich bas ausnimmt! hier geputte Menschen, fich brangend und ichiebend, um bas Schaufpiel nicht ju verfehlen; bor: unten ber Krang, von icon geschmudten Mabchen gehalten; bagwischen bie im saufenben Galopp bahinrafenben Reiter, und bas alles umgeben von grauen Beiben, ichmarglichen Erlen ober uralten Giden. Es erinnert unwillfurlich an die graue Borgeit, wo die Urvater biefes Bolfchens in wilben horben ihre fühnen Raubritte ausführten. Nicht berjenige ist "Rönig", welcher zuerst antommt, fonbern mit fuhnem Griff jugleich ber Schonen ben Rrang entreißt. Das Refultat wird oben und unten mit lautem Jubel begrüßt und ber Sieger nach Gebühr befränzt. Der Lettangekommene — "ber Bracher" — wirb an manchen Orten gang besonders ausgezeichnet. Sein Bferd wird reichlich mit Strobwifden gefchmudt, und er felbft befommt eine mit Strob gefüllte Tragfiepe auf ben Ruden. Nach Deforierung der helben bes Tages begiebt fich ber wohlgeordnete Bug gurud ins Dorf, um bort bis tief in die Racht hinein sich ben Freuben bes Tanges bingugeben.

Wahrhaft originell sind die wendischen Hochzeiten. Hierbei ist zunächst zu berücksichen, daß die ältesten Sohne und Töchter der Bauern nur standess gemäß heiraten durfen, d. h. der Sohn eines "Bollhufners" darf sich nur die Tochter eines ebenso begüterten erwählen und umgekehrt. Am liebsten wird es gesehen, wenn der Bund der Herzen gleichzeitig eine Berbindung zweier "großen Höse" herbeiführt. Bu diesem Zwede zieht die "Friewerbersche", die

Freiwerberin von Dorf zu Dorf, und bietet ihre Ware an. Unter biefen Bersonen baben wir in ben meisten Källen alte, rungelige Beiber, beren Bauptattribute ber nie fehlende Regenschirm und die geläufige Bunge find, ju verfteben. Gar bäufig wird aus ihrer Lifte die Bahl getroffen, jedoch nicht eber, bis eine eingebende Befichtigung bes mitzubeiratenben Sofes befriedigt bat und vor bem Notar bes Amtsgerichts zu Lüchow bie "Berschriewung", b. b. ein förnierlicher Kontrakt gemacht ift, ber bis ins Aleinste alles bas enthält, was die Braut ober ber Brautigam in die She bringen foll. Die jungen Beute feben fich oft turze Beit vor ber Bochzeit zum erftenmale, meiftens auf einem ber Lüchower Jahrmartte, ber beshalb auch ben Ramen "Kiekelmartt" (von fielen, guden, besehen) führt. Das alles ift gewiß nicht löblich, insofern bie große Frage, "ob fich bas Berg jum Bergen finbet" unberudfichtigt bleibt. Intereffant aber ift immerbin die wendische Hochzeit, die "Röft". Da zu berfelben bäufig gegen 300 Personen erscheinen und ba fie brei bis bier Tage bauert. muffen bie Buruftungen natürlich bementsprechenbe fein. Es werben zwei Ochsen, zwei Schweine, mehrere hammel und Ralber, baneben eine Menge von Geflügel bem Beile und bem Meffer überliefert; zwei volle Tage find nötig, um 6 bis 10 Sad Beizen und 2 bis 3 Sad Roggen in Ruchen, Semmel und Schwarzbrot zu verbaden. Starte Einfaufe an Raffee, Buder, Reis, Rosinen, Tabad u. s. w. werben beforgt, als gelte es eine Abtetlung Solbaten ober ein Schiff fur eine Weltumfegelung auszuruften, und wenn biefes alles wohl vorbereitet ift, tann bie "Röft" vor fich gehen.

Enblich naht ber festliche Tag. Schon um 4 Uhr morgens wird zum Raffee geblafen, und bann gilt's vor allem bie Braut, bie Rrone bes Feftes, ju bolen. Der Brautwagen, "Schappenwagen" genannt, (Schapp-Schrant), blau angeftricen, wird mit 6 Rappen bespannt, geführt von bem Bräutigam, ber auf bem letten, und bem nächsten Berwandten, ber auf bem vorberen Sattelpferbe Beiben hangen feibene Tucher von ben Achseln, fünftliche Blumen fomuden bie Rofetten ber Stirnbanber, feibene Banber bie Baume ber Bferbe, auch bie Beitschen. So eilt man bem Dorfe ber Braut ju. Sier angekommen wird der Schrank auf die Hinterachse und der Koffer der Braut auf die Norderachfe gelaben. Auf bem Roffer fteht bas Spinnrab mit bem bom feinften, Machie gewundenen und mit bundseidenen Banbern geschmudten Roden. Die Braut nimmt vor bem Schranke Blat, und im Halbkreise herum die "Kranzjungfern." Gine wilbe Reiterschar, wie bie Rabylen ber Bufte bin und ber schwärmend, die Ehrengarde der Braut, begleitet ihren Auszug. Ein zweiter Bagen führt die Musiker, ein britter die Brauteltern und die "Korfmöhm" (Rorbmuhme), die in jedem Dorfe aus einem großen Korbe der harrenden Jugend gebadene Ruffe zuwirft. So geht's im rafenden Galopp bem Festorte gu. Immer langer wird ber Bug, benn von allen Seitenwegen ber ichließen fich bie Bagen ber Festteilnehmer an, bis enblich — will's Gott ohne Unglücksfall bas Dorf erreicht ift. Alles zieht ins haus. Die Gafte bringen ben "Korb", ber als Geschenke Cier, Butter, Hühner u. bal. enthält, bazu aber auch ihre Betten für die Nacht mit und diejenigen Instrumente, obne welche fich ber givilifirte Menfc heutzutage nicht mehr jum Effen nieberfest. Das ift zweifellos febr

praftisch für beibe Teile. Rach eingenommenen Frühstud geht's in bie Kirche. Die Braut trägt eine turbanartige Rrone, ein Geflecht von funftlichen Blumen, mit Alittern und Kantillen reich befest, von welcher die prachtigften minbeftens 10 cm breiten seibenen Banber in ben bem Benblanbe eigentumlichen Muftern bis auf die Füße berabwallen und so bicht hangen, bag sie bem verlangenben Beschauer bie Buge ber Braut verhüllen. Den Bug eröffnet bie Dufit, bie einen Choral spielt, dann folgt die Braut inmitten ihrer Trauführer, darauf ber Brautigam mit feiner Begleitung und hinterbrein ber gange Trog von Sochzeitsgäften, insofern nicht Alter und Gebrechen fie baran binbern. Inamifchen bleibt bem Roch Beit und Raum, fein Amt au verrichten. Die Tifche werben gebedt und burcheinander mit allem befegt, mas zubereitet ift. Da bampft eine Schuffel fraftiger Suhnersuppe, und wer's nicht glauben will, ber febe fich bas noch jest barin ichmimmenbe, ungerteilte bubn an. Da ift Ralbs: Rinber-, Schweine-, Hammelbraten, Sülze, Ragout, alles in buntem Durcheinanber. Da prangt eine Schuffel mit Reis, übergoffen mit Buder, Bimmet und gesottener Butter; bier buftet ber beliebte Meerrettig mit Korinten; bort fteht getrocknetes Obst, ba sind weiße Bohnen, und vor allem barf bas "Suhrsöt" ober "Gehlsuhr", ein echt wenbisches Gericht, bestehend aus honig ober Sprup, Effig und Rofinen, nicht fehlen. Balb fehrt nun auch ber Bochzeitszug gurud. und alles bewaffnet fich jum Rampfe mit biefen unerschöpflichen Berrlichkeiten. Nach dem Mable beginnt der Tanz, zunächst der "Chrentanz", bei welchem die junge Frau die Sauptrolle spielt, und an dem fich nur die hochzeitlichen Burbentrager, bie Trauleiter, ber junge Chemann und bie nachften Anverwandten, beteiligen. hernach mublt alles wieder burcheinander wie beim Bauerbier. Effen, Trinken, Tangen und bei ben Alten bas Rartenspiel werben bon jest an brei Tage lang bis jum Schluß ber Feierlichkeit nur burch jene wenigen Stunden unterbrochen, welche notgebrungen bem Schlafe gewidmet werben müffen.

Das find die fröhlichen Tage ber jungen Che; bann folgen viele Jahre faurer Arbeit, emfigen Mubens und Schaffens, bis ber Tob einen Strich giebt.

Es ift nicht zu leugnen, daß der eiferne Rehrbesen der Zeit auch hier schon manchen alten Brauch ausgekehrt hat; aber wendische Kultur und wendische Rasse wird sich erhalten, solange die Glieder dieses Böllchens wie bisher mit Zähigkeit und einer gewissen ängstlichen Gewissenhaftigkeit an dem Grundsate seischalten, sich nicht ehelich mit ihren sie eng umgrenzenden Rachbarn zu vermischen.

Berlin und die Berliner vor 100 Jahren. Bu anziehenben Bergleichen mit ber Gegenwart forbert eine Darftellung ber Zustände Berlins heraus, bie sich in einer 1799 erschienenen Zeitschrift befindet.

Berlin war bamals eine Stadt von eiwa 150000 Einwohnern. Begen seiner breiten Straßen und ber im Ganzen schöuen Bauart ber, selten über vier Stodwert hoben, häuser wird es als eine ber ansehnlichsten Städte Europas gerühmt. Um so sonderbarer berührt es uns bagegen wenn es bamals erst als ein Berbienst bes Prasibenten ber Stadt, herrn Eisenberg; hervorgehoben wird, daß er angesangen habe, die Namen ber Straßen an ben Eden mit

weißer Schrift auf blauen Blechtafeln anschlagen zu lassen, und wenn ber Berichterstatter bann weiter fortfährt: "die Bequemlichteit wird noch vergrößert werden, wenn das vorgeschlagene Rumerieren der Häuser erst ausgeführt sein wird." Getabelt wird der schlechte Zustand des Straßenpflasters, der durch die Berwendung ungleichmäßiger Steine bei loderem Sandboden entstehe, ferner die offenen Rinnsteine mit ihrem geringen Absluß. "Hat es geregnet, so muß man sich an den Häusern wegdrängen, und dieser Gang ist oft durch die hervorragenden Kellerhälse, Treppen und Buden so schwal, daß man sich nur mit Mühe gegen das Fallen halten kann. Bor jedem Hause liegt über diese Kinnen eine hölzerne Brücke, die oft so schwal tit, daß man im Dunkeln sich sehr hitten muß, um nicht von den Seiten herab in den abscheulichsten Schlamm zu sallen. Denn auch die Beleuchtung der Straßen läßt viel zu wünschen übrig. "Nan wird es uns in entsernten Gegenden kaum glauben, daß ein beträchtlicher Teil Berlins noch ohne alle Straßenbeleuchtung ist."

Auch die Reinigung der Straßen ist noch sehr mangelhaft. Im Herbst und Frühling ift ber Rot oft nicht zu burdwaten, und im Sommer fiebt man nicht felten auf ben Stragen tote hunde und Ragen von Burmern verzehren, ebe fie weggeschafft werben." Besonbers läftig aber fei ber feine Sanbstaub ju beffen Befeitigung burch regelmäßiges Befprengen gar nichts geschehe. Un ben Saufern fallen bem Fremben vielfach sonberbare Inschriften und Abbilbungen auf. Die Sucht, bie Borte: "Roniglich Breugisch privilegiert" über seinem Baben zu lefen, geht fo weit, bag man alle Augenblide auf einen Königlich Breußisch privilegierten Butter= ober Beineffiglaben ftogt." "Gine Aufmertfam= teit anbrer Urt erregen bie ungeheure Menge Liqueur= und Brannimeinlaben, welche ibre Baren auf groken Ausbangeschilbern in vergolbeter Schrift anpreisen und bem Fremben megen ihrer großen Bahl von ber Mäßigkeit ber niedrigeren Boltsklaffe teinen sonberlichen Begriff geben. Noch häufiger find bie Tabagien . . . . " - Ein Frember, ber in bem bamals vornehmsten Gafthause Berling, Botel be Ruffie, unter ben Linben wohnt, nennt biefe Strafe und ben Tiergarten bas Schonfte von Berlin, ten Opernplat aber einen ber iconften Blage, ben eine Stadt Europas aufzuweisen hat. Jeboch auf ber Mitte biefes berrlichen Blakes bat fic nun icon feit Jahr und Tag eine elende Bretterbude erhalten, welche rund umher mit grellen Abbildungen wilber und gahmer Tiere behangen ift, und in welcher einige frembe Tiere ju allen Betten bes Tages für Gelb ju feben find. Der herr biefer Menagerte ift ein hagerer Frangos, ber feinen tärglichen Unterhalt vorzüglich zwei fleinen Affen verbankt, welche auf fein Kommando nach bem Schall einer erbarmlichen Janitscharenmufik auf bem Seile tangen." Der Tiergarten vor bem Branbenburger Thor bilbet ben Lieblingsspaziergang ber Berliner und besonders manbeln an iconen Tagen ungablige Mengen nach Charlottenburg. Die Straken bes Ortes find bann an beiben Seiten mit gabllofen Tifchen befett, an benen bie Beute auf Stublen, Bante und altem Baubolg figen und Bier ober Raffee trinten. "Bu Bein sober Bunfch verfteigt fich bier ihre Otenomie faft nie." Aber auch ber Tiefgarten felbft bieter manche Gelegenheit ju leiblichem Genuß. Sogleich am Eingang bor bem Branbenburger Thor fteben Tische, bie mit

Bfennigiemmeln, Afefferluchen, Burften und großen Branntweinflaschen besett find, links von ber Charlottenburger Strafe fteht eine gange Reihe von Raffeebäusern, baneben auch schon Landhäuser reicher Brivatleute. An der Spree befinden fich bereits bie "Belte", bret elende Raffeebaufer von je zwei bis brei Bimmern. Doch gerabe bier ift bas Busammenftromen ber Menschen an iconen Nachmittagen und Abenden ungeheuer. "Mun follteft bu bas Leben feben, wenn bie Gesellschaft ploglich von einem Regen überrascht wirb. Alles ftromt und brangt in bie fleinen Saufer, wo man gulett bem Erftiden nabe ift. Ein Bunber ift e 8, bag feine Taschenbiebe babet ihr Glud versuchen; aber biefe Anbustrie bat bis jest in Berlin nicht fort gewollt." (!) Dafür suchen bier allerhand Gaufler und Bettler ihr Glud ju machen, obgleich bas Betteln fonft in Berlin ftreng verboten ift. Im allgemeinen fühlt fich ber Berichterstatter, bem wir biefe Nachrichten verbanken, von bem Leben und Treiben im Tiergarten wohlthuend berührt, nur eins fällt ihm auf: eine gewiffe an bas Armliche grenzende Einfacheit bes Genuffes: "In Baris 3. B. würben bir, ftatt ber alten vertrodneten Mütterchen, Die bu bier mit roten Rafen binter ben Branntweinflaschen siehft, artige Mabden ein Glas Orfabe bieten: und im Sommergarten ju St. Betersburg finbeft bu ftatt ber Bfennigfemmeln bobe Byramiben bon Orangen und Apfelfinen aufgeturmt." Wie man fieht, besagen bie Berliner icon vor 100 Jahren ben Sinn für bas Genießen ber Ratur ibrer Umgegenb, ber noch jest formliche Bollerwanderungen an Sonn= unb Reiertagen veranlaßt, und jest noch find babei bie leiblichen Genuffe möglichft einfach.

Wir find mit ben letten Bemerkungen bereits gur Beantwortung ber wichtigeren Frage nach bem Leben und Treiben ber Berliner Bevölfernug übergegangen. Bas junächst ibre Rusammensetzung anbelangt, so sonbern sich bie Mitglieber ber frangofischen Rolonie, bie ja anfange an gefellschaftlicher Lebens: art weit voraus war, immer noch jest gern von ben Deutschen ab, veranstalten eigne Rolonieballe und bergl. Umgefehrt wird bie jubifche Rolonie, trop Beffing und Menbelssohn, noch nicht als gesellschaftlich vollberechtigt angesehen. Als ber große Schauspieler Iffland in ber Darftellung eines ebeln Juben alle bie ben gewöhnlichen Bertretern biefer Nation anhaftenben Sonberbarfeiten zum Ausbruck bringt und beshalb von einem Unbekannten öffentlich angegriffen wird, nimmt bie öffentliche Meinung feine Bartei. Im übrigen fallt bem Fremben besonders eine gewiffe Titelsucht in Berlin auf. "Da giebt es eine Menge Geheime, die nichts als öffentliche Geschäfte treiben, und Obere, bie niemand unter fich haben." Infolge ber Menge von Stellungen und Amtern "bie zwar ben einzelnen Mann reichlich, eine Familie aber fummerlich nahren", und infolge "bes langfamen Fortrudens ju beffern Bermogensumftanben" ift ferner die Bahl ber Chelosen bamals in Berlin febr groß. Bon ihnen abgesehen ift aber bas Familienleben größtenteils liebevoll und innig "Faft nirgends macht bas falte Sie zwischen Cheleuten bie Berglichfeit und bas Zutrauen gegen einander verbächtig. Das eblere Du beutet faft überall auf Innigkeit und ehelichen Frieden." Freilich ist aber auch bier bei ben beschränkten Einkunften ber gebilbeten Stänbe nicht bie in andern Stäbten bes

Rorbens geübte weitherige Gastfreundschaft ju finden, und es halt baber für ben Fremben schwer, in bas Bertrauen einer Familie einzubringen. Um so häufiger schließen sich befreundete Familien zu zwange und aufwandlosen wöchentlichen Krangden jufammen. "Man fpeift ziemlich frugal, und begiebt fich früher nach hause, als gewöhnlich in London und Betersburg Abendgesells schaften sich zu versammeln pflegen." Diefer Mangel an Auswand und Reichtum kennzeichnet überhaupt bas bamalige Leben Berlins. Die Equipagen auf ben Stragen find felten und nichts weniger als glangenb. Alles fahrt mit amet Bferben, beren Geschirre sich burch nichts auszeichnen, und hinten steht ein Bebienter auf, zwei ober ein Sager verfündigen icon eine herrichaft vom ersten Range. Die Menge ber Fiater, welche in Baris, Lonbon und St. Betersburg auf allen Straßeneden halten, tennt man hier nicht einmal bem Namen nach — fast alles geht zu Fuß. Damen, welche in ben erst genannten Stäbten um alles nicht ju Jug quer über bie Strafe gingen, machen bier Bromenaben von Biertelmeilen weit, und haben bochftens einen Bebienten ober ein Mabchen binter fic bergeben. Dies macht mit ben präcktigen Straken und schönen Säufern einen auffallenden Kontraft und läßt ben Fremben auf Mangel an Reichtum schließen, worin er noch mehr bestärft wird, wenn er in bem Annern ber Saufer befannt wirb. Da giebt es teine Borhaufer und Antichambern voll galonierter Bebienten und Müßigganger, teinen Balaft, um welchen ben gangen Tag bie Bagen ber Besuchenben fich brangen; und noch weniger bort man von Festen, welche Tausende an einem Abend kosten. Benn 2. B. in St. Betersburg ber mittelmäßig begüterte Raufmann nicht anders glaubt leben ju konnen, als wenn er bie Hugboben seiner Wohnzimmer mit Mahagoniholz ober feinen türfiscen Teppichen belegt, die Boben und Banbe seiner Schlafzimmer mit bem feinsten englischen Tuche beschlagen bat, so erstaunt man bier in ben Baufern ber erften und reichften Staatsmanner von alle bem feine Spur ju finden. Benn in London bie Mobe für jebe Jahreszeit ein eignes Ameublement notwendig macht, fo fieht man bier basfelbe fimple Sopha, benfelben Stuhl burch bas gange Jahr unverandert fteben." Und boch wurden bamals in Berlin viele Brunkgegenstände angefertigt, 3. B. waren die Flötenuhren im Werte von 2-3000 Thalern febr geichatt. Aber woher finden fich bie Raufer bagu? Mus St. Betersburg, Baris, London - ja felbft nach Oftinbien werben Ber: fenbungen gemacht." "Der Lugus ber Tafel macht einen ebenso großen Kontraft und was am beutlichften ben Mangel bes Reichtums verrat, ift ber gangliche Mangel an öffentlichen Luftbarkeiten, sobalb fie mit Aufwand verbunden find. Das Baurball'), biese beliebte Abenbunterhaltung aller reichen Stäbte, unb Feuerwerke kennt man hier faft gar nicht. Masteraben, Redouten und was fonft bie Winterabende angenehm macht, felbft öffentliche Konzerte, sucht man hier außer ber turzen Zeit bes Karnevals vergebens." Dagegen hat man "für ben Freund ausschweifender Bergnügungen und ben Buftling weit beffer geforgt. Er hat jeden Abend bie Wahl zwischen mehreren zum Teil recht gut eingerichteten, beforierten und erleuchteten Salen, wo er für einige Grofchen

<sup>1)</sup> Bgl. Schiller, Rab. u. 2. IV, 9.

eine nicht unangenehme Dufit, Tang u. f. w. finbet." "Offentliche Raffeebaufer giebt es awar viele, aber nur um ju metteifern, welches bas folechtefte fei. Die Hauptingrebienzien find ein paar kleine, gewöhnlich schmutzige Zimmer, ein Billarb, eine bide Bolte Tabalsbampf und ein anhaltenbes Geflapper ber Burfel im Bretfpiel." Für bobere geiftige Genuffe icheint beffer geforgt: es giebt eine Atabemie ber Bunfte, und Friedrich Bilhelm III. felbst hat ben Berliner Künftlern befannt machen laffen: "Se. Majestät wünschten, daß fich biefelben vorzüglich mit Darftellungen aus ber Branbenburgifchen Befchichte beschäftigen möchten", ein Bunfch, bem ber Direktor ber Atabemie, Chobowiedi, burch eine Menge kleiner Bilbmerke entgegengekommen ift, und bem fo manche Darftellung aus bem Leben Friedrichs bes Großen ihr Dafein verbankt. Ferner giebt es bereits alljährlich eine Gemalbeausstellung, es giebt eine Bilbergalerie im Rgl. Schloffe und eine beträchtliche Angahl von Werten ber Bilbhauerfunft. Ein regelmäßiges öffentliches Rongert ift noch nicht guftanbe getommen, obgleich berühmte Tonfünftler in Berlin leben, wie Reichard, Reghini, himmel, hurfa und Weber, sonbern meist werben Musikaufführungen nur von Birtuofen, ober, jeboch nur für ihre Mitglieber, von der Freimaurerloge Rogal Pork veranstaltet Beim Theater icheint ber Name bes Leiters Iffland bafur gu fprechen, bag ben Berlinern im Schauspiel nur Gutes geboten murbe. In ber That finden wir Aufführungen ber beften flaffifden Bubnenwerfe. Tropbem ift unfer Bemahremann auch bier nicht gufrieben. Das Rationaltheater, an beffen Spite Iffland ftebt, ift bie einzige öffentliche Schaubuhne und faßt taum 1200 Menschen. Aber die Sauptsache: Die Richtschnur für die Wahl ber Stude wird "mehr aus ber Raffe ale aus ber Afthetif hergenommen, und ber verborbene Geschmad bes Bublitums mehr genutt als an feiner Berbefferung gearbeitet." "Das haus ift nie voller, als wenn ein Ballet angefündigt ift, follte es auch "Don Quixote auf Gomachos Sochzeit" fein. 3ft man bei ber Aufführung biefes Ballets zugegen, fo weiß man nicht, ob man feinen Augen und Ohren trauen foll. Muf allen Gefichtern glangt bie Freude und ber ichallenbfte Beifall übertaubt oft - ju ihrem Borteil - bie Dufit; und boch fieht man auf ber Bubne Dinge - 3. B. bie Ritter, welche fich vorne einen Bferbefopf und hinten einen Pferbeschweif angebunden haben u. f. w. — bie bochstens auf einer Rreuzerbühne verzeihlich maren." Gin anbrer Beurteiler raumt ein, "bag ibm feine Bubne Deutschlands bekannt ift, auf welcher mehr Talente mehr Runftfinn angetroffen wurde", bemerkt aber mit Bedauern, bag bas Berliner Theater noch in ben Rinberichuben ftede betreffe ber Beleuchtung und Ausschmudung ber Bubne und ber Tracht ber Schauspieler. Einheit und Genauigkeit bes Still fehle burchaus. Immerbin nahm aber bie Bevölferung regen Anteil an ben Aufführungen. Ginft hatte Iffland ein neues Drama gur Darftellung gebracht. Gin unbebeutenber Schriftsteller behauptete, bag es größtenteils aus einem feiner Schauspiele entlehnt fei. Iffland ließ beshalb auch biefes, übrigens berzeich schlechte, Machwert aufführen. Das Theater war gebrangt voll, als bie Buborer aber merften, bag bas Stud gang wertlos war, brach ein ungeheurer garm los, bie Schauspieler felbft halfen, bie Darftellung lächerlich machen, und gang Berlin fprach mehrere Tage nur von tiefem Ereignis.

Überhaupt scheinen die Berliner schon damals gern bereit gewesen zu sein, etwas laderlich zu finben, ober bazu zu machen. So wird von einer Samletaufführung ergablt, bag, fo oft ber Totengraber beim Ausschaufeln bes Grabes ein Totengebein berausgeworfen batte, ein lautes Gelächter bei ben Auschauern entstanden mare, mahricheinlich nur veranlagt durch bas Rlappern ber Knoden auf ben Brettern ber Buhne. Auf benselben Charafteraug ift es wohl gurudjuführen, bag biefer bamalige Bobel es liebte, an neu aufgestellten Runftwerken und Lusichmudungen fein Dutchen au tublen. Kaum bat ber innere Teil ber Linben an Stelle ber alten hölgernen Schranten eine Einfassung von Steinpfeilern und Gifenftangen erhalten, als in einer Racht brei Regel zerichlagen werben. "Die Statuen am Opernhause, an ber Bibliothet haben fast alle Rafen, Banbe und Fuge verloren," ebenfo bie im Tiergarten u. a. Roch begeichnenber für ben Charafter ber Bevöllerung ift bas feit bem Tobe Friedrich Wilhelms II. beobachtete Entsteben gablreicher satirischer und wittiger Rlugblätter geschmudt mit Berrbilbern, wie fie icon langere Beit in London bazu bienten, bie Beschichte bes Tages ju verspotten. Ebenso entftanben bamale Beit- und Bochenschriften, beren Namen einen ahnlichen Inhalt anbeuten, 3. B. die Larm= tanone ober bie Pritiche. Freilich war ber Wit oft noch recht grob und uns flatig und ftanb bedeutenb binter bem englischen gurud. Go werben von einer gang finnlofen "Beschreibung eines schredlichen Ungebeuers", in ber allerbings besonders feine Nasen Anspielungen auf die Frangosen und Ofterreicher finden wollten, in furger Zeit 30000 Abbrude verlauft. - Bon ben öffentlichen Anstalten für geiftige Unterhaltung ift endlich noch bas Ral. Opernhaus zu ermabnen, ein prachtiges und ichon ausgestattetes Gebaube. In ihm werben außer ben großen Werfen von Glud u. a. auch bie italienischen Gelegenheits: opern zu hoffesten aufgeführt und in ber Karnevalszeit bie großen Mastenfeste abgehalten. Bu biefen hat jeber Butritt, ber eine Daste tragt, auch aus ben niebern Ständen, ba es Boltsfeste sein sollen, an benen fich jedoch tropdem auch ber hof beteiligt. — Bebenkt man, bag abgesehen von zwei Liebhabertheatern, bie mobl nicht febr zur Berbefferung bes Geschmads bienten, bas bisber Genannte bie einzigen öffentlichen Beranstaltungen für geiftigen Genuß waren, fo tann man nicht gerabe behaupten, bag Berlin in biefer Sinsicht überfluß gehabt hatte. "Aus biefen Grunben gefällt Berlin bem Fremben in ben ersten Reiten seines Aufenthalts cewöhnlich nicht. Bleibt er indes längere Beit, fo fohnt er fich aus, fangt an fich ju gefallen und ift endlich an biefen Ort mehr als an irgend einen anbern gefesselt . . . . . Der Grund bavon liegt offenbar in bem hohen Grabe geselliger Bilbung, welche man in ben feineren Birteln antrifft, und worin Berlin mit allen Stabten Europas wetteifern tann. Es möchte fich nicht leicht eine Stabt - außer Paris - finben, welche mehr belle Ropfe, Philosophen, Schriftsteller und Runftler (verhaltnis: makia) in fich vereinigte, als Berlin, wo fich ein Gefellschaftston von mehr Urbanitat, Feinheit und Ungezwungenheit gebilbet hatte, als in Berlin. Freis lich . . . . ist bieser echte, mahre Ton bes geselligen Lebens in Berlin ein Broduft ber Rot. Menichen von Geift und Ropf fuchen Nahrung für beibes, außer fich finben fie hier nichts und muffen folglich aus fich felber ichopfen.

Der gänzliche Mangel an öffentlichen Zerstreuungen brängt sie enger zusammen und besörbert ihre gesellige Ausbildung." "In diesen Zirkeln spielt das weibliche Geschlecht eine bebeutende Rolle. Weiber und Mäbchen von der seinsten
Ausbildung und unter diesen auch vorzüglich einige Jüdinnen, geben ihnen eine
interessante Seite." Besonders verdienen in dieser hinstigt die litterarischen
Gesellschaften erwähnt zu werden, welche sich regelmäßig versammelten und
über Ausarbeitungen von Mitgliedern verhandelten oder Schauspiele mit verteilten Rollen lasen und bergleichen mehr. Wenn man nun noch berücksichtigt,
daß "nicht leicht irgendwo in Deutschland etwas von Bedeutung gedruckt werden
konnte, das man nicht vier Wochen nachher in Berlin hatte, und daß sein Ort
Deutschlands — etwa Hamburg ausgenommen — sich einer größeren Dentz,
Breß- und Lesefreiheit zu rühmen hatte, als Berlin, so wird man zugeden
müssen, daß sich in diesen schöngeistigen Kreisen ein äußerst reges geistiges
Leben entfalten konnte.

Dies find etwa die Grundzüge ber geiftigen Berfassung Berlins wenige Babre por bem Entidelbungstampfe mit Rapoleon. Bas besonbere babei auffällt, ift ber gangliche Mangel politischer und friegerischer Erregung, die man bei einer Schilberung bes heutigen Berlins vor allem betonen mußte. Und boch war nur vier Jahre vorber ber für Breuken burchaus nicht ehrenvolle Friede zu Basel geschlossen worben, und boch tagte 1797-99 ber schmachvolle Rongreß zu Raftatt, und war man trop besfelben bei bem Charafter ber französischen Direktorialregierung keinen Augenblick vor Überraschungen sicher. Den Berlinern aber icheint, wie ber Goethe-Schillerichen Zeit überhaupt, ber Gebanke an Arieg und Ariegsgefahr ganz fern zu liegen. Nur allgemeins menschlichen Anteil nimmt man baran, und bas vaterländische Gefühl außert fich mehr rückvärisgewendet in ausschließlicher Bewunderung der Thaten Friedrichs des Großen. Diefes "Einschlafen auf den Lorbeeren des großen Rönigs und die Bertiefung ber gebilbeten Stände in schöngeistige Fragen laffen es ertlärlich erscheinen, bag Berlin burch bie Tage von Jena und Auerstäbt auch innerlich völlig überrascht wurbe.

Arthur Denede.

but acc det feiele ihaer ez teraride nelten er mi 16 idit: li rece fein Ct n îd. pracio genz rail. kı 🖆 ie sii Lie 

, X

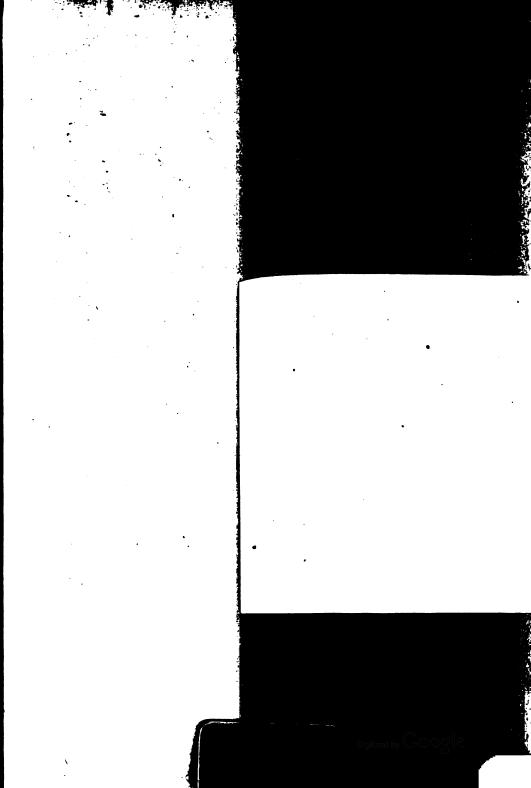

